

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







. . • • • . •

 • 

# Historische

....

# Politische Aufsätze

von

Beinrich von Treitschte.

Vierte vermehrte Auflage.

Erfter Banb.

Charaktere,

vornehmlich aus ber neueften beutschen Beschichte.

Leipzig

Berlag von S. Hirzel., 1871.

157 x. 1

Think the



分为门门门分型

11:41m. **5** 100 (6 1 m)

gijaralita .

. ...

Das Recht ber Meberfehnng ift vorbehalten.

### An Gustav Frentag.

Sieben Jahre grade sind verstossen, seit ich Ihnen, mein lieber Freund, die Ansänge dieser Sammlung zum ersten male übersendete. Seitbem sind durch eine wundervolle Fügung die kühnsten Träume, die wir einst in jenem Leipziger Freundestreise zu sassen, diese was hossen hinaus verwirklicht worden; und schon regt sich uns die Sorge, wie die überschwelzlende Lende Lraft dieses erwachten Bolles in Schranken zu halten, wie sie zu bewahren sei vor den weltumspannenden Plänen des alten heiligen Reichs. Es bleibt ein vermessenes Unternehmen, in einer so rasch wachsenden Zeit politische Schriften, die den breiten Stempel des Tages an der Stirn tragen, aufs Neue herauszugeben. Ich darf es wagen, denn der Kern meiner Ueberzengung ist unerschilttert geblieben, wenngleich ich manchem Irrstum entwachsen bin.

Ich habe in dieser Gesammtausgabe zusammengestellt mas zusammengehört. Der erste Band bietet eine Reihe von Charakterbildern, welche sämmtlich, bis auf die beiden ersten, im Zusammenhange stehen; sie sollen einen Beitrag geben zur

Geschichte der ungeheuren Wandlungen, die unser Volksleben seit den napoleonischen Tagen durchmessen hat. Der zweite Band betrachtet die Einheitsbestrebungen zertheilter Bölker; die Grundgedauken, die der Aussay Bundesstaat und Einheitsstaat ausstellt, sind in den Abhandlungen über das deutsche Ordenssland, über die Republik der Niederlande und die italienische Revolution weiter ausgesührt. Im dritten Bande wird die Frage behandelt, wie die politische Freiheit zu versöhnen sei mit der Nothwendigkeit der Monarchie. Ich versuchte zu zeigen, warum Frankreich an dieser Ausgabe gescheitert ist, und zog daraus einige Folgerungen silr den beutschen Staat, der uns gebeihen soll als ein Reich des Rechtes, der Gedauken und der Wassen.

Sie find gewohnt, in jeden Stoff, den Ihre Feder berührt, ein Stück Ihres Herzens zu legen. Bor Ihnen am wenigsten brauche ich zu rechtfertigen, daß ich an dem Tone der älteren Auffätze wenig geändert habe; ich begnügte mich einzelne Berichtigungen und Ergänzungen einzussechten. Nur bei drei Auffätzen war ein anderes Verfahren geboten. Die Abhandlung

Bundesstaat und Einheitsstaat erscheint gänzlich unverändert wieder. Ich schrieb sie einst nieder in der dunklen Ahnung, daß eine große Stunde für das Baterland herannahe, daß Prenßens gutes. Schwert den unentwirrbaren Anoten der alten Bundesspolitik zerhauen werde. Die Spuren dieser erregten Stimmung lassen sich nicht mehr verwischen; was an der Arbeit hente veraltet oder verkehrt erscheint, wird ein nachschtiger Leser aus den Abhandlungen des dritten Bandes leicht berichtigen. Dagegen habe ich den Aufsat über das constitutionelle Königthum in Deutschland die Instenderserzestelltes Reich herantreten, kurz bessprochen. Auch die Abhandlung über das zweite Kaiserreich besturfte einer gründlichen Umgestaltung, nachdem die Geschichte ihr Urtheil über dies Staatswesen gesprochen hat.

į

Als ich die Schrift über den Bonapartismus zuerst heraus: gab, wurde mir oftmals einseitiger Nationalstolz vorgeworfen. Heute habe ich die traurige Genugthuung, daß meine härtesten Urtheile über den politischen Charakter der Franzosen von jedem bentschen Zeitungsblatte überboten werden. Ich konnte mich trothdem nicht entschließen meine Worte zu verschärfen. Wir Deutschen haben nach den dreißig Jahren selber ersahren, aus wie tiesem Valle ein starkes Bolk sich wieder zu erheben vermag; es scheint mir unziemlich, den Besiegten nur Worte herber Berachtung zu bieten, so lange noch einige Hossnung bleibt, daß der gänzliche Zusammenbruch der französischen Gesittung, dies entsesliche Ungläck für die Bildung des Welttheils, abgewendet werden kann.

Was Sie auch tabeln mögen an diesen Bänden, es soll mir gemig sein, wenn Ihnen aus Allem, was ich über deutsche Freiheit dachte, das schlichte und tapfere Wort entgegenklingt, das heute in der Borhalle des neuen Reichstagshauses unter dem Bilbe unseres Freundes Mathy geschrieben steht: die Freiheit ist der Preis des Sieges, den wir über uns selbst erringen!

Berlin, 31. Oftober 1871.

Beinrich von Treitschke.

## Inhalt.

| Milton                  |       |      |   |  |  |   | Seite<br>1 |
|-------------------------|-------|------|---|--|--|---|------------|
| Leffing                 |       |      |   |  |  |   | 55         |
| Beinrich von Rleift     |       |      |   |  |  |   | 73         |
| Ficte und bie nationale | Ibee  |      |   |  |  |   | 111        |
| Sans von Gagern         |       |      |   |  |  |   | 141        |
| Rarl August von Wange   | nheir | n .  |   |  |  |   | 195        |
| Lubwig Uhland .         | •     |      |   |  |  |   | 268        |
| Lorb Bpron unb ber Rat  | icali | 8mu8 | • |  |  | • | 304        |
| F. C. Dahlmann          |       |      |   |  |  | • | 347        |
| Otto Lubwig .           |       |      |   |  |  | • | 434        |
| Friedrich Bebbel .      | •     |      |   |  |  |   | 458        |
| Karl Mathy .            |       |      |   |  |  |   | 484        |

21.252

. . : . : 

### Milton.

(Ronigstein 1860.)

Die Luft zu scheinen und zu blenden ift eine ewig gleiche Eigenheit unferes Geichlechts, augleich ein Zeichen unferer vornehmen Natur und ein Quell bäklicher Verirrungen. Seltsam nur, in wie verschiebener Weise, je nach ber Gesittung ber Zeiten, biese Neigung sich Luft macht. In alten Tagen, da ohne friegerische Tüchtigkeit Memand sich burch bas Leben schlug, war bas Brablen mit erfundenen Helbentbaten bie üblichste Art ber Lüge. Heute, da die gute Gesellschaft einen gewissen Grad von Kenntnissen und Belefenbeit von Jebermann als felbswerftändlich erwartet, ist es ein Gewohnbeitslafter ber boberen Stande aeworden, fich mit bem Scheine ber Bilbung ju fcmiden; und ber ehrliche Blick erschrickt vor dem Wuste von Unwahrheiten, welcher burch folche Unart in die Welt gekommen. Bemerkungen über die höchsten Brobleme bes Denkens boren wir aus bem Munde ber Kinder und Narren, und ein gewiegtes Urtheil über Blaton ober Leibnit scheint eine Spielerei für Jeden, der sich im Bollgenusse des ersten Fraces tummelt: alfo, daß ein gutmüthiger Gefell über all' dem gebilbeten Gerebe zu bem Glauben gelangen mag, die Stunde der Weltliteratur, von welcher Goethe träumte, habe bereits geschlagen. Auch über den Dichter und Denter, welchem biefe Zeilen gelten, ist bas allgemeine Urtbeil längst fertig: sein Name gleicht einer Münze, beren Gepräge uns ber Mübe überhebt, ihren Goldgehalt zu prüfen. Und voch werden nur wenige der gebildeten, ja sogar der gelehrten Dentschen unverwirrt Stand halten vor ber einfachen Frage: was tennft bu von Milton? Gewik, ein foldes Rechnen mit festen überlieferten Begriffen lakt fic nicht ganglich vermeiben in einer Zeit, für beren eignes Schaffen bie Ergebniffe einer uralten Cultur blos bie Voraussetzung bilben. Nur ein Bebant wird bem Laien zumuthen, baf er aus ihren eigenen Schriften jene bahnbrechenben Beifter fennen lerne, beren Bedanten uns längft in Aleisch und Blut gebrungen: wer Goethe, Schiller und ihre Nachfolger kennt, der hat das Unsterdliche der Werke Herder's und Wieland's genossen. Milton aber ist nicht der Borläuser größerer Geister gewesen; er steht in der Geschichte der Kunst so einsam wie die Revolution, wels. der er als ein gläubiger Kämpfer diente, in der Geschichte der Staaten; und noch immer lohnt es der Mühe, das Bild des Mannes uns vor die Seele zu führen, denn jene einzige Berbindung von künstlerischem Genie und Bürgertugend, die wir in ihm bewundern, hat noch keinesswegs das rechte Verständniß in Deutschland gefunden.

John Milton warb am 9. December 1608 zu London geboren. und ber frühreife Knabe wuchs auf in einem strengen gottseligen Saufe. Sein Bater, bamals Notar, war in jungen Jahren von seinen katholiichen Eltern verstoßen worden, als er zur protestantischen Lehre übergetreten, und erfüllte balb bes Sohnes Berg mit Begeifterung für ben neuen Glauben. Nur die feierlichen Rlänge ber Musik, welche ber Bater mit vieler Begabung übte, unterbrachen bann und wann bie gesammelte Stille biefes puritanischen Saufes, bem eine liebevolle und mobitbatige Hausfrau mit gemeffenem Ernste vorstand. Schon in London ward bem jungen John die Kenntniß des classischen Alterthums durch einige gebiegene Gelehrte erschlossen; und benselben eisernen Fleiß wie bisber bewährte er auch, als er, sechszehn Jahre alt, in bas Christchurch-College zu Cambridge eintrat. Die Freuden des Burschenlebens locken ibn nicht. Wie oft, wenn ber Schimmer seiner nächtlichen Lampe vor bem Lichte bes jungen Tages verblich, wenn ber frohe Schlag ber Lerche fein stilles Denken störte, bat er damals jenen Zauber des Frühmorgens erlebt, welchen er später mit Borliebe befungen hat. Doch er war mehr als ein guter Schüler. Der zartgebaute junge Menich mit ben fanften. mädchenhaften Zügen, ben seine Rameraden nedend die lady of Christchurch nannten, offenbarte früh einen freien selbständigen Geift. 3bn emporte die Methode des englischen gelehrten Unterrichts, die selbst in bem freieren Cambridge nicht über mechanische Abrichtung bingusging: und als sein Bater ihm vorschlug. Theolog zu werben, erklärte er, bak er sich nie zu dem Sklavendienste herabwürdigen werde, die Artikel ber bischöflichen Kirche zu unterschreiben.

So hat an Milton sich ein Wort erfüllt, das er als Greis gesprochen: "die Jugend zeigt den Mann, gleichwie der Morgen den Tag verkündet." In diesem ganzen reichen Leben erscheinen kaum leise Spuren innern Kampses. Ernst und keusch und thätig verbringt er seine Tage in puritanischer Strenge und doch voll Bewunderung für die

alte claffische Berrlichkeit. Gine feste Selbstgewifheit, ein glückliches Gleichmaß ber Stimmung bebt ihn über Aweifel und Bersuchung binweg, als ob bas Auge seines groken Lebrmeisters immer auf ibm Sicher und nothwendig wie bas allmähliche Anschieken ber Ameige und Knospen eines Baumes läft biefer ftatige Entwicklungsaana bod bie Grenzen von Milton's Begabung flar erfennen. Wir find zwar weit entfernt von ienem romantischen Babne, ber in bem Schlammbabe jugenblicher Ausschweifungen bie nothwendige Schule groker Rünftler fiebt ober gar bie leibenschaftlichen Schwächen ber Dichter als bas untrügliche Rennzeichen ihrer genialen Natur betrachtet. Aber wenn anders die Broteus-Natur, die Gabe mit taufend Amgen zu reben, eine wesentliche Dichtertugend bleibt, so muß ein junger Rünftler das Liebliche, das Lockende der Sünde, die Gebrechlichkeit der Welt und die Berzweiflung aller Creatur fehr tief und stark empfunden baben. Denn wie mag er bas Leben in ber ganzen Fulle seiner Bracht und feiner Bibersprüche barftellen, wenn er nicht schrecklich im Innerften bie gemeinen Rämpfe ber Wenschbeit burchgefochten bat? In ber That. wie Milton's Jugend in ihrem gerablinigen Fortgange sich von Grund aus unterscheibet von ben stürmischen Anfängen fast aller großen Dichter und mehr an die ersten Tage einfeitiger thatkräftiger Naturen erinnert. so ift auch ber gereifte Dichter Milton nur groß in feiner Einseitigkeit. Und biefer Subjectivste ber Boeten, ber nie im Stande mar, ein Bilb bes ganzen Lebens zu schaffen, ber nie etwas Unberes schilberte, als feine eigene groke Seele. - er tritt bennoch ebenburtig ein in ben Rreis ber vornehmsten Dichter. Es ift nicht möglich, ber lauteren Hobeit feines Charafters ein größeres Lob zu fvenben.

Von der hohen Schule kehrte Milton nach Hause zurück. Auf dem freundlichen Landsitze seiner Eltern in der Grafschaft Berk verbrachte er dis zu seinem dreißigken Jahre eine lange Zeit in stillen Studien und genoß in vollem Maße jenes unschätzbare Glück, das in dem athemlosen Treiben unserer Tage so unendlich selten geworden, das Glück, sich auszuleben und erst in voller gefättigter Reise hinauszutreten auf den Markt des Lebens. Mit herzlichen Worten dankt er seinem Vater für solchen Segen: "Du zwangst mich nicht, den breitgetret'nen Pfad zu wandeln, der zum Wohlstand führt; du nahmst mich weit hinweg vom Lärm der Stadt zur tiesen Einsamkeit und ließest mich beseligt weilen an Apollo's Seite." Es waren nicht blos Jahre gelehrter Muße. Er tummelte sich gern in Wald und Feld, denn von seinen lieben Alten

batte er gelernt, die leibliche Verfümmerung ber Gelehrten zu verachten: er schlug eine aute Klinge und verwarf nur die ablichen Lünste bes Reitens und Ragens. Seine fleinen Gebichte aus ienen glücklichen Tagen laffen uns abnen, bak auch er feinen aufrechten Gleichmuth nicht gänzlich ohne Selbstüberwindung errungen bat. Ueber die gemeinen Aweifel der Jünglingsigbre freilich schreitet er rasch binweg. überkommt ihn einmal (in einem Sonette, geschrieben am breiundzwanziasten Geburtstage) die Neigung dieses Alters, die Frucht vom blübenben Baume zu verlangen, aber balb schwindet die Reue über die Langfamkeit seiner Bilbung, und er ermannt sich in bem klaren Bewuktsein. bak seine Stunde noch nicht gekommen sei. Weit bitterer empfand er, baß feine reiche Dichterfraft zur ungunftigften Beit, ju fpat, geboren "Jener glänzende Abenbitern glückseligen Angebenkens, Königin Elisabeth." lieft der Brite noch beute bankbar in seinem Pravor-book. Welch eine Reit, da dies Gestirn noch glänzte über einem reichen, befriedeten Lande, und dicht hinter Spenfer, dem lieblichen Sänger romantischer Ritterherrlichkeit, ber junge Shakespeare erstand! Roch schien die Welt nicht fähig, fo viel Schönheit zu ertragen; der einzigen Größe folate ein jäher Kall. Entseklich schnell verwilderte die Bühne nach Shakespeare's Tode, sie ward eine Rose ber Stuarts und unterhielt ben Hof mit unzücktigen Späken. Es war ein Treiben, von Grund aus frivol wie nur bas Königthum jener Stuarts felber, die ihren bibelfesten Unterthanen befablen, am Sabbath wiber ibr Bemissen ben garm weltlicher Luftharkeit zu schauen. Inzwischen hatte ber Werkeltag bes siebzehnten Jahrhunderts begonnen. Ungeheure Kämpfe zerrütteten Staat und Kirche. Die Wissenschaft stand im Borbergrunde bes geistigen Lebens ber Bölfer. "Die Zeit will keine Berfe," klagt Bugo Grotius in einem seiner lateinischen Gebichte, "sie fragt: warum freie Worte in unnöthige Fesseln schlagen?" Unselige Tage für einen ernsten Dichtergeist, ba die Boesie zuchtlos war und die Tugend prosaisch! Sehr früh und wit hellem Bewuftsein nahm Milton eine feste Stellung in biefer schweren Zeit. Sein Bürgerstolz verschmähte bie Lakatenrolle eines Bühnenbichters, seine berbe Sittenstrenge verwarf ben Schmut bes entarteten Theaters. Boll Bewunderung allerdings schaute er auf zu bem Genius Shakesbeare's, por bessen Groke ber Betrachter . zu Stein erstarre"; doch ein Muster für sich wollte er in den "kunstlosen Waldliebern" dieser grandiosen Raturfraft nimmermehr erkennen. biefe ursprüngliche Dichtung zugleich vollenbete Runft und an ben Günben ihrer Rachfolger schuldlos mar, bat er nie beariffen. Er mar ein Gelehrter, er hatte fich, wie Rubens und die italienischen Maler seines Jahrhunderts, forgfältig geschult an ben groken Borbildern vergangener Köftliche Kräfte ber Jugend hatte er vergeubet, um mit bedachtsamem Fleike die Treibbausgewächse der lateinischen Boefie zu erzeugen. Rim gebachte er, ber Mobebichtung bes Tages eine bochgebilbete, funfigerechte Boesie entgegenzustellen, die ben Spuren ber Alten und ber biblifchen Sanger folgen follte. Noch mehr, er tabelte jene echten Dichter, welche, wie Shatespeare, als "frohliche Rinber ber Bhantasie" das Schöne, nichts als bas Schöne schufen. berufen zu schreiben "für die Ehre und Bilbung seines Baterlandes und zum Rubme Gottes." Mit unbefangener ichöpferischer Luft batte Shakelpeare ben erhabenen Gestalten seiner Runft allein gelebt. Bros testant burchaus, verschmähte er boch mit fünstlerischer Weisheit ben bogmatischen Streit. Rur bann und wann wirft er einen spöttischen Seitenblid auf die sauersehenden Buritaner, die haffer ber Bühne: und so gang verschwindet er hinter seinen Gestalten, daß wir eben nur erratben können, ber ropaliftische Dichter felber rebe aus ben gornigen Worten: "und foll bas Bilb von Gottes Majestät, sein Hauptmann, Stellvertreter. Abgesandter burch Unterthanenwort gerichtet werden?" Diese Tage fünftlerischer Seligfeit waren babin. Die Barteien begannen sich zu scheiben. Jest galt es zu mählen zwischen bem weltverachtenben Ernste ber Buritaner und ber vornehmen Leichtfertigkeit ber Cavaliere; mit nichten war Milton's Meinung, daß ber Dichter folder Babl fic entziehen burfe.

Wie Milton sich in diesem Streite entschied, das mag ein seines Ohr schon heraushören aus ben berühmten Gedichten l'Allegro und il Penseroso. In dem heiteren Gedichte besichten ber Dichter die lachende Schönheit der Erde, den Zauber des englischen Waldes, die Freuden der Jagd und ländlicher Feste, das trauliche Treiben am winterslichen Heerde; deutlich vernehmen wir den gedämpsten Nachtlang der herrlichen Frühlings- und Winterlieder in Shakespeare's love's labour lost. Doch alsbald stellt er im Penseroso diesen nichtigen Freuden, dieser Brut der Thorheit ohne Vater geboren, das höhere Glück des Denkers gegenüber, der im Forschen die Welt vergist, der seine Seele nährt an den großen Geisteswerken alter Tage und endlich im härenen Aleide, in moosiger Zelle die erhabene Weisheit des Propheten erlangt. Beide Gedichte gehören wegen der Pracht und anschaulichen Wahrheit

þ

ber Schilberung zu bem Schönsten, was die Awittergattung beschreibenber Dichtung geschaffen: boch keines von beiben giebt rein und unvermischt die Stimmung wieder, welche ber Titel andeutet. iene schwankenbe, zweifelnbe Berfassung bes Gemüths, welcher bie Gebichte Ausbruck geben, mehr nachbenklich als beiter erscheint, so hat das allgemeine, felbst von Macaulah getheilte Urtheil irrigerweise bem Benferoso ben Breis zuerkannt. Ungleich beutlicher spricht Milton's puritanische Gesinnung aus ber Homne auf Christi Geburt, dem Gebichte, bas von feinen Jugendwerfen ben reinsten Ginbruck binterlänt. weil nur bier bie munderbare ibrisch-musikalische Begabung bes Mannes zur freien Geltung gelangt. Wohl wirft er ba einen wehmüthigen Blick auf ben Untergang ber reichen Welt beibnischer Schönbeit, aber ibr verführerischer Glanz verbleicht vor dem reinen Lichte, das von der Wiege bes Erlöfers ausgeht; bie lodenben Gefänge ber Abmbben müssen verstummen vor den feierlichen Harfen-Chören der Seraphim.

Immer aufs neue brängt fich bes Dichters puritanischer Eifer bervor. Ein Freund stirbt ibm: er legt einem dorischen Hirten ein Rlage= lieb in ben Mund, und felbst in diese Elegie (ben vielbewunderten Lucidas) mischt er Zornreden wiber die ungetreuen Hirten, welche Gottes Heerbe verwahrlosen: er broht, schon sei bas zweischneibige Schwert erboben, bas bie Bfaffen treffen werbe. In offenem Rampfe tritt er ber unzüchtigen Bühnendichtung entgegen mit dem Maskenspiele "Comus"\*). Wie oft batten die Groken des Hofs den Triumph des Verführers im frechen Mummenschanze bargestellt! Der puritanische Poet seiert ben Die ausgelassenen Geister Sieg ber Reuschheit über die Versuchung. ber Nacht. Comus und sein Gefolge, umschwärmen verlockend ein unschulbiges Mabchen, sie preisen bie Wonne füßer Gunden, sie rufen bas köftliche Narrenwort: "was hat die Nacht mit dem Schlaf zu thun?" Doch ber Dichter ift mit nichten gemeint, ben zügellosen Gelftern, wie es ihnen gebührt, ben kurzen Raufch eines felig-trunkenen Dafeins zu gönnen: sie müffen bas ernst-moralische Lob ber Reuschheit aus bem Munbe ber Jungfrau boren und nehmen ein Ende mit Schrecken wie Gewiß, diese nüchterne Moral wirft erfältend, sie in der Kinderfabel. ist bas Gegentheil echter Kunft, und wenn es erlaubt ist von genialen Bebanten zu reben, so trifft bieser Name unsern Dichter.

<sup>\*)</sup> Diefe tenbengiöfe Bebeutung bes Comus hat zuerft überzeugend nachgewiesfen A. Schmibt, Milton's bramatifche Dichtungen. Königsberg 1864.

7

England that noth, daß endlich einmal in das miebernde Gelächter ber Lüsternbeit die Stimme eines Sangers bineinklang, dem es beiliger Ernst war mit jedem feiner Worte. Dies Mastenspiel ward aufgeführt in dem Haufe des Grafen von Bridgewater, und Milton verstand sich anzueignen, was allein in ienen ablichen Kreisen ber Nachahmung werth war — ein feines, weltmännisches Betragen. Mit seinen Ansichten und seiner Liebe bing er nach wie por an ben Mittelflassen. Wie alle reformatorischen Söpfe Englands, von Wiclisse bis herab zu dem verwegenen Demagogen des neunzehnten Jahrhunders William Cobbet, fühlte er sich mit Stolz als ein Angelsachse. Dem Voffsglauben getreu verehrte er in bem guten Sachsenkönig Ebward ben Grunder englischer Freiheit; pon ben Dichtern feines Landes liebte er besonders ben alten eifrigen Sachsen Chaucer, und nie bat er fich zu bem Eingeständnik entschlossen, daß fein Sachsenvolf von ben Normannen unterworfen worben.

In all' biefen vielverheißenden kleinen Gebichten offenbarte fich bas Talent eines großen Humnen- und Elegiendichters, bazu ein Gebankenreichtbum und eine plastische Kraft ber Zeichnung, bie in ber beschreibenben Boesie ihres Gleichen nicht finden. Aber noch batte Milton's Genius fein beimifches Relb nicht betreten. Immerbin genügten biefe Werke, seinen Namen berühmt zu machen, denn trostlos arm war die Zeit an echten Künstlern. Damals gerabe brach Deutschlands uralte Cultur zusammen. als unser Bolf für die religiöse Freibeit des ganzen Welttheils blutete: mit Tasso war der lette von Italiens Classikern gestorben, und noch hatten die großen Tage der französischen Dichtung nicht begonnen. So war Milton ein berühmter Reisender, als er im Jahre 1638, tief erschüttert burch ben Tob seiner Mutter, Italien befucte. bas noch immer wie in Sbakespeare's Tagen ben Briten als bas goldne Land ber Rünfte galt. Seine Aufnahme mar glänzend; benn man verehrte in ihm ben Dichter und ben urbanen Gelehrten, und als erkenne man in ihm eine den Romanen verlorene Lauterkeit des Sinnes und ber Sitten — ber geiftige Abel bes Landes tam bem jugenbfrischen und jugendlich reinen Inglese mit jener Innigkeit entgegen, welche noch heute ben Berkehr ber feineren italienischen und germaniichen Geister belebt. Dort im Süben ichaute Milton eine Farbenpracht und festliche Freudigkeit bes Dafeins, die ber finftre Ernft feiner Beimath verwarf; an ber Decke ber Sixtinischen Capelle sah er bas verlorene Paradies von Buonarotti's Pinsel verherrlicht; auf den zahlreichen Bühnen trat ihm eine kede Lust an schönem Spiel und freier formvollenbeter Nachabmung entgegen, die England felbst gekannt, aber In den Afabemien der vornehmen Welt längst wieder verloren batte. atbmete er ben Lauber feinster gefelliger Unterhaltung. im eleganten poetischen Wettkampfe lateinische Elegien und italienische Sonette, ohne boch über ber funstvollen Nachahmung bie Kraft felbftanbigen Schaffens zu verlieren, und liek fich gefallen, bak feine zierlichen Freunde sein Dichterlob mit romanischer Ueberschwänglickkeit fangen: ja in Rom, so wird erzählt, war er nabe baran, sein Herz zu verlieren an die schöne Sängerin Leonora Baroni. Dennoch vermochte die Verführung epikuräischen Genusses nicht seinen fertigen Charafter zu biegen ober bie burchbringenbe Scharfe seines Blides abzuftumbfen. Als er in bem Sause bes Marchese Manso, eines Freundes Tasso's, weilte, ward ihm klar, daß bies Geschlecht von Epigonen, trot aller Fruchtbarkeit seiner Maler, in ber Dichtkunft jeber schöpferischen Rraft Durch folde Einsicht stählte er sich in feinem Lieblinasentbebrte. glauben, daß staatliche Freiheit unentbehrlich sei auch für die geiftige Gröke eines Bolkes. Denn mit Erstaunen und Beschämung erfuhr er. baß England — bas England Rarl's I. — biefer unglücklichen Nation. bie unter bem Joche ber Spanier seufzte, als ein beneibetes Reich ber Freiheit galt. Und wie werthlos erschien dem Buritaner alle künstlerische Herrlichkeit Italiens, als er die romische Hure in ihrem eigenen Babel aufsuchte und ben Bomp bes Papstthums, "dies schwerfte aller Gerichte Gottes", vor Augen fah! In der Stadt des "dreifachen Thrannen" wappnete er sich mit bem ganzen Stolze eines fühnen Repers; den Rath vorsichtiger Freunde verschmähend, gab er laut seinen Abscheu kund über bas Treiben ber Jesuiten. Boll Chrfurcht besuchte er ben greisen Galilei, bas erlauchte Opfer pfäffischen Geisteszwanges. Und mächtiger benn Alles, was ihm Italien bot, wirkte auf Wilton ein Gespräch zu Baris mit Hugo Grotius, bem Dichter und Denker, bem Borkampfer religiöfer und bürgerlicher Freiheit.

So vollendete Milton während drei reicher Jahre in Italien seine äfthetische Ausbildung. Aber noch immer suchte seine Dichterkraft unssicher tastend umher. Der Mann des Bürgerthums trug sich, angeseuert durch die Erinnerung an Tasso, bereits mit dem Plane eines ritterlichen Heldengedichts von König Arthur und seiner Taselrunde. Da ris ihn der Sturm des Bölkerkampses aus seinen künstlertschen Träumen. Das englische Bolk begann jenen Streit, in welchem sich offenbaren sollte,

bak ber Brotestantismus, nachbem er lange als ein von auken aufgebrungenes Gut nur in den Institutionen des Landes bestanden, jest enblich nach langer, ftiller, geistiger Arbeit in ben Herzen ber Nation festgewurzelt, ihr sittliches Eigenthum geworden fei. Die große Runde traf ben Dichter, ba er eben nach Griechenland, bem theuersten Lanbe feiner Sehnsucht, überzufahren gebachte. Alsbald febrte Milton in die Beimath zurud, bem ibm galt es für "fcmählich, fern zu weilen. bermeil feine Mitburger für die Freiheit ftritten." 3bm mar. als febe er seine "eble und mächtige Nation gleich einem Riesen sich vom Schlummer erheben und ihre Simsonsloden schütteln." furger, bergitählender Aufenthalt in Genf, ber boben Schule und bem Musterstaate ber streitbaren Junger Calvin's; bann betrat er bie beimische Insel, die ihm als die Wiege ber Reformation galt und nun die letten blutigen Siege des Brotestantismus schauen follte. erfuhr er, welch' ein Segen für ben Boeten barin liegt, wenn er auch ber ungebundenen Rebe mächtig ist, damit er nicht nöthig habe, die Muse zu migbrauchen für die endlichen Zwecke, zu deren Verfolgung Die Härte des Lebens unerhittlich zwingt: Milton hat kaum je einen fatirischen Bers geschrieben, um die perfonlichen Sanbel auszufechten. in welche sein Wirken als Bublicist ihn verflocht. -

Wollen wir biefen Streitschriften gerecht werben, womit er mabrend eines Biertelfahrhunderts die drei Grundlagen jedes menschenwürdigen öffentlichen Lebens, die religiofe, die bausliche und die politische Freiheit, vertheibigte, so muffen wir uns bes gewaltigen Abstandes ber Zeit lebbaft bewuft bleiben. Die meiften ber Beweisarunde, welche er bamals Allen zur Ueberraschung zuerft aussprach, find im Berlaufe bes langen Rampfes um die Freiheit ber Bolfer zu Gemeindläten, zu Borurtheilen aller Bebilbeten geworben. Gine Eigenthumlichfeit ber Epoche ift bie Form, eine Eigenheit bes Bolles ift die Breite ber Darftellung, welche Milton mit allen Gliebern dieser Nation lakonischer Sprecher fonberbarerweise theilt. Auch sein Mangel an historischem Sinne bei einer Külle historischen Wissens wird uns nicht befremben, wenn wir bebenten; baß bas Berftandnik für die Geschichte, obwohl ber Idee nach im Befen bes Brotestantismus enthalten, bamals noch unentwickelt war. berufene, gewaltige Heftigkeit seiner Bolemit endlich, welcher es auf ein pecus ober stultissimum caput nicht ankam, erklärt sich von selbst aus ben Sitten einer Zeit, beren göttliche Grobheit noch heute in ben Streitschriften ber Theologen fortwirkt, aus bem natürlichen Ingrimm eines Kampses gegen mächtige Gegner, welche das Berbrennen durch Henkershand als die geeignete Antwort auf mißliebige Schriften ansahen, und aus Milton's persönlichen Erlebnissen. Denn ein hartes Geschick vereinigte in ihm wie in einem Brennpunkte die Leiden, Hossen nungen und Kämpse seines Bolkes. In seinem eigenen Hause sollte er die großen Schmerzen der Zeit erfahren; darum redet eine dramatische Wahrheit aus seinen Schriften. Der gemeinen Mittelmäßigkeit der Menschen ist der Ausdruck einer Meinung wichtiger als die Meinung selber; deshalb ist Milton, der gemäßigte Ansichten mit schonungsloser Ehrlichseit aussprach, der thörichten Nachrede verfallen, er zähle zu den Schwarms und Rottenaeistern, den Demagagen des Brotestantismus.

Ausgerüftet für seine Aufgabe war Milton mit einer allseitigen Bilbung und einer icopferischen Gewalt über bie Sprache, beren Profa er mit einer Fülle alterthümlich fräftiger Worte bereichert bat. mas mehr sagen will : er mar burchaus getränkt von bem echten Geiste protestantischer Freiheit. Daß, wer erlöft fein will, feinen eigenen perfönlichen Glauben haben muffe, blieb seine erfte Ueberzeugung, und er ftritt für sie mit reinen Sanben. Bas auch seine erboften Gegner über die unlauteren Beweggründe seines Sandelns fabelten: jede neue bistorische Forschung beweist immer klarer, daß nie etwas Niedriges, Unreines, Schwächliches in feine Seele Eingang fant. Bielmehr liegen Milton's Fehler auf ber entgegengesetten Seite — es find die Sünden fühner aufftrebender Menschen. Obwohl kein eigentlicher Barteimann. befak er boch die ganze judische Starrbeit ber Buritaner, er mar vollkommen unfähig, die relative Berechtigung feiner Keinde zu begreifen. Er fab in ihnen nur Götenbiener, Hurer, Despoten, Briefter bes Bauches: und nie begegnet uns in seinen Schriften jenes überlegene. objective Lächeln, bas wir von einem genialen Menichen felbst im Feuer bes Barteikampfes bann und wann erwarten. Auch Milton batte bas Schmettern ber Bosaunen und die frobe Botschaft bes Engels vernommen: "sie ist gefallen, sie ist gefallen. Babylon die große und eine Behaufung der Teufel geworden"; auch ihn, wie die Berwegensten ber Puritaner, trieb ein beiliger Gifer, bas Bolf Gottes zu mahnen zum Auszuge von Babel, "auf dag ihr nicht theilhaftig werbet ihrer Sünden, auf daß ihr nicht empfanget etwas von ihren Blagen." jedem seiner Bücher liegt sein Innerftes ausgesprochen. Stimme feines machen Gemiffens hieß ibn die Waffen ber Bubliciftif ergreifen - ihn, ber fich immer bewußt blieb, daß er zu Soberem geboren sei und in dem fühlen Elemente der Brosa nur den Gebrauch feiner linken hand behalte. Doch gerade beshalb verfiel er in ben alten Irrthum barmonischer, tief-gemissenbafter Naturen. einen objectiven Ausammenbang zwischen seinen volitischen und religiöfen, äfthetischen und sittlichen Meinungen, während biefer Ausammenbang boch nur subjective Wahrheit baben konnte, nur für ihn, ben ganzen einbeitlichen Menschen bestand. "Religion und Freiheit bat Gott unzertrennlich in Gins verwebt, die driftliche Religion befreit die Menschbeit von ben zwei schrecklichsten Uebeln. Furcht und Knechtschaft". Auf biefe Sate gestütt, gebrauchte er breift religibse Argumente für politische Awede, und umgekehrt - eine Berirrung, die freilich einer Bartei febr natürlich zu Gesichte ftand, welche für bie Freiheit bes Staats und ber Kirche zugleich auftrat. Daber bat er bas icharfe philosophische Scheiden der Begriffe nicht verstanden, und er so wenig wie irgend ein Brite besitt die Gabe ber beutschen und bellenischen Bhilosophen, die Dinge auf ihre letten Gründe zurudzuführen.

Der unvergängliche Werth feiner profaischen Schriften liegt in ber unermüblichen Durchführung ber ewigen Babrbeit, baf bie sittliche Tüchtigkeit eines Bolkes die Borbedingung bleibt für feine staatliche Groke, Die Bluthe feiner Runft und Die Reinbeit feines Glaubens. Auch barin zeigt sich ber glaubenseifrige Buritaner, baß er nicht glänzen will burch einen großen Reichthum von Ibeen, sonbern überzeugen will burch fortwährende Bertiefung und Rlärung weniger, aber mit ganger Seele ergriffener Gebanken. Nur Eines tritt als ein störenbes unbarmonisches Werk in seinen Werken bervor. Selbit biefer freie Beift bat, wie alle seine Reitgenossen und wie noch beute die ungebeure Mebrzahl ber Briten, nicht gewagt, die letten Consequenzen der protestanti= ichen Freiheit zu ziehen. Auch sein Denken ist theologisch gebunden, ist wesentlich scholastisch. Ihm gilt als selbstverständlich, daß die Forderungen der Bernunft mit den Aussprüchen der beiligen Schrift stets übereinstimmen muffen, und wird ber Widerspruch gar zu handgreiflich, fo bilft er sich mit bem verzweifelten Ausspruche: "so Unvernünftiges kann die Bibel gar nicht behaupten wollen." Diese theologische Berbildung und die jübische Härte bes puritanischen Wesens entfrembet Milton's Werke gar oft uns Söhnen eines geistig freieren Bolkes. Wer den ungeheuren Abstand zwischen beutscher Freiheit und englischer Befangenheit bes Geiftes ermeffen will, ber vergleiche Milton mit einem beliebigen Buche unferes Luther. Belde milbe, menschenfreundliche Beisheit verbreitet sich in Luther's Tischreben über alle Höhen umb Tiefen des Lebens! Wie herzlich weiß sich der Reformator das Leben der heiligen Familie auszumalen, er sieht es vor Augen, wie die Mutter Maria auf dem Zimmerplate ängstlich auf ihren Knaben wartet und ihn fragt: wo bist du denn so lang geblieben, Kleiner? Wie pedantisch erscheint neben diesem traulichen Bilde der Issus Milton's, der die kindlichen Spiele kalt verschmäht und als Knabe schon sich mit dem "öffentlichen Wohle" beschäftigt! Sicher, der deutsche Theolog predigt eine reinere, weltlich freiere Menschlichkeit, er redet uns auch heute noch lauter und freundlicher zum Herzen als der weltlichste und kühnste Kopf der Vuritaner, der uns um anderthalb Jahrbunderte näher steht.

Der Brotestantismus war gefährbet, seit die Creaturen König Rarl's versuchten, die anglikanische Kirche burch Verschärfung ber bischöflichen Berfassung bem Ratholicismus wieber anzunähern. Gegen biesen Grundschaben ber englischen Reformation erhob sich Milton in fünf Streitschriften, welche nach seiner Rucktehr in die Beimath in ben Jahren 1641 und 1642 erschienen. Mit bem ficheren prattischen Blide feines Volkes, den er bei all' feinem ibealistischen Schwunge burchaus besaß, eiferte er zunächst nur gegen bie Verfassung ber Kirche. ibn ward zuerst in vornehmer Sprache ben Gebilbeten ber Nation bewiesen, was die eifrigen Apostel ber Buritaner schon längst auf ben Gassen gepredigt hatten, daß die bischöfliche Kirche — diese "ephesische Göttin" ber Götenbiener - nur eine neue, nicht minder unevangelische Hierarchie an die Stelle ber gestürzten römischen gesett habe. schaffung bes Brälatenthums, Beseitigung ber Häufung ber Bfründen in Einer Hand, welche bereits eine "Bertheuerung ber geistigen Speise" bervorgerufen, endlich Wahl ber Seelforger burch die Gemeinden in diesen Forberungen gab er ben Bunichen ber Mittelstände klaren Ausdruck. Wie alle echten Jünger der Reformation mahnte er zur Rückfehr in die Armuth und Einfachheit des apostolischen Zeitalters. Wie vordem Dante und mit Dante's Worten erklärte er die Schenkung Conftantin's, welche ben weltlichen Reichthum der Kirche gegründet, für "die wahre Büchse der Pandora". Er stütte sich auf jenes goldne Wort, das die Summe aller protestantischen Weisheit über firchliche Berfassungsfragen enthält: "wo zwei ober brei von euch versammelt find in meinem Namen, ba bin ich mitten unter ihnen." fturzten bie Bischöfe sich auf ihn mit bem furchtbaren Ruftzeuge jener perfiben Mittel, welche nur gereizter Bfaffenhochmuth nicht verschmäht.

Weil Milton in seiner eifrigen Strenge einmal von falschen Bärten und Nachtschwärmern gesprochen, so ward die sleckenlose Reinheit seines Wandels verleumdet; denn nur wer Bordelle und Spielhäuser besuche, könne Kunde haben von solchen Dingen. Steinigt diese hündische Mißgeburt zu Tode, auf daß ihr nicht selbst verderbet. — das war der Ton, den die Bischöfe Hall und Usher anschlugen, um den kecken Reformator zu züchtigen. Doch die Entrüstung gegen die Präsaten ward allgemein; und nach seiner kühnen Weise, der es nur in den Borderzeihen der Streiter wohl war, verschmähte Milton jest, noch serner theilzunehmen an einem Kampse, dessen Ende nicht mehr zu versennen war.

Als er nach Jahren (1659) wieber über kirchliche Fragen zu schreiben begann, mar fein Denken bereits fühner, fein Standpunkt freier. Er batte erfahren, daß auch die Bresbbterianer, benen er felbst zum Siege über bie Bifcboflichen verholfen, fich nicht frei bielten von ienen theofratischen Reigungen, beren jede pragnifirte Kirche voll ift. Man weiß, auf welchen guben Widerstand Cromwell stieß, als er ben finstern Kangtismus feiner Gläubigen zur Dulbung bewegen wollte. Milton hatte nicht gefäumt, seinen großen Freund in biesen Kämpfen zu bestärken und anzufeuern. "benn auch ber Frieden bat feine Siege." Er fang ibm qu: "befrei' bie Seelen von ber Miethlingerotte, bie ihrem Magen fröhnt als ihrem Gotte." Nach dem Tobe bes Protectors, da bie Gefahr religiöser Verfolgung wieber nahe gerückt mar, richtete er an das Barlament die Denkschrift "über Regierungsgewalt in kirchlichen Dingen" - eine Berberrlichung ber Dulbung. Jest waat er bas fühne Berlangen "Trennung von Staat und Kirche"; benn ber Bermischung dieser beiben Gewalten verdanken wir alle Artege bes letten Jahrhunderts. Der Staat, ber seinem Wesen nach nur "bie Wirkung, nicht ben Sit ber Sünde" treffen und strafen kann, verzichte fortan auf die väterliche Gewalt, die der Kirche gebührt. Die Kirche verschmähe. obrigkeitliche Rechte zu üben, "sie ist zu hoch und würdig, um sich gleich einer Weinrebe am Stamme bes Staats emporzuranten." - Freilich, wenn die Kirche nicht von dieser Welt ist, so besteht und wirkt sie doch unzweifelhaft in dieser Welt; diese bittere Wahrheit hatte schon Luther erfahren. Roch im fiebzehnten Jahrhundert war Niemand, auch Milton felber nicht, fähig, den ganzen Sinn des großen Wortes "Trennung von Staat und Kirche" zu begreifen und zu erfüllen. Auch Milton beurtheilt ben Staat nach religiösen statt nach rechtlichen Begriffen,

und - feine Dulbung bat ibre Grenzen. Sie umfakt alle Secten. beren Menge er als ein Reichen bes zunehmenben Denkeifers freubig begrükt, sogar die Socinianer, welche unsern deutschen Lutheranern aeradezu als Heiben erschienen: nur Eines umfakt sie nicht -- popery and open superstition. Der Ratholicismus ist ihm eine politische Bartei, welche unter bem Scheine einer Kirche bie priesterliche Thrannei anstrebt. Selbst die Gottesleugner mag ber Staat ertragen, nur biese Bavisten nicht, benen ber Bavit jederzeit einen Freibrief für alle Berbrechen ausstellen fann. Milton fo wenig wie nach ihm ber Steptifer Bable wollte begreifen, bak mit biefer Einen Ausnahme ber Befreiung ber Kirche vom Joche bes Staates die Spite abgebrochen wirb. wahr, wenn iebe reinere Menschensitte von ben Bölkern nur auf Umwegen erreicht wird, so sind die Irrgange ber religiösen Dulbung bie feltsamsten von allen. Wie in Breufen die Tolerang, die föstliche Frucht ber inneren Freiheit ber Menschen, bamit begann, bak fie ben wiberstrebenben Bredigern vom Staate anbefohlen ward, so ward in England das friedliche Leben der Confessionen neben einander erst baburch möglich, baß man die aggressive Macht ber römischen Kirche eine Zeit lang von ber allgemeinen Dulbung ausschloß. Selbst ein Ibealist wie Milton konnte sich dieser handgreiflichen Nothwendigkeit nicht ver-Sein starter Geift, gewohnt die historischen Dinge in ber ganzen Schärfe ihrer Gegenfate zu begreifen, befamte fich zu bem Worte: wer Autorität sagt, sagt Bapst, ober er sagt gar nichts — zu ienem schrecklichen Worte, welches nur barum nicht mahr ist, weil ber müben Mehrzahl ber Menfchen ber Muth fehlt, ihren Glauben bis in Ein Reter ift in Milton's Augen seine lekten Spiken zu verfolgen. nur wer in Sachen bes Glaubens menschlichem Ansehen folgt; bas allein galt ihm als die mahre Sünde wider den beiligen Geist. Und es scheint nicht überflüffig, baran zu erinnern, bag biefe Meinung mit ben Lehren ber ältesten Kirche, ja sogar noch ber papstlichen Decretalien febr nabe verwandt ift.

So war Milton unter die kühnsten religiösen Resormer, unter die Independenten getreten, und eine neue, noch im selben Jahre erschienene Schrift "gegen die Miethlinge in der Kirche" gab davon Zeugniß. Hatte er vordem nur den Lippendienst der Agende bekämpst, weil ste die lebendige Kraft des freien Gebetes verdränge, so wendet er sich jetzt gegen die Geistlichseit selber, den neuen Stamm Levi. Er versteht das Priesterthum der Laien, dies Palladium der Protestanten, im ver-

wegensten Sinne, er verwirft die Bilbung einer theologischen Rafte und beischt bas Recht bes Bredigens für jeben Bibelkundigen. einst die barte vuritanische Kirchenzucht vertheibigt, so weiß er nun geiftliche und weltliche Dinge klarer zu scheiben und erkennt die Ausichliekung ale bie einzige gerechtfertigte firchliche Strafe. feiner reifften Jahre bat ber fromme Dichter nie mehr eine Rirche be-Noch im hohen Alter stellte er sich nach den Worten der Bibel eine driftliche Dogmatik zusammen und wahrte sich bamit sein proteftantisches Recht auf einen verfönlichen Glauben. Freilich, batte er vermocht die Fesseln der Scholastik abzustreifen, so mukte er noch einen Schritt weiter geben. Denn er bekannte sich zwar im Ganzen und Großen zu ben Lehren bes Calvinismus: vereinigte boch biefe Rirche damals, da die ichopferische Kraft des Lutherthums erloschen schien, in fich alle treibenben, fortichreitenben Mächte, allen Freibeitsmuth bes Aber ein wahrhaft unbefangener Blick in fein Brotestantismus. Inneres mufte ibm fagen, wie Bieles ibn von biefem Glauben trennte. Nicht nur hielt er sich rein von ben pfäffischen Berirrungen ber Gottfeligen, welche, gleich vielen Frommen unserer Tage, mit bem Gottfeibeiuns auf weit vertrauterem Juße lebten, als mit bem Herraott felber: sondern als ein rechter Apostel der Freiheit verwarf er auch die entsetliche Lehre von der Borberbestimmung. Ohne die Freiheit des Willens war ihm das Leben des Lebens nicht werth; die Nothwendigkeit. "ber Rechtsgrund ber Thrannen", fand keine Stelle in seinem Ratechis-Ja, in seinen letten Jahren erkannte er bereits bie Unvergänglichkeit ber Materie, die Untrennbarkeit von Leib und Seele und die Immanenz Gottes. Noch mehr, in Worten und in Berken fügte er ben mehr negativen Tugenden bes Christenthums bie positiven bes Wie ehrlich geftand er, daß die erften antiken Seidenthums hinzu. driftlichen Jahrhunderte einen argen Ruchschritt in ben Sitten zeigen gegen die großen Tage der Hellenen und Römer! Mit welchem naiven Stolze, mit wie beibnischer Unbefangenheit sprach er, gleich bem mobernen Beiben Scaliger, von feinem eigenen Werthe! Und wie ganz "undriftlich" — nach ben theologischen Begriffen ber Zeit — war seine Auffassung der Moral: wir follen zu stolz fein, uns zu boch halten für die Sünde! "Alle Bosheit ift Schwäche"; er findet nicht Worte genug, die Rleinheit, die Berächtlichkeit ber Sünde zu schilbern. Zügen burchaus antiker Sittlichkeit vermischen sich in seiner Seele bie berbsten Gebanken driftlicher Askese, eine tiefe Beltverachtung und bie

heilige Ueberzeugung, alles Wissen, alle Kunst der Menschen sei werthlos, wenn sie nicht geradeswegs hinführen zu dem "Leben in Gott" — nur daß er selber dieser Widersprüche nimmer sich bewußt ward. Nach dem geistreichen Holländer Coornhert war Milton der erste Denker, welcher vermochte, in einer Zeit des consessionellen Hasses den Geist des Christenthums in gländiger Seele zu hegen, ohne sich dem Dogma einer Consession völlig anzuschließen. —

Inzwischen batten sorgenvolle Erlebnisse Milton zum Nachdenken geführt über einen andern' Grundpfeifer bes Bölferglückes, über bie bausliche Freiheit. Der strenge Mann, ber nie ein Liebesgedicht ge-· fcbrieben, fühlte boch nach Art stolzer, spröder Naturen sehr lebhaft das Bedürfniß ber Liebe. Er mar vielleicht zu fehr ein in abstracten Begriffen befangener Gelehrter, um jene bämonische Anziehungstraft zu besiten, welche die Naturgewalt großer Künftler auf die Gemüther der Frauen ausübt; immerhin war er wohl im Stande, ein Weib zu beglücken, bas tief und innig genug empfunden bätte, um die Schroffheit bes Gatten zu tragen und zu milbern. Leiber fand er in seiner Gattin Mart Bowel nur das platt Alltägliche. Die oberflächliche veranügungsluftige Tochter eines luftigen Landedelmanns fehnte sich balb hinweg aus ber ernften Einförmigkeit bes stillen Gelehrtenhauses. Milton empfand die traurigste Nachwirfung politischer Kämpfe: die Mirren bes Staates ftorten ben Frieden feines haufes. erzogenen robalistischen Grundsäte seiner Gattin lehnten sich auf gegen bas Buritanerthum bes Mannes. Rach Berlauf eines Monats entfloh fie zu ihrem Bater, und nachdem Milton vergeblich versucht, sie zurückzuführen, unterfing er sich, bie Gesetgebung seines Landes von einem Matel zu befreien, bessen Schwere er an sich selbst erfahren. faste jene vier Schriften über die Chescheibung (1643-1645), welche ber sittlichen Bilbung seiner — und leiber auch unserer — Tage weit vorauseilten. Die ganze Rühnheit bieses Schritts begreifen wir erst, wenn wir uns erinnern, wie allgemein biefes Zeitalter — Wilton felbst nicht ausgeschlossen -- ber Unart ergeben war, hinter jeder überraschenben Meinung unlautere verfönliche Motive des Schriftstellers zu wit-Bon Alters ber war die Freiheit der She ein Lieblingsthema jener sinnlichen Naturen, welche ber laren Moral ein bequemes Lotterbett bereiten wollen. Der puritanische Denker bagegen ward ein Bertheibiger ber Chescheibung, weil seine ftolze Tugend sehr ftreng und vornehm bachte von bem Wesen der Che.

Milton war bier in der miklichen Lage, allgemeine Regeln aufzujuden für Källe, welche als Ausnahmen von der natürlichen Ordnung nur eine individuelle Beurtbeilung bulben: aber er löfte feine Aufgabe mit ber Louif eines ichlagfertigen Denkers und mit bem Muthe eines auten Gewissens. Er will die Welt, wie von der Rast des Aberalaubens in ber Rirche, so von den eingebilbeten Schrecken der Gunde im Kreise bes Houses befreien. Siegreich zeigt er die Sinnlichkeit des kansnischen Rechts, bas nur burch fleischlichen Ebebruch die She gelöst wissen will. Sein protestantisches Gewissen emport sich gegen die leichtfertigen Disvensationen vom Geset, welche solche übertriebene Hätte nothwendig veranlakt. So ftreitet Milton, ibm felber vielleicht unbewuft, für bie barmonische Gleichmäßigkeit ber Sitte, die wir modernen Menschen verebren, und gegen die Robeit jeuer alten Tage, die zwischen Awang und Ausschweifung baltlos taumelten. Mit erareifenden Worten schildert er das Glüd, das ihm felber verlagt war, das Glüd ber Che als einer abttlichen, bürgerlichen und leiblichen Gemeinschaft, Freilich. biese leibliche Gemeinschaft rubig zu würdigen, war den Männern ber Reformation nicht gegeben. Auch Milton baftet noch an ber lutheri= schen Meinung, ber natürliche Trieb sei fündhaft, wenn nicht Gottes absonderliches Erbarmen seinen Mantel darüber bede. Der Beruf bes echten Liebesgottes, ruft ber Buritaner, beginnt und enbet in ber Seele. Ift iene göttliche Gemeinschaft gebrochen, so ift bie leibliche werthlos. so sind die Kinder "Linder des Zorns". Der Zweck der Che ist das Glud ber Gatten — und "tein Bertrag kann binben, wenn seine Ausführung bem Amede bes Bertrages wiberfpricht." Damit ift einer jener radicalen Säte gesprochen, die mit ihrem schneibenben Rlange die träge Welt aus bem Schlafe rütteln und ihr bei ben verschiebensten Anlässen immer und immer wieber in die Ohren gellen: hat boch in unferen Tagen ber Freistaat Benezuela genau mit benselben Worten seine Unabhängigkeit gerechtsertigt. — So bringt bieser reine Mensch in Allem, was er ergreift; auf das Wefen, auf den sittlichen Kern der Dinge. Rur leider hindert ihn auch hier feine theologische Berbildung. die köftlichsten Früchte seines Denkens zu ernten. Er ahnt, daß biese höchsthersönlichen Fragen durch die Aufstellung, gesetlicher Scheidungsgründe niemals gelöft werden können. Aber statt baraus zu folgern, daß sie billigerweise dem Wahrspruche eines Schwurgerichts unterliegen follten, verwirft er kurzweg jede Einmischung der Gerichte in eheliche Berhältnisse; ja, er will die Entscheidung über die Trennung der Che dem

Gewissen bes Mannes anvertrauen und so unsere milberen Sitten verbessern durch die brutalen Rechtsbegriffe ber Juden, welche die Menschenwürde des Weibes nicht fassen konnten!

Abweichend von der bürren Jurisprudenz ber Leitgenossen, aber übereinstimmend mit ben groken Staatslebrern unter ben Alten fab Milton in ber Kamilie die Grundlage des Staats. Um dem bauslichen Leben nach allen Seiten bin gerecht zu werben, schrieb er - bamals beschäftigt mit der Erziehung der Kinder einiger Freunde — sein Buch "über Erziehung". Bielleicht hat in jenen Tagen nur ber Deutsche Samuel Hartlieb diese Schrift, welche der englische "Schulmeister" ihm wibmete, ganz verstanden: so wenig batte ber Miltonische Blan eines freien, mabrhaft classischen Jugenbunterrichts mit den theologischen Begriffen des Jahrhunderts gemein. — Die bäusliche Freiheit ward nicht zur Babrbeit, so lange nicht "bie Geburt bes Gebirns ebenso frei war, wie Die Geburt bes Leibes," fo lange ber Staat die Brekfreiheit verkummerte. Die Bresbyterianer hatten im langen Barlament bie Oberhand gewonnen, aber nach bem Siege bewiesen fie die gleiche Unbulbfamkeit wie bie geftürzten Bischöflichen, sie beschlossen (1644), ban für ben Druck jeder Schrift eine Licenz eingeholt werden musse. Da erkannte Milton die Gefahr, daß der große Freiheitstampf feiner Ration mit bem Siege einer Bartei über bie andere fläglich enbe. Er richtete an bas Barlament die Arcopagitica, die berühmte schwungvolle Rebe zum Schute ber Prekfreiheit, unzweifelhaft bie iconfte feiner profaischen Schriften. hier ift Milton's großartiger Ibealismus an ber rechten Stelle, hier rebet fein freudiger, zweifellofer Dichterglaube an die Allmacht der Wahrheit, die - ein umgekehrter Broteus - nur aller Kesseln ledig Worte des Heiles kündet. Ein gutes Buch ift wie eine Phiole voll ber reinsten Lebenstraft bes schaffenben Geistes: wer einen Menichen erschlägt, töbet ein vernünftiges Wesen, wer ein Buch vernichtet, tödet die Vernunft selber, denn allerdings ist möglich, daß eine Bahrbeit, einmal gewaltsam unterbruckt, nie wiederkehre in ber Geschichte. Mit der Bernunft hat uns Gott die Freiheit der Bahl gegeben. Dag ein Menich burch freie Wahl zur Tugend gelange, frommt ber Welt mehr, benn daß zehn burch Zwang bazu getrieben werben. — Die Rede vermochte awar nicht die Herrschlucht ber siegreichen Bartei zu belehren: boch an einzelnen tieferen Naturen fand ber Abostel ber Preffreiheit schon jett willige Hörer. Gin Cenfor legte sein Amt freiwillig nieber, weil er durch Milton die Berächtlichkeit seines Birkens und den papftMilton. 19

lichen Urfprung der Censur kennen gelernt hatke. Erst ein Jahrhundert später ging Milton's Saat auf. Seine Rede ward eine Macht in jenen Kämpsen, welche unter Georg III. die Unabhängigkeit der engslischen Presse endgiltig entschieden, und kurz vor der Berufung der französischen Nationalversammlung übersetzte Mirabeau die Areopagitica für seine Landsleute und schried dazu: nicht seine Berfassung hat den englischen Staat so hoch erhoben, sondern die Durchsührung der Miltonischen Ideen, die Achtung vor der öffentlichen Meinung.

Als biese Banbel unter fteigenber Erbitterung ber Geistlichkeit burchgefochten maren, verbrochte Milton vier Jahre (1645-1649) in ftiller Muge, schrieb an seiner Geschichte Englands in ber angelfächsischen Epoche und folgte mit Spannung ber anschwellenden Fluth der Ereignisse. Das Königtbum von Gottes Gnaben wurde von feinem Ber-Ein Ausspruch Jacob's I. mag die Bedeutung bes bänanik ereilt. Kampfes bezeichnen - jenes blaspbemische Wort aus ber Thronrede vom Jahre 1609 : "Gott hat Gewalt zu ichaffen und zu zerstören. Leben und Tob zu geben. Ihm geborchen Seele und Leib. Diefelbe Macht besitzen die Könige. Sie ichaffen und vernichten ihre Untertbanen. gebieten über Leben und Tob, richten in allen Sachen, felber Niemand verantwortlich denn allein Gott. Sie können mit ihren Unterthanen bandeln als mit Schachpuppen, bas Bolf wie eine Munze erhöben ober berabseten." Amischen bieser frivolen Selbstvergötterung eines burchaus ungermanischen Despotismus und dem gefränften Rechtsgefühle eines gläubigen Bolkes mar jebe Bermittlung unmöglich. scheidung mußte ber Bartei zufallen, welche gllein ben Muth hatte, ehrlich mit dem Königthume zu brechen, der Bartei der Independenten, die nach dem eigenen Geständniß ber Robalisten burch den Glanz ihrer Talente im Lager und im Rath alle anderen Barteien verdunkelte. Wilton hatte ehemals Englands Heil gesehen in dem ehrlichen Befolgen ber alten Berfaffung mit ihrem "freien Parlamente unter einem freien, nicht bevormundeten Könige." Er hatte bann sich zu Cromwell's Meinung bekehrt, ber von Anfang an die Dinge mit königlichem Blide beherrschte und den Nagel auf den Ropf traf, als er erklärte, mit dem falichen versteckten Stuart sei jedes Berhandeln vergeblich. ibn, ber ben Zauber einer tiefern Boesie im Bergen trug, ber romantische Reiz der ritterlichen Cavalierehre blenden? Eine edle Freundschaft verband ihn jest mit Cromwell. Er erkannte in bem Belben, "ber Gottes Schlachten foling," ber voran ftand, "als bes Meffias

grokes Banner flog." ben gebornen Herrscher, bem bie von Gott gewollte Regierung ber Besten zufallen müsse. Wie verschieden geartet bie Beiben auch waren: ber icone, feingebildete Dichter und ber plumpe, wetterfeste, michterne Mann bes Kriegs und ber Geschäfte begegneten sich in dem tiefen Ernste ihres Glaubens, in ihrer Verachtung bes Scheines, umb Beibe ftanben boch genug, um feiner Bartei sich gänzlich zu verpfänden. Solche grundverschiedene Naturen mit gleicher Neberzeugung schlieken sich leicht an einander zu dauernber, werkthätiger Freundschaft. Milton ward ber Anwalt der großen Rebellion, er ward nach Dante ber einzige große Dichter, ber als politischer Schriftstellet sich einen Kranz errungen bat. An ihm mag man die Nüchternheit bes gesunden Menschenverstandes verlernen, der schon bei dem Worte "Dichter und Bolitiker" felbftgefällig zu lächeln beginnt. Milton war ein Idealist von verwegenster Kühnheit, er konnte an unabweislichen Thatlachen ber Mirklichkeit mit einer, in biefer Nation von Baconianern unerhörten Gleichgiltigkeit vorübergeben. ift gefährlich, zu spotten über die Weissagungen bes Genius, benn noch ift Keiner als ein falscher Brophet erfunden worden, der an das Edle in der Menscheit glaubte. Wenn die klugen Leute jener Tage bes Dichters lachten, ber die Befreiung von Griechenland und Italien träumte, mit welcher Chrfurcht follen wir vor folder Sebergabe fteben! Wohl irrte er, wenn er meinte, "ber Deutschen mannliche Kraft" werbe für ben Freiheitstampf ber Briten in die Schranken treten, benn unfer Bolk lag damals tief danieder in philisterhafter Berzagtheit und sah in ben Buritanern nur eine unbändige Rotte wilder Mörber, — aber wie nun, wenn Milton beute lesen konnte in ben Bergen ber ebelften Deutschen?

Rasch nach einander hatte der Sturm der Revolution die dischöftliche und die preschterianische Partei darnieder geworfen. König Karlstand als Angeklagter vor dem Hause der Gemeinen; das Gemeinwesen von England war gegründet. Aus freiem Antrieb begann Milton, noch während der Prozes des Königs schwebte, die Schrift "über die Stellung der Könige und Obrigkeiten" und ließ sie kurz nach Karl's Hinrichtung erscheinen. Jest, da das Wohl des Staats eine große That gebieterisch sorderte, schien es ihm seig und müßig, nach Präcedenzsällen und Gründen des positiven Rechts zu fragen. Er gab eine unbedingte Rechtsertigung der surchtbaren That nach Gründen des Naturrechts. Der Ersolg war ungeheuer bei Freund und Feind. Die neue Republik

ernannte ihren feurigen Bertbeibiger zum lateinischen Staatssecretar. und im Auftrage bes Staatsratbs führte er nun ben Feberfrieg gegen die Cavaliere. Alsbald nach der Hinrichtung des Königs ward offenbar, wie schwere Munden diese That ber Sache ber Freiheit geschlagen. Der Spruch war gefällt wiber bas Recht bes Landes, in ber Berson bes Könias ichien die Sicherheit jedes Burgers bedrobt. Der königliche Märtbrer, ber boch "nur für sich, nicht für bie Wahrheit Reugnif abgelegt." fand fentimentale Bewunderer unter benen, welche bem lebenben Thrannen geflucht, und die Cavaliere faumten nicht, diese weinerliche Stimmung zu benuten. Der Bischof von Ereter verfakte bie berufene Schrift "Gifon Bafilite, bas Bildnik feiner gebeiligten Maiestät in seiner Einsamkeit und Qual." Das Buch, voll gefühlvoller Todesbetrachtungen und frommer Bünsche für England, erschien anonbm und gab fich für ein nachgelassenes Wert bes Königs felber. Es ward balb in 47 Auflagen im Lande verbreitet, und ihm vornehmlich ift zu verbanken, daß der meineidige, berglose Stuart fortan als ein ebler, großmuthiger Herr in bem Bergen ber Maffe lebte. Unverzüglich antwortete Milton mit seinem grimmigen Gitonoklaftes. Dieser Bilberfturmer enthüllte unbarmberzig ben plumpen Betrug, welcher jenem königlichen Bilde zu Grunde lag. Er sprach goldene Worte wider. die weibische Schwäche, welche die großen öffentlichen Sünden eibbrüchiger Fürsten vergift über den kleinen Tugenden ihrer Häuslickkeit — goldene Worte. welche die harmlosen Bewunderer des musterhaften Kamilienlebens beutscher Kleinkönige noch beute nicht beberzigt baben.

Ein neuer Anwalt des absoluten Königthums und der bischöflichen Kirche trat auf. Der bekannte philologische Polhhistor Claude Saumaise, der noch vor Aurzem das Bisthum als eine papistische Einrichtung verdammt hatte, schried jett "für den Judaslohn von hundert Jacobsthalern" die desensio regia. Mit gutem Grunde spottete Milton: wenn Karl Stuart sich den Vertheidiger des Glaubens nannte, so mag sich auch Salmasius den Vertheidiger des Königs nennen, denn Beiden ist eigen, daß sie zerstören, was sie vertheidigen wollen. In der That, nicht unglücklicher konnte die Sache des Königshums versochten werden. Wie leicht war es, die Unverantwortlichkeit des Königs als einen unumstößlichen Grundsatz des englischen Rechts auszuweisen! Ja, selbst die absolutistischen Gewaltthaten König Karl's boten einem gewandten Sachwalter einen sehr dankbaren Stoss. Keine Frage, sie hatten das Land an den Rand des Berderbens-geführt, aber dem positiven Rechte

widersprachen sie keineswegs so unzweifelbaft, wie man gemeindin bebaubtet. Satten boch die Tubor's bundert Jahre lang ungeftraft ein nicht minder absolutes Regiment, freilich zum Ruhme bes Landes und jum Beften ber nieberen Stänbe, geführt. Aber ber Streit amischen Bolk und Krone von England war längst ein großer Brincipienkampf aeworben. So stütte sich benn Salmasius, statt auf bie schwer zu wiberlegenben Gründe bes positiven Rechts, auf bas Naturrecht. Er erweiterte die fluchwürdige Politik der Habsburger, das "novus rex. nova lex " Ferbinand's II., ju einem Spsteme des Meineids. Die Preuzigung Christi war eine unschuldige Kleinigkeit im Bergleich zu Karl's Hinrichtung. Wie ber Ginzelne sich freiwillig in ewige Sklaperei verkaufen kann, so auch die Bölker. Darum bindet den König kein Schwur, tein Gefet : feine Gewalt ift göttlich, väterlich, ichrankenlos." - So furchtbar mar die Verblendung und Erbitterung ber Barteien. bak selbst ein solches Werk ber jungen Republik gefährlich scheinen Milton schrieb zur Erwiderung die defensio pro populo Anglicano, bas berühmteste seiner prosaischen Werke, und brachte bamals seinem Lande ein Opfer, würdig der großen Thaten römischer Bürgertugend, ein Opfer, schmerzlicher vielleicht als die Bingabe bes Lebens. Längst schon war burch die wiederholte Anstrengung der Nachtarbeit die Gesundheit seiner Augen untergraben. Das eine Auge war bereits trübe geworden, und jetzt gerade erklärten ihm die Aerste, daß auch bas Licht bes andern sich nur erhalten lasse burch sorgsame Aber Salmasius hatte die Streiter Gottes ein Bolt von Räubern und Mörbern genannt: Milton ermaß bie ganze Schwere bes brobenben Berluftes, tröstete sich an bem Bilbe bes homerischen Achill, wählte gleich ihm ein schmerzenreiches Leben voll Rubmes, schrieb bie Bertheibigung feines Bolles und - erblindete für immer. Go offenbart sich in Milton in ibealer Bollendung, was auch ben Weltlichsten mit immer neuer Bewunderung zu diesem finstern Heiligen binzieht — die Macht eines Glaubens, ber Berge versetzen mag. Die Feinde frohlockten, sie erkannten in Milton's Erblindung Gottes sichtbare Rächerband und schilberten ihn als bas

monstrum horrendum informe ingens cui lumen ademptum.

Er aber schrieb einem Freunde: "was hält mich aufrecht in so schwerem Leib? Nur dies Gefühl: ich gab mein Augenlicht als Opfer hin für jenen hehren Streit, von dem die Welt im Nord und Süden

Das fleine Buch, geschmildt mit bem Bappen ber neuen Republik - dem rothen Preuz und der irischen Karfe - ging von Hand zu hand; bie desensio murbe bas politische Erbaumasbuch ber Buritaner. Wohl ward das Werf in Baris und Touloufe non Kenfershand verbrannt, aber Salmafins erlag bem fluche des Lächerlichen, ben Milton's erbarmungslose Bolemik auf ihn berabgerufen. Um ben Anwalt ber Freiheit branaten fich preisend bie Staatsmänner von England und die Gesandten ber fremben Mächte. Noch in mehreren kleinen Klugschriften verfocht Milton die Sache der Republik. Das Priegs recht berrichte in England: ibn beirrte es nicht. In gräuelvollem Kampfe ward Irland unterworfen, also daß die irische Mutter noch beute mit bem Namen Cromwell ihr weinendes Rind zur Rube schreckt: bem Dichter aber war tein Zweifel, wiber Bapiften und Rebellen muffe ber Streiter Gottes bas Schwert Gibeon's gebrauchen.

In allen biefen politischen Streitschriften Milton's offenbart fich zimächft, welchen mächtigen Schritt die staatliche Einsicht vorwärts gethan burch die Arbeit der Reformatoren. Der Staat war endlich zu seinen Jahren gekommen, er ward gewürdigt nach seinem eigenen Rechte und galt nicht mehr, wie in ben Tagen bes Bapfithums, als ein Reich bes Kleisches, als ein bienenbes Anbängsel ber Kirche. Hatte Luther einft, wie er gern von fich rühmte, als ber Erfte gezeigt, was Stand und Burbe driftlicher Obrigkeit sei, so war ber Glaube an die Selbftändigkeit des Staats nunmehr allen Brotestanten in Fleisch und Blut gebrungen. Unmöglich konnte die neue Kirche auf die Dauer sich berubigen bei ber lutberischen Lebre vom leibenben Geborsam: wer bie von Gott eingesetten Oberhirten ber Kirche nicht mehr anerkannte, mußte ichlieklich auch bas Königthum von Gottes Gnaben befämpfen. Den Calvinisten bleibt bas Verdienft, baf sie bie letten politischen Con-Seit ben Gräueln ber Barfequenzen bes Broteftantismus gezogen. tholomäusnacht ließ sich bie Frage nicht mehr abweisen, wann bas Recht bes Wiberstandes gegen thrannische Obrigkeiten in Kraft trete. schlagfertigen Schriften verfochten die bugenottischen Bolitiker, die Hotoman, la Boétie, Languet, bas Recht bes Bolkes, ben König, ben es sich felber gesett, im Kalle bes Mikbrauchs ber Gewalt wieder abzuseten. Sie alle waren, wie schon früher ber Schotte Buchanan, beherrscht von ber calvinistischen Borstellung, daß ber Herr Zebaoth einen Bund, einen covenant, mit seinem gläubigen Bolke geschloffen habe. Aber aus einem Bufte unklarer theologischer Begriffe brach boch bereits jene

Lehre vom Wiberstandsrechte hervor, welche rechtlich und sittlich unaufechtbar bleiben wird, so lange freie Männer leben. Hubert Languet faßte das Gleichgewicht der Pflichten und Rechte, die wahre Grundlage des Rechtsstaates, in dem classischen Worte zusammen: "wir wollen und vom Könige beherrschen lassen, wenn er sich von dem Gesetze beberrschen läst."

An biefe Denker mübft Milton an, und er verbalt fich zu ihnen. wie die Buritaner überhaupt zu den Hugenotten: er ist kühner, tieffinniger, aber auch barter, fangtischer. Die unbequemen Thatfachen ber Geschichte schiebt ber Ibealift mit einigen fühnen Griffen zur Seite: bas Beto bes Könias ist unvernünftig und bat baber wohl niemals in England zu Recht bestanden, bas Unterbaus ist sicherlich alteren Uribrunge als das Haus ber Lords! Dfiris. Saul und David, die Erbebung ber Schmalfalbener wiber Karl V. werben als Bräcebenzfälle für die Hinrichtung Karl Stuart's angeführt. Der Schwerpunkt seiner Beweisführung liegt burchaus in bem großartigen Ibealismus seiner naturrechtlichen Doctrin. Angeboren ift die Freiheit ben Menschen; kein Bolk kann für immer barauf verzichten. Der König leitet seine Gewalt vom Bolke ber und barf fie nur üben innerhalb ber Schranken Ein Thrann ist nicht mehr König, nur die Larve eines Rönigs, er verfällt bemfelben Strafgefete wie jeber andere Burger, benn bas Bolf ift älter, mächtiger als ber König. Doch nicht ber Böbel. zu welchem Milton den Abel und die niederen Klaffen zählt, soll herrichen: von dem Kerne der Nation vielmehr, von dem gebilbeten Mittelstande wird bas driftliche Gemeinwesen von England geleitet. Damit, offenbar, ist ohne jebe Rudficht auf die Berichiebenbeit ber Staatsformen die den Staat auf den Roof stellende vieldeutige Lehre der Bollsfouverämität verfündet — bas Kind einer Epoche, welche Alles zu fürchten hatte von dem Migbrauche fürstlicher Gewalt. Sie bat feits bom ruhigeren Theorien bas Kelb räumen müffen, welche auch erwägen. wie bas Königthum zu schüten sei gegen bie Uebergriffe bes Bolkes. Dauern aber für alle Zeiten werben jene schlagenben Gage, womit Milton das göttliche Recht bes Königthums widerlegt : "bak ein Staat bestehe, ift Gottes Ordnung, die Wahl ber Staatsformen aber ift in ber Menschen Sand gelegt. Es ift mehr Göttliches in einem Bolfe, bas einen ungerechten König entfett, benn in einem Könige, ber ein umschulbiges Volk unterbrückt." Eben jest war überall in Europa bas absolute Königthum im Aufsteigen; boch allmählich begann in ben

Gemäthern die Miltonische Lehre Wurzel zu schlagen: "es giebt keine Götter mehr von Fleisch und Blut," und Cromwell durfte das stolze Wort sprechen: "der Wahn, das Bolf gehöre dem Könige, die Kirche und das Heilige dem Papste und den Geistlichen, wie ihr sie nennt — beginnt in der Welt ausgepfissen zu werden."

Hier wieder inden verfällt Milton feinem tragischen Loofe, daß in ben Urfachen seiner Größe angleich die letten Gründe feiner Jrtibilmet enthalten find. Diefelbe Rraft und Innigkeit bes religibsen Glaubens. welche allein ihn und seine Genoffen befähigte, ben Despotismus zu Boben zu schlagen, sie stürzte ihn auch in die entsetlichen Lehren bes indischen Rechts ber Rache. Milton hat allerdings, wie Cromwell, die ganze schreckliche Berkettung ber Umstände gewürdigt, welche für die Sicherung ber Freiheit kaum einen anbern Ausweg offen ließ als die Hinrichtung bes Königs. Aber ber Beweggrund, welcher feinen Entschluk wirklich bestimmte, war ersichtlich seine tiefe Ueberzeugung von ber Bahrbeit ber bebräifcben Lebre "Aug' um Auge, Rabn um Rabn." Diefer glanzende Geift bachte im Grunde ber Seele nicht anders als jene gottseligen Oragoner, welche bas Barlament bestürmten, "ben Blutmann Karl Stuart zur Rechenschaft zu ziehen für bas vergossene Blut." — Die Anhänger bes constitutionellen Königthums waren vorberband verstummt: nur die feilen Verfechter bes frivolen Absolutismus traten bem Dichter entgegen. Was Wunder, daß Milton, solchen Reinben gegenüber, in eine ftreng republikanische Richtung bineintrieb? Er verbammt jett schlechtbin die Monarchie. Unter ben Menschen ragt kein Geschlecht burch seine Tugenden so unweifelhaft bervor, wie unter ben Bierben bie Raffe von Tutburd: unter Gleichen aber - icon Aristoteles faat es - barf Reiner berrichen. Daß gerade die schreiende Ungleichheit unferer Bürger, bie Macht unferer focialen Gegenfätze bie Monarchie nothwendig hervorruft — die Bedeutung biefer verwickelten wirthschaftlichen Thatsache vermag der starre moralische Rigorismus bes Buritaners nicht zu begreifen. Er erklärt iebe Staatsverfassuna furzerhand aus dem Bolkscharafter: lebt ein Bolf in einem unfreien Staate, fo fehlt ihm eben jener eble Muth, welcher die Freiheit mit ber Armuth dem behaglichen Luxus ber Knechtschaft vorzieht.

Um biefer tief sittlichen Auffassung bes Staates willen stehen Milton und alle die protestantischen Bertheidiger der Bolkssouderänität, welche die britischen Dissidenten gern als die "liberty authors" ansführen, hoch über den Jesuiten, den Suarez und Maxiana, welche dem

Wortlaute nach eine febr ähnliche Lebre verfochten, aber ohne Glauben an die sittliche Burbe, an das selbständige Recht des Staats, lediglich jum Zwede ber Herrschaft ber Kirche über ben Staat. milben Freibenker, welche iväter, gehoben burch den glücklichen Erfola. ber zweiten Revolution, für Englands Bolfsrechte stritten, selbst Locke und seine Schüler baben amar bie Brobleme ber Stratslehre mit bem Lichte einer unvergleichlich reicheren Erfahrung erhellt: aber wie weit bleibt ihr mattherziger Bersuch, bas Gefühl an die Stelle ber Tugend zu seken, zurück binter Milton's mannhafter fittlicher Strenge! Wieber und wieder mabnt ber blinde Seber seine Landsleute, bak es in ihrer Hand liege; die ungeheure Umwälzung sittlich zu rechtfertigen. "Wenn ibr jest nicht alles von euch abweist, was klein und niedrig, wenn ibr iett nicht all euer Denken und Thun auf bas Groke und Erbabene richtet, bann ift jedes Schmähmort bes Salmafius bemährt!" Eprannei tractet, die Bürger möglichst schafmäkig im Geist und Willen zu machen; ein freies Bolf aber soll ben Thrannen im eigenen Busen nieberkämpfen und ben Staat alfo gestalten, bak er Einem groken Chriftenmenfchen gleiche.

Es läßt sich nicht verkennen: Milton's schwunavoller Ivealismus. weil er so boch benkt von bem Wefen bes Staats, vermag nicht die Aufgabe bes Staats in festen Grenzen zu halten, er vermengt Recht und Sittlichkeit, er führt in die moderne Bolitik antike Beariffe ein, welche bie sociale Freiheitsliebe ber Neueren niemals ertragen wird. scharfe Roof mußte fragen, wie benn ber Staat eine fo ausgebehnte erziehende Gewalt üben könne, wenn es wirklich — wie Milton meint - nur eine religiöse Sittlichkeit giebt, die Religion aber bem Staate nicht unterworfen ift. Sehr erklärlich alfo, daß ber geiftreichfte Gegner ber Buritaner, Thomas Hobbes, mit ber souveranen Berachtung eines mathematischen Ropfes auf die Widersprüche ber Miltonischen Lehre berabschaute. Zu bem Streite bes Salmasius mit Milton meinte er in seiner grimmigen Beise, er wisse nicht, bei welchem von Beiden bie schönere Sprache und die schlechteren Grunde zu finden seien. viel folgerichtiger wußte Hobbes feine Staatslehre auszuführen, indem er bem Alles verschlingenben Leviathan, bem Staate, die ausschließliche bochfte Entscheidung über alle menschlichen Dinge zuwies: "gut und bose, beilig und teuflisch ift mas die Staatsgewalt dafür erklärt." Der Berfechter ber schrankenlosen Staatsallmacht bachte ebenso niebrig, materialistisch von ber menschlichen Natur, wie Milton vornehm, ibealistisch; die Beiben rebeten zwei Sprachen. Jede Berständigung zwischen den zwei größten politischen Denkern, welche England damals besaß, war unmöglich. Das mochten sie selber empfinden, sie haben beibe weislich vermieden, sich mit einander zu messen.

Am letzten Ende liegt die welthistorische Bebeutung Milton's barin, daß er kühner, eindringlicher, denn irgend Einer zuwor, die Freisheit als ein angeborenes Recht der Bölker verkündete, während die Bölker noch immer nach mittelalterlicher Beise hergebrachte Freiheiten als einen privatrechtlichen Besit vertheidigten. Insosern war der Dichter wirklich einer der Pioniere einer neuen Zeit, deren Morgensgrauen wir heute erst schauen, und es ist erklärlich, daß noch in den Tagen der heiligen Allianz ein Ueberseher der desonsio in der Schweiz hart bestraft ward. Er selber kannte die Größe seines Wirkens. "Wir ward auferlegt, ruft er, eine edlere Pflanze als jene, die Triptosemus don Land zu Lande trug, von meiner Heimath aus unter den Bölkern zu verbreiten, eine freie und bürgerliche Menschensitte in den Städten, den Reichen, den Nationen auszusäen."

Mit schöner Schwärmerei schaute Milton auf ben Helben, welchem Seit Crommell bas Ruber ber Republik ergriffen, fab die Welt endlich wieder eine wahrhafte Bolitik der Ideen. Rach Innen freilich konnte bas kübne Gebäube ber Republik nur burch eine eiserne militärische Rucht vorläufig und nothbürftig gestütt werben. bewegte sich in ber unfruchtbaren, rein negativen Staatskunft eines Gemeinwesens "ohne König und Oberhaus". Denn gar zu gewaltsam war ber Zusammenhang einer uralten Verfassung zerschnitten, gar zu febr entfrembet waren bie Herzen ber Stänbe, welche bie Selbstregierung der Grafschaften vorzugsweise tragen, und gar zu schmerzlich vermiften die geängsteten Gemüther ber Menschen in ber strengen Ordnung bes Freistagtes jene belebende Kraft, beren auch ber Staat nimmer entbebren fann - die Freude, ben harmlos-fröhlichen Genuß ber Um so großartiger und freier entfaltete sich bes Protectors Bolitik nach Auken: ber Brotestantismus batte wieber einen gewaltigen Schirmberrn gefunden. Die Staatsschriften, welche Milton im Dienste biefer erhabenen Staatstunft schrieb (ein Theil ber unter bem Namen Epistolae Pseudosenatus Anglicani befannten Sammlung), fesseln nicht blos burch ihr classisches Latein, sie reben auch eine Sprache voll Praft und Wahrheit, welche wie voller mächtiger Glodenklang bas bürftige Gezwitscher bes "möchte" und "bürfte" gemeiner diplomatischer Redemeile übertont. Cromwell's Hoffnung war, "ben gesammten protestantischen Namen in brüberlicher Eintracht zusammenzufnüpfen" und viele gesammelte Macht bem Hause Habsburg entgegenzustellen. ermüblich mahnte Milton ben großen Rurfürsten von Brandenburg zum Frieden mit Schweben, die Lutheraner und Calvinisten Deutschlands zum Beilegen bes Bruberstreits. Alle protestantischen Höfe rief er in die Schranken zum Schuke ber verfolgten Walbenfer: ibm ichwoll bas Herr von Grimm — ein ichones Sonett bezeugt es — wenn er biefe ehrwürdige Heimath ber Reperei mikhanbelt fab. "bies Bolf, bas schon ben wahren Gott bekannte, als unfre Bäter noch vor Klöken knieten." So glänzend batte ber Inselftaat feit Langem nicht bageftanben, als jett, da Cromwell burch gebieterische Drohungen den Bapst zur Herausgabe englischer Schiffe zwang und von bem Könige von Spanien seine "beiben Augen" — Abschaffung ber Inquisition und freien Handel in Westindien - forberte. Freilich, diese protestantische Tendenzpolitik Schon begannen andere, rein politische. Gegenläte erschien zu spät. die Welt zu erschüttern, schon hatte die Freiheit Europa's mehr zu fürchten von dem begehrlichen Frankreich als von dem tief gedemüthigten Spanien, und ber große Kurfürst wukte mohl, warum er in bem protestantischen Schweben seinen Tobfeind seben mußte. Reiche, ans geregte Stunden verlebte Milton an dem Hofe des letten Helden bes Protestantismus im Berkehre mit Waller, Georg Wither und Selben; dann und wann erschien Cromwell mit der Lady Brotectrek in Milton's Hause und lauschte bem Orgelspiele bes Dichters. Und boch lebte man in schwülen Tagen. Nie batte bas englische Bolf bie Herrschaft eines ruchlosen Königs so unruhig getragen wie das Regiment seines größten Beberrichers. Die Aufftände wollten sich nicht legen, das Pamphlet Killing no murder verlangte die Ermordung des Protectors. bald ift Milton felbft, wie es scheint, irr geworden an seinem Selben. Bon jenen wüsten Träumern freilich, welche bas Nahen bes taufendjährigen Reiches erwarteten, schied ben eleganten Gelehrten schon sein auter Geschmack. Aber der die Wiedergeburt der antiken Freistagten gehofft hatte, vermochte sich nicht zu befreunden mit der Fortbauer der Dictatur. Er begann ben Staatsmann nicht mehr zu verstehen, welcher ben Muth hatte, das Nothwendige zu wollen, und das Königthum, das unentbehrliche, neu zu gründen trachtete.

Seinem republikanischen Staatsamte ift ber Dichter bis nach Cromwell's Tobe treu geblieben; und auch in ben politischen Feberkrieg

Milton. 29

trat er wieber ein, als die Aügel des Regiments, den schwacken Händen Richard Cromwell's entaleitend, liblaff am Boden bingen, als der Freistaat verlassen ward von dem Glauben des Bolkes, und immer lauter und auversichtlicher ber Ruf ber Cavaliere erklang: the king shall rejoice his own again. Da erfüllte fic Milton's Bropbetenwort: die Briten waren "unversehrt durch das Keuer gegangen, um dann an bem Qualm zu fterben." Reine Spur ber barten Tugenben, die bas gefährbete Gemeinwesen beischte: überall bie verzweifelte Mübiateit. bie der Anspannung ungebeurer Thaten zu folgen villegt. In offenen Briefen und in der Schrift "ber mögliche und leichte Weg, ein freies Gemeinwesen bermitellen" stritt Milton als ber Leute für die "aute alte Sache". Rach ber Weise solcher bellsebenben Naturen im Einzelnen irrend, aber im Groken und Ganzen untrüglich, meinte er einen glatten Heuchler wie Monk durch ben Hinweis auf die sittliche Reinheit der Republif zu rübren, und zugleich sprach er die tieffinnigen Worte, daß ein zurücklehrendes Königthum die ichlimmite ber Gewaltherrichaften fei, daß Englands Bolf noch einmal für fein Recht werde bluten müffen. Eben jest, ba bie kleinen Menschen an bem Gemeinwesen verzweifelten, erbob sich sein Ibealismus zum verwegensten Fluge. War nicht mit Crompell's Tode die Gefahr ber Tyrannis verschwunden und die Möglichkeit gegeben, ben Staat nach ben böchsten Anforderungen broteftantischer Freiheit umzugestalten, eine feste Burg bes Brotestantismus, ein westliches Rom zu gründen? Et nos consilium dedimus Sullae, demus populo nunc, fdrieb Milton und entrollte ben Plan feines Staatsibeals. Alle Stanbesunterschiede follen schwinden, vornehmlich muß die Anbäufung des Grundbefitses in wenigen Händen, welche die normannische Eroberung verschulbet, burch eine Aeckervertheilung vernicktet und alfo ber Schwerpunkt bes Staats, ber Mittelstand, gestärkt werben. Unbedingte Freiheit des Giaubens, des Wissens, des Berkehrs. Aber mit nichten wollte Milton, ber auf die Masse mit dem pornehmen Stolze aller feineren Beifter herabschaute, bag biefe bemofratisirte Gesellschaft auch bemofratisch regiert werde. Auch er bewunberte jene seegewaltige Republik des Brotestautismus, welche Cromwell burch einen emigen Bund mit England zu vereinigen bachte. lebenslänglicher Senat, ähnlich ben Generalstaaten im Baag, follte ben verfüngten Freiftagt regieren. Großbritannien sollte sich umgestalten ju einem Bunde freier Provinzen und Gemeinden nach dem Muster der Bereinigten Niederlande, nur mit einer ungleich stärkeren Centralgewalt. Noch niemals waren die bemokratischen Ideen des Calvinismus so fühnlich durchgeführt worden. Doch dies königliche England war nicht gesonnen, den Träumen seines Dichters zu lauschen. Erst hundert Jahre später, unter den Männern, die ihren puritanischen Glauben über das Weltmeer gerettet, trat das Staatsideal des Independenten ins Leben; aber auch die Union von Nordamerika hat jenen Abel der Geistesbildung nicht entfaltet, welchen der Dichter von der vollendeten Demokratie erwartete.

Das waren die letten Worte der sterbenden Freiheit. felber verglich fich bem Bropbeten, ber von ben tauben Menichen fich abkehrend die schweigende Welt anruft: "D Erbe, Erbe, Erbe!" Höber und höher schwoll "die Sündsluth dieses edidemischen Bahnfinns", man hatte die trauriaste der Rünste gelernt, die ein Bolf niemals lernen soll. bie Kunft, bas Unwürdige zu vergessen. Ohne jede Bedingung ward ber Staat einem Stuart ausgellefert, "auf ben Knieen ihrer Berzen" begrüften die Gemeinen von England ben legitimen König. "Rückebr nach Aeapptenland" war vollbracht. Das Bolf. entlebigt bes puritanischen Awanges, tanzte jubelnd um bas golbene Kalb, und in ben Rathfälen ber Cromwell und Bradibam tummelte fich bie Gemeinheit eines verwilderten Hofes. Als jest das Gericht der Rache verhängt ward über die groken Rebellen, als man die Leiche des Brotectors aus bem Grabe riff, da warb auch Milton von den Verfolgern Am 16. Juni 1660 verbrannte ber Henker die defensio, und nur der Berwendung einflugreicher Freunde gelang es, den bereits verbafteten Dichter zu befreien. Aber wenn man meinte, ber verstockte Rundfopf werde fich freuen, so billigen Raufes zu entkommen, so kannte man wenig ben unbeugfamen Rechtssinn bes Mannes: nicht eber schied er aus bem Gefängnif bes Hauses ber Gemeinen, als bis er eine Rlage eingereicht gegen ben serjeant at armes, welcher ihm zu hobe Gebühren angerechnet.

Und nun stand der Lette der Puritaner allein, das England Karl's II. hatte keinen Platz für einen Milton. Alles, was ihm heilig, war ein Spott der Buben geworden, und jene wunderbare Fügung, welche unter die Herrschaft des verächtlichsten Königs den Beginn des gesicherten constitutionellen Regiments in England verlegte — er sollte sie nicht mehr erkennen. Den ganzen Schmerz eines Patrioten, der an der Bürde seines Volkes verzweiselt, legte er nieder in den trostlosen Worten eines Briefes an einen Freund: "Meine kindliche Liebe zum

Baterlande bat mich endlich obne ein Baterland gelaffen." Bar es möglich, bak ein römischer Bürger bas Berberben feines Landes über ben Freuden seines Hauses vergessen konnte, so sollte Milton and biefer Troft verfagt bleiben. Häusliches Unglud, bas Loos ber meisten groken Dicter Englands, mar auch bas feine. Seine ungetreue Battin batte nach mehrjähriger Abwesenheit endlich zu Milton's Küfen fich niebergeworfen und bie Berzeibung bes Sanftmutbigen erfleht. Dann waren bie Beiben bis zu Marn's Tobe neben einander bingegangen, ohne bak ibre Seelen fich fanben. Darauf, in den Tagen seines politischen Wirfens, word ibm bas Glück, in Catharina Woodcock ein Weib nach seinem Herzen zu finden — boch nur für ein kurzes Jahr. Wie oft ist bann die liebliche Gestalt der Todten mit ihrem autigen Lächeln durch seine Träume geschritten, bis ein trauriges Erwachen ibn zurückführte in die kalte Nüchternbeit seiner Bereinsamung: "ich wache — und ber Tag bringt meine Nacht zurück." Endlich ließ fich ber fünfzigiährige bilfsbedürftige Blinde burch bas Aureben feiner Freunde zu einer britten Beirath bewegen. Den ber gewaltige Bechfel ber Böllergeschicke zu Boben geschmettert, er sollte jest noch burch die Nabelstiche alltäglicher fleinlicher Leiben geveinigt werben. Die robe, berbe Bausbalterin Elifabeth Minibull blieb feinem Bergen ebenfo fremb, wie die unbolde Und wie sehr mußte er ben etwas willis Kälte seiner älteren Töchter. geren Gehorfam feiner jüngften Tochter Deborah ausbeuten, wenn er fie bie unverstandenen ariecbischen Werte vorlefen ließ oder ihr buchstabenweise seine lateinischen Briefe bictirte. Sein Vermbgen war in ben Wirren bes Bürgerfrieges verloren, fein Haus von bem groken Londoner Brande vernichtet worden. Nur einige armselige Gesellen, wie der Quäker Elwood, waaten noch den gemiedenen Buritaner aufzusuchen. wenn er Abends im ärmlichen Zimmer seine Thonpfeife rauchte. schwerften aber laftete auf seiner thatenluftigen Natur bas Gefibl seines Leibesgebrechens. Wenn die verzärtelte Brüderte der Gegenwart dem Dichter gern bas Reben über bochst perfonliche Leiben unterfagen möchte, so empfand Milton bei allem Stolze viel zu einfach und sicher, um fich die natürlichste ber Rlagen zu verbieten. Sein Sonett "on his blindness" gehört zu ben schönsten Klageliebern aller Zeiten: auf die vorwurfsvolle Frage, warum sein Pfund so frühe sich vergrabe, findet ber fromme Boet die tröftliche Antwort, daß der Herr in seinem königlichen Saushalt taufend bereite Diener habe,

und bie nur ftebn und barren, bienen auch.

Freilich, wie verftand sein feuriger Geift dies "stehn und barren!" Ein Theil feiner felbst geworben war bas freudigste aller Bibelmorte: "bak benen, die an Gott glauben, alle Dinge um Beften gereichen." Auch er, wie alle edleren Raturen, ward burch das Körperleid geabelt. Eine Zeit ber Schande war gekommen, ba jebes ernfte, geboben. fromme Rort ben Schriftsteller in ben Berbacht rehellischer Gesimmna brachte. Abermals, und frecher noch als unter Rarl L. ward biellnrucht ber Bubne vom Sofe begunftigt. Weber Orwben's zierliche Reime. noch jene unfläthigen Spake, womit Butler in seinem Subibras bie geschlagenen Buritaner bewarf. komten ben Kopf eines Milton beschäftigen. Aus dieser Welt der Flachbeit und Gemeinheit flüchtete er unter bie unpergänglichen Schätze, die er seit Langem im Geiste trug. ben stillen Stumben einfamer Sammlung fühlte er bie Kräfte seiner Seele wachsen: laut und lebendig in ihm wurden ber Geift ber Bibel und die Nacklange jener großen Dichterwerke, welche die Liebe seiner Jugend gewesen. Babrend sein leibliches Auge geschlossen war, schwebten vor seiner Seele die reinen Gestalten einer boberen Belt und mahnten ibn, sie festzubalten. So wurden ibm die Tage körperlicher Leiben, bäuslichen Kummers und staatlichen Elends verklart von einem Glücke, das seinen sonnigsten Jugendtagen so schön nicht gelächelt batte. Allnächtlich - er felber ergählt es - erschien vor feinem Lager seine Muse, ber Beist Gottes, und bauchte ibm himmlische Melovien zu. Der alternde Milton schuf das Berlorene Baradies, und mit gerechtem Stolze durfte er sich selbst ber Nachtigall vergleichen, die im Dunkel am berrlichsten fingt.

Fünfundzwanzig Jahre lang hatte das Feuer unter ber Asche geschlasen, das jett in hellen geläuterten Flammen hervorbrach. Nur selten hatte er die harte politische Arbeit unterbrochen und eines jener Sonette hingeworsen, welche darum so tief und unvergestich wirken, weil in ihnen der lange verhaltene Strom poetischer Empfindung mit erstaunlicher Araft hervordricht. Eine alte Schuld war einzulösen, denn wiederholt war in seinen prosaischen Schriften verkündet, daß er sich mit dem Plane eines großen Epos trage. Wenn andere, ausschließlicher als er sür das Schöne geschaffene, Künstler sich weislich hüteten, den Zauber vorlaut zu stören, der über einem werdenden Gedichte wacht, so hatte Milton solche Vorsicht nicht nöthig. Die Aufgabe des Dichters war ihm nicht wesentlich verschieden von dem Berufe des Predigers: "er soll die Tugend und öffentliche Gesittung in den

Maffen pflegen, die Unrube des Herrens stillen und die Leidenschaften in barmonischen Einklang bringen." Um einen Gentlemon in Tugenb und Ebelmuth zu erzieben, verfichert Milton, ift unfer weifer und ernfter Dichter Spenfer ein besterer gebrer als Scotus ober Thomas von Aguino. — Man barf in dieser Meinung nicht blos bie moralisirende Befangenbeit bes Buritaners feben. Benigftens Gine Gigentbumlichfeit der Runft ift damit auf's flarfte erfamt : die wunderbare Thatfache, dan die Kunft, indem sie ein Aeußerliches darstellt, bennoch ben Menichen sammelt und auf sich selber zurückführt, während bas Aeukertiche ber Birklichkeit uns gerftreut. In biefen Aussprücken Milton's über ben Beruf bes Dichters befiten wir einen Schluffel, ber uns bas Berständnik des Paradiso lost besser erschließen wird, als der jedes theologische Gedicht verwerfende Christenbaß der Enchclopähisten, ober die bornirte Salbung jener englischen Kritiker, welche, um bas "driftliche" Gebicht recht boch zu erheben, allen anderen Dichtern nur eine uninspired inspiration zuerkennen. — Wie unendlich viel batte boch bas englische Leben an Farbenpracht, an Lebensluft und ferngesunder Freude in bem balben Jahrbundert zwischen Shakespeare's und Milton's Tagen verloren! Nie bewährte fich unbarmberziger und schneibender bas trauriaste und tieffinnigste ber historischen Gesetz, wonach jeder Fortschritt der Bölfer zugleich nothwendig einen Berluft enthält. protestantische Glaube mar ein Gemeingut bes Bolles geworben: aber so gänzlich war in dem besseren Theile der Nation die alte glückliche Luft am fünftlerischen Spiel erstorben, daß ein Genius wie Milton in die embryonische Form der Allegorie zurückfallen konnte, wenige Jahre, nachdem fein Bolf bas vollendete Kunstwerk bes Dramas gefcbaffen! Und so ganzlich batte frostige Gelehrsamkeit unter ben Buritanern die beitere Natürlichkeit der Sitten bewältigt, bak Milton noch für nöthig balt, das Dichten in englischer ftatt in lateinischer Sprache ausbrücklich zu entschuldigen! Verschwunden war das merry old England ber jumafräulichen Königin, vollzogen jene barte Ernüchterung bes Bolfscharakters, welche noch beute Englands Epos und Drama in bem engen Ereise bes Sittenbilbes keftgebannt balt. später Byron - ber einzige englische Dichter, ber nach Milton ben Muth fand, den Kothurn zu führen — zu folcher Kühnheit nur durch bas Beispiel ber beutschen Muse begeistert worden ist, so warb Milton nur auf den Flügeln ber Religion, ber biblischen Dichtung über bie profaische Ratte feiner Zeitgenoffen emporgehoben.

Es konnte nicht fehlen, eine Richtung, so überschwänglich reich an geiftigen Präften, wie ber Brotestantismus, mußte auch nach fünstlerischer Berklärung ibrer Ibeen ftreben. Bereits batte Sbakespeare in Gestalten von unerreichter Großbeit iene sittliche Weltanschauung bes Brotestantismus verkörpert, welche ben Schwerpunkt ber Welt in bas Gemissen verlegt, die Idee der Pflicht über alle andern stellt. folde ecte bramatische Runft, von Grund aus sittlich und bennoch sinn-. lich schön, konnte bem confessionellen Eifer einer religiös bochaufgeregten Spoche nimmermehr genugthun. Die junge Kirche bedurfte einer religiösen Dichtung, welche ber Stimmung ber gläubigen Gemuther hinreißenben Ausbruck gab, bie Glaubenswahrheiten bes gereinigten Chriftenthums verberrlichte. Wunderbar glücklich entsprach biesem Drange bas beutsche Kirchenlied — bas Herrlichste, was bie specifischreligiöse Boesie ber Evangelischen aufzuweisen bat, benn nur die Livik vermochte bem spiritualistischen, durchaus unsinnlichen Wesen des Brotestantismus gerecht zu werden. Aber nicht umsonst lebte man in einer gelehrten Epoche. Batten die Beiden bes Alterthums ihre falschen Götter in Epen und Dramen verherrlicht, so follte auch die religiöse Boesie ber Brotestanten biesen böberen Flug wagen. Der eble Hugenott Salluste bu Bartas mar ber Erste, ber dies wiberfpruchsvolle Unternebmen verfucte. Sein Epos la semaine de création besong bie alttestamentarische Schöpfungsgeschichte — ein Werk voll boben sittlichen Ernftes, an einzelnen Stellen schwungvoll, boch im Ganzen profaisch, lebrhaft, ein bem mobernen Leser unerquickliches Gemisch von driftlicher Moral und classischer Methologie, worin der Herr Zebaoth friedlich neben Benus und bem paphischen Bogenschützen prangt, Das Gebicht fiel zündend zur rechten Stunde mitten hinein in die Erregung ber Hugenottenfriege. Mit überschwänglicher Bewunderung bankten bie Streiter Gottes ihrem Sanger. Er war ber "Fürst ber franzöfischen Dichter", sie verhießen ihm au lieu d'un mort laurier l'immortelle couronne und bezeichneten also mit unbewufter Fronie die Awitternatur feiner Dichtung. Dem gefeierten Borganger folgten glaubenseifrige Dichter in allen Ländern des Calvinismus - alle überragend Hugo Grotius mit seinem Christus pations und andern lateinischen Tragodien aus der beiligen Geschichte.

Auch Milton lebte bes Glaubens, daß ein biblischer Stoff "ein beroischerer Gegenstand sei als der Zorn des Achilles." Alle Plane weltlicher Dichtung, die er vor Zeiten gehegt, stieß er von sich. Dem

Höchsten follte jett fein Dichten gelten. Um Beiftand und Erleuchtung rief er an "ben Geist bes Herrn, ber mit gespreizten Schwingen gleich einer Taube ob bem Chaos ichwebte - ben Geift, bem ein aufrechtes. reines Herz willsomm'ner ist als stolzer Tempelbau." Und nicht burch einen Aufall lenkte fich ber Sinn bes barten Buritaners auf eine Erzählung aus dem alten Bunde. Aus dem milberen neuen Testamente bat nur Eine Schrift feinen Dichtergeist mächtig erregt - Die Offenbarung Johannis: sie fesselte ihn burch ihren phantastischen Schwung und durch ihren starren judendristlichen Kanatismus. Bon allen Mothen bes Alten Testaments mablte er ben schrecklichsten: wie burch ben Fall der ersten Menschen der Tod in die Welt kam - und nur kurz verkündet in den letten Gefangen der Engel des Herrn die Botichaft ber Berföhnung, daß "ein größerer Mensch" erscheinen und das verlorene Baradies wiederfinden werbe. - Wenn die theologische Ginseitigfeit ber Briten, fogar eines Hallam, in biefem Stoffe, welcher jeben Nichtaläubigen kalt läkt, bas menschlichste Thema aller Dichtung finden will, so können wir nicht entschieden genug betonen, daß das Paradise lost ein symbolisches Wert ift. Milton schafft nicht Bilber, in benen eine Idee ungesucht ihren vollkommenen Ausbruck findet, sondern seinen Bildern hat der religiöse Glaube eine ihnen ursprünglich fremde Idee untergeschoben.

Er war zu sehr Dichter, um gleich seinem trockenen Freunde Harrington einen puritanischen Staatsroman zu schreiben, aber er war zu sehr Theolog, um ein reines Epos zu schaffen. Sein Zweck ist bibaktisch, er will

bie Bege Gottes biefer Belt erflären und Zengnif geben von ber em'gen Borficht.

Während die naiven Epiker der Alten den Helden zuerst nemmen, dem ihre Gesänge gelten, bekennt der Dichter des Verlorenen Paradieses gleich in der Ansangszeile den abstracten Inhalt seines Gedichtes: of man's sirst disobedience etc. Der harte Sohn eines Jahrhunderts der Kriege, will Milton seine Leser aus dem dumpfen Genußleben des Alltagsledens emporreisen zu der grandiosen Vorstellung, daß die Gesichichte der Welt anhebt mit dem Kampse Gottes wider den Bösen. In der katholischen Zeit hatte der Volksglaube seine derben Possen getrieden mit dem dummen, dem geprellten Teusel. Seit Luther erschien der böse Feind als eine beängstigende, schreckhafte Macht. Milton war der erste Dichter, der diesem sinsteren Teuselsglauben der Protestanten

einen erhabenen Ausbruck gab. Bor feiner Seele fcmebten bie Bilber ber Apokalppie von dem Kampfe ber Seraphim mit ben gefallenen Engeln: "Michael und seine Engel stritt und ber Drache stritt und Er macht Ernst mit ben Ibeen ber Rend = Religion. welche bas Judenthum in sich aufgenommen. Ihm ist der Teufel der Abriman, ber Fürst ber Finsternik. Die Fülle bes Bissens und bes Könnens leibt er feinem Satan, also bak ber jüngere Bitt an ber practpollen Rhetorik biefes Sollenfürsten sein Rednertalent ichulen konnte. Herrliche Worte des Titanentrokes, unbeugfamer Willenstraft läkt der Sanger feinen Teufel fprechen, und es ift bekannt, wie oft befiegte Helben im Unglick fich an bem unbezähmbaren Muthe bes Miltonischen Satan erhoben und getröstet baben: bem frommen Dichter aber erschien ber Belbenmuth, ber nicht bem Himmel bient, als bas schlechtbin Bose. Er kann fich kaum genugtbun in der Schilderung der finsteren Herrlichfeit ber Hölle. Thrones, Dominations, Princedoms, Virtues, Pow'rs rebet Satan bie Aursten bes Bandamoniums, die Millionen ber Dämonen mit ben flammenden Schwertern an. Wohl wird ber König ber Kinsterniß zu Schanden vor dem Herrn der himmlischen Beerschaaren, und ber Kluch, welcher auf Abams Samen baftet, wird binweggenommen burch den Gottessohn, der das Raben des himmlischen Aber noch wird die Jahrtausende hindurch die Reiches perfündet. Sünde eine Macht sein unter ben Menschen, klein die Zahl ber Treuen, bie inmitten bes Abfalls und ber Bosbeit zu bem Herrn balten und bienieben schon die Seligkeit bes göttlichen Friedens genießen. nun zieht ber Dichter mit dem ungeheueren Stolze felbstgewisser Tugend die gesammte Menschengeschichte vor seinen Richterstuhl und scheibet die Böcke von den Schafen, spendet durch den Mund seines Engels Segen und Fluch. Erbarmungslos geht er ins Gericht mit seinen Zeitgenossen. Die spitsfindigen Dogmatiker der Hockkirche, die gewandten, gottlosen Rünftler bes Rönigsschlosses von Whitehall — sie sitten zu ben Füken Satans in Milton's Hölle. Die Frechheit ber entfesselten Begierbe. bie am Hofe Karl's II. ihre Orgien feierte, geht gräßlich zu Grunde in ber Sinbfluth, die ber zornige Herr über die entartete Belt ergießt. Bahrlich, milb ift sie nicht, die Muse des Buritaners.

Nach allebem wird beutschen Lesern einleuchten, daß das Verlorene Paradies ein echtes Spos nicht ist. In der That, das siedzehnte Jahrhundert, in welchem gewaltige Gegensätze des staatlichen und des kirchlichen Lebens in bewußtem Kampfe auf einander prallten, war himmel-

**Å**7

weit entfernt von jener Einfachheit und naiven Unmittelbarkeit der Empfindung, welcher die epische Dichtung entströmt. Rur mit Behmuth können wir das Loos des zu spät gedorenen großen Dichters destrachten. Nicht einmal von dem Beifalle seiner Glaubensgenossen ward er getragen. Benn die Helben der Hugenottenkriege den Sänger der "Boche der Schöpfung" auf den Schild hoben, so stritt Milton für eine leidende Sache. Er stand

in argen Tagen, unter böfen Zungen, blinb, einsam, von Gefahren rings umbroht, boch nicht allein.

Noch in einem tieferen Sinne ift bas Berlorene Barabies ein au spät geschaffenes Wert, ein Angeronismus. Der protestantische Glaube kann und barf keine Muthen bilben, und auch Milton ift an biefem Beriuche gescheitert. Wenn die unvollkommenen Götter bes Homer. bie in Milton ben gleichen prosaischen Unwillen bervorriefen wie in Blaton, unfere volle menschliche Theilnahme berausforbern, fo find bie reinen religiösen Begriffe bes Christenthums poetisch ganz werthlos. Denn was wir bloben Sterblichen fo gern als ben Much unferes Geschlechts beklagen, die Schwäche, die Beschränktheit unserer Kräfte bas ift in Wahrheit ber Kern alles Lebens. Statt geiftlos nachzubeten. was Englands Effahiften uns vorgefagt, follen wir ehrlichen beutschen Reter uns ein Berg fassen und grab' beraus bekennen: bem Satan Milton's, seinen Rämpfen und Sünden folgen wir mit bem lebenbigften Mitgefühle, aber kalt und theilnahmlos bliden wir auf ben poetischen Gott Bater und Gott Sohn, die nicht fehlen, nicht irren. Alles wissen und bennoch fämpfen, beren unfaßbares, zwischen Besonderheit und Allgemeinheit hinschwankendes Wesen mit Gewalt die prosaischen Bebenken ber Logik, bas monumentale omnis determinatio est negatio in uns wach ruft.

Nicht ungestraft verachtete Milton die Sinnlickseit, welche dem Dichter ist was den Fischen das Wasser. Sein Bemühen, das Unsinnliche, das Ewige poetisch zu gestalten, mußte oft scheitern, ja dann und wann in das Komische umschlagen: — so wenn Abam dem Gott Bater die Langeweile seiner Einsamkeit klagt, und dieser erwidert: "was denkst du denn von mir, der ich in Ewigseit allein bin?" Auf den ersten Blick mag es scheinen, als böte eine Welt, wo Alles Wunder ist, der Phantasie ungeheuren Spielraum. Doch schauen wir schäffer zu, so waren auf dem Gebiete der christlichen Mythologie der schöpfertzun, so waren auf dem Gebiete der christlichen Mythologie der schöpfertz

ichen Kraft bes Dichters febr enge Grenzen gefest. Dem bibelfeften Brotestanten ist es schwerer, trochner Ernst mit seinem Glauben: felbst ben Wortlaut ber beiligen Schrift siebt er nicht gern burch bichterische Aenderungen gestört. Wir würden dies noch stärker empfinden, mare bas Paradise lost, in beutscher Sprache geschrieben. Die lutberische Bibelübersekung ist mit unserem Bolke gewachsen und wir mit ihr: wer als Kind die berzerschütternben Worte ber lutberischen Bibel in seine Seele aufgenommen bat, ber überwindet nie ganglich bas Gefühl bes Befremdens, wenn ihm die biblische Weisheit in poetischer Umbildung entaegentritt. Auch Milton felber hätte es für eine Blasphemie gebalten, die Glaubenslehren ber protestantischen Rirche aus äfthetischen Gründen umzugestalten. Die theologischen Fangtiker Englands sind in ihrem auten Rechte, wenn sie ben Dichter wegen seiner grignischen Lebren verketern: benn allerbings, wäre Milton nicht als ein Arianer überzeugt gewesen, bak fein Leilchen in ber Bibel von ber göttlichen Natur Christi rebe, nimmermehr hätte er in seinem Gebichte ben Gottesfobn als einen Menschen bargestellt. — Nun aber ift jeder Dichter nothwendig Bolytheist; schon Goethe gestand dies mit jener edlen Unbefangenheit, welche unsere frommen Leute "heidnisch" nennen. Auch Milton fühlte bie Nothwendiakeit, ben öben protestantischen Die katholischen Beiligen verwarf fein evange-Himmel zu bevölkern. lischer Eifer; fo blieben ihm nur die Gestalten ber Engel und Teufel und einige allegorische Kiguren wie Urania und ihre Schwester, die himmlische Weisheit" - frostige Abstractionen, welche burchaus ben Eindruck lebloser Maschinerie hinterlassen. Ja selbst bas Loos bes ersten Menschenvaares wird burch bas Einwirken überirbischer Mächte der menschlichen Theilnahme entrückt. Nur für frei bandelnde Menschen empfinden wir Mitgefühl. Wenn aber Gott Bater zu Abam spricht: Alles ist vorher bestimmt, und bennoch beiner freien Bahl anheimgestellt — so erwedt ber Dichter philosophische Zweifel, die jedes äfthetische Interesse ersticken. Desaleichen, daß Ein geringfügiger Ungehorsam grenzenlosen Jammer über bie Menschheit bringt, ift, als freie Erfindung betrachtet, wiberfinnig und muß, je nach ber Stimmung bes Lefers, Gelächter ober Emporung erregen; nur ber religiofe Glaube führt über diese Wibersprüche hinweg. Mögen alfo bie englischen Eiferer und jene Deutschen, welche die Geistesfreiheit unseres Boltes wieder zu ber Beschränktheit englischer Rechtgläubigkeit zuruchzuführen benken - mögen fie immerbin versichern, es gebe bei bem "HErrn"

bes blinden Dichters "gar zu menschlich" her")! Der unverbildete Schönheitssinn unseres Bolkes wird sich nicht wieder von der goldnen Wahrheit trennen, daß die Poesie nur das Menschliche darstellen kam und Milton's Spos eben deshalb keine ungetrübte Freude erregt, weil diese übersinnliche Welt zu wenig menschlich ist.

Und bennoch ist bas Berlorene Barabies ein unvergängliches Werk, das nicht mit dem Make der ästbetischen Theorie allein gewürdigt wer-Als Mulciber, ber Künstler ber Hölle, ben Brachtbau bes Bandamoniums gegründet, da - erzählt Milton - "bewunderten die Einen das Werk, die Andern den Meister des Werks" - eine Unterscheidung von Lessing'scher Schärfe, die auch Lessing's warmen Beifall fand. Wenden wir bies Wort auf Milton's Gedicht felber an, fo ift kein Aweifel, daß bem Meister bes Werks ber größere Rubm gebührt. Bergessen wir bei Homer ben Dichter völlig über seinen Helben, so empfängt bas Berlorene Barabies feinen ganzen Werth von bem erbabenen Charafter bes Dichters, ber binter jeder Reile berborichaut. Rie wirkt Milton gewaltiger, als wenn er unter fremdem Namen fein eigenes Leben und Leiden schildert, wenn er den Road, den Abdiel vorführt — "ber getreu erfunden ward unter den Ungetreuen, er allein getreu" - ober ben Abam neben ber reuig vor ibm niedersinkenden Gattin. Die schönften Stellen bes Gebichtes find iene, wo ber Dichter bie Schranken bes Epos geradezu überspringt, seinem lyrischen Genius bie Augel schieken und einen mächtigen Choral zum himmel steigen läft. Das Paradise lost ift ein Wert von wunderbarer subjectiver Babrbeit: in seiner ernsten Hobeit, seiner berben Strenge ein lebendiges Bilb bes belbenbaften Mannes, ber, leibend für eine groke Sache, noch den Muth fand, die Geschichte aller Zeiten dem Richterspruche des Es ist unsterblich, als bas Werk Buritanerthums zu unterwerfen. eines reinen und reichen Menschen, ber felbft "bie lette Schwachheit ehlerer Raturen", ben Durst nach Rubm, lächelnd übermunden batte und seine schöpferischen Gebanken nur noch in ben höchsten und heiligften Regionen schweifen liek.

> boch ob bem Larm und Qualm bes truben Buntts, ben Menschen Erbe neunen.

Und nicht blos die Person des Dichters, auch die Leiden und Kämpfe des puritanischen England treten und aus den Bersen des Paradise lost

<sup>\*)</sup> So Dr. &. Biefe, Milton's Berloranes Barabies. Berlin 1868.

entgegen. Kein Gesang barin, ber nicht mahnend, strasend, begeisternd auf die Nöthe des Jahrhunderts wiese. Wenn Milton das Heer des Erzengels wider die Dämonen der Hölle ausziehen läßt, so meinen wir sie mit Händen zu greisen, jene "Männer, wohlgewappnet durch die Ruhe ihres Gewissens und von außen durch gute eiserne Rüssung, feststehend wie ein Mann"— jenes gottbegeisterte Heer, welchem England seine Freiheit dankt. Wir sehen vor Augen das Schlachtseld von Dundar, wir schauen, wie die Eisenseiten Oliver Cronwell's ihr blutiges Schwert in die Scheide steden und das Haupt entblößen und über das leichenbedeckte Feld das Siegestied des streitbaren Protestantismus erschallt: "sobet den Herrn, alle Helden, preiset ihn, alle Bölker!" Dieser Hintergrund einer großen Geschichte verleiht dem Gedickte Milton's jenen Reiz dramatischer Wahrheit, welchem auch Goethe nicht widersteben komnte.

In diesem subjectiven Sinne ist selbst dies Werk bidaktischer Kunst ein Werk barmonischer Schönheit. Denn wie oft wir auch bei ben berrlichen Dialogen bes Gebichts bie Frage aufwerfen möchten, warum Milton nicht, seinem ersten Blane getreu, ein wirkliches Drama geschaffen, so febren wir boch immer wieber zu ber Einsicht zurück, daß ibm die Berechnung des Moments, der weltliche Sinn, die bewegliche Raschbeit bes Dramatikers ganglich fehlte, bak er ber tiefen Innerlichkeit seines Wesens nur in einem philosophischen Gebichte gerecht werden fonnte. So wenig ein natürlich empfindender Menich ein Gebicht zum Lebensbegleiter mählen wird, bas uns fortwährend fpannt und emporträgt über Raum und Zeit: so gewiß wird Jeben bas volle Gefühl menschlicher Kraft und Gröke überkommen, ber in einer trüben Stunde ber Abspannung ober Berwirrung einen Gesang bes Paradise lost aufschlägt, um ben Helbenmuth eines ganzen Mammes zu schauen, welcher "in Worten mächtiger mar, als feine Reinbe in Waffen."

Haben wir so ben nur bebingten — ben mehr historischen und subjectiven als rein-ästhetischen — Werth des Verlorenen Paradieses begriffen, so dürsen wir um so freudiger die gewaltige Dichterkraft bewundern, welche einen widerstrebenden Stoff so sicher beherrscht. Milton hat in diesem Werke das Höchste und Ebelste von allem niedergelegt, was ihm je Kopf und Herz bewegte. In poetischer Form kehren hier wieder seine Ideen über das Verhältniß des Menschen zu Gott, über die Freiheit des Willens und die Nothwendigkeit eines selbsterrungenen persönlichen Glaubens. Auch der zweite Ideenkreis, der

Milton. 41

seine Mannsjahre beschäftigt, lebt hier wieder auf — seine Gedanken über das Berhältniß von Mann und Weib. An jenem unsterblichen Gesange, welcher erzählt, wie Eva — "der Himmel war in ihren Augen" — dem Manne entgegentritt, wie die Beiden geschaffen waren

he for God only, she for God in him -

an ber gangen Darftellung bes erften Menschenbaares mag man erkennen, wie warm und innig ber strenge Boet von ber Seliakeit ber Che Rur leiber mar ber alternde Dichter doch einer ber wunderlichen Heiligen (bas Wort scheint recht eigentlich für die Buritaner geschaffen). Er ist im Stande, bicht auf die feurigsten Schilderungen die trodensten moralischen Betrachtungen folgen zu laffen - fo jene Rebe bes Engels, welche bem Abam the rule of not too much einschärft. Er predigt geradezu, die Liebe sei erlaubt, doch nicht die Leidenschaft was boch nur fagt, das Keuer folle nicht brennen. Milton war nicht blos verbittert burch ichwere verfonliche Erfahrungen: er fab auch, wie ber Uebermuth unzüchtiger Weiber Unbeil über bas Land brachte. Daß ble Frauen burch ben Reiz ber Sinne ben Mann und die ganze Welt beberrichen, war ein Lieblingsthema ber schmutigen Boesie bes Tags (fo ber letten Gefänge von Butler's Hudibras). Nur um fo fefter bielt ber Buritaner seine finstere Meinung, ber Mann entwürdige sich. ber bas Weib als Seinesaleichen gelten laffe. Enblich bat Milton auch ben Kern seines politischen Nachbenkens in dem Gedichte aus-Ganze Stellen seiner prosaischen Schriften wiederholen gesprochen. sich in poetischer Umschreibung, die staatliche Freiheit wird verherrlicht als die Belohnung der Tugend der Bölker, und das Glaubensbekenntniß bes Republikaners ausgesprochen in bem berühmten Worte:

man over men God made not lord.

Nicht allein die Früchte seines eigenen Nachdenkens, auch das Köstlichste von fremder Geistesarbeit hat Milton hier versammelt. Aus jedem Gesange tönen ums Anklänge an die Werke älterer Dichter entgegen, ganze Capitel der Bibel werden umschrieben. Darum hat die kleinmeisterliche Altklugheit der Kritiker des achtzehnten Jahrbunderts das Verlorene Paradies oft als eine Schakkammer voll geraubter Kleinodien verdammt. Für uns erledigt sich die Frage durch die eine Thatsache, daß Milton's Werk lebt und leben wird, derweil die unzähligen geistlichen Gedichte, die er ausbeutete, längst der Vergessenheit versielen. Dem englischen Sänger fällt nicht ein Blatt aus seinem vollen Kranze, wenn man uns nachweist, daß schon vor ihm der

gelehrte beutsche Resuit Ratob Masenius ein lateinisches Gpos Sacrotis ichrieb, zur Uebung ber Jesuitenschüler in ber lateinischen Beretunft. und barin die Versammlung der böllischen Geister des Kandamoniums schilderte. Uns, die wir zurückschauen auf eine so lange Arbeit frischen, vollkräftigen Rünftlerthums, ftebt boffentlich iene Auffassung bes geistigen Eigenthums fest, welche zu Recht besteben wirb, fo lange ruftige Rünftler icaffen : ber ohnmächtige Schwächling, bem eine gute 3bee über Nacht gekommen, bat nicht bas minbeste Recht zur Rlage, wenn ein schöpferischer Ropf sie feiner unfähigen Sand entreikt und lebendig verförvert. Milton's Talent war ibrisch und, was die Charafterzeichnung anlanat, bramatisch. Die Rraft bes Dramatifers aber liegt im Bestalten, die bes erzählenben Dichters im Erfinden. Darum baben Shakespeare, Calberon, Molicre fraft göttlichen Rechtes mit bochfter Unbefangenheit fremde Dichtungen benutt. Es icheint, als müßten manche groke Stoffe der Boesie erst durch viele Hände geben, bevor das Eisen zu Stahl wird und nun ein echter Künftler bie schneidige Rlinge Darum ist auch Milton burchaus original: die fremschmieben kann. ben Zierrathen sind von einer nicht minder energischen selbständigen Künstlerband neugeschaffen, wie die bomerischen Helden in Troilus und Cressida: sie fügen sich so harmonisch in die Dichtung ein, wie die antiken Capitale ber Säulen an alten romanischen Kirchen. In gleicher Beise verfuhr Milton auch mit jenem Gebichte, bas ihm offenbar bie erfte Anregung zu seinem Epos gab, mit ber Tragobie Adamus exul von Hugo Grotius. Die Hollander, arm wie sie sind an großen Dichtern, batten bies Jugendwerk ihres groken Landsmanns icon bei feinem ersten Erscheinen, 1601, mit bem enthusiastischen Aurufe nationalen Stolzes begrüßt, und fie pflegen noch heute nicht felten bas Berlorene Baradies für eine Copie des Bertriebenen Abam zu erklären. Unter ben Deutschen könnte bies Märchen nicht so oft nachgesprochen werben, wenn nicht die Tragodie des Grotius zu den literarischen Seltenbeiten geborte. Wer sie kennt, wird zwar die getragene, an Bergil gemahnende Bürde der Darstellung preisen und an einzelnen traftvollen Sentenzen nich erfreuen, inbessen bas Ganze boch nur als bie Schulübung eines geiftreichen Jünglings und eleganten Lateiners gelten Dürr und profaisch bebnt sich bas Stud. in lebrhafter Breite und doch ohne jene Külle bes poetischen Details, die ben Dichter be-Wie reizlos ift die Eva des Grotius, ein gewöhnliches, zeichnet. schwaches Beib, mabrent fie bei Milton trot aller Gebrechen nie ben Abel, die zaubertsche Hoheit der Ahnmutter unseres Geschlechts verleugnet. Rückscher, als heute dem Dichter gestattet wird, hat Milton einzelne Stellen des Hollanders verwendet, doch der Raub wird zur Beschämung für den Beraubten. Wenn der Satan des Grotius sagt:

alto praeesse Tartaro siquidem juvat caelis quam in ipsis servi obire munia —

so spricht er bei Milton kurz und wuchtig:

better to reign in hell than serve in heav'n.

Dies eine Beispiel faat mehr als eine lange Betrachtung. Gerade an ber Tragodie bes Nieberlanders mag man lernen, wie grundprofaisch vies siedzebnte Jahrbundert empfand, wie einsam Milton's Künstlergeift in solchen Tagen stand. Aus ber Beimath bes guten Geschmacks und ber eleganten Gelehrsamkeit schreibt Grotius seine Borrebe an ben Brinzen von Condé und rübmt die Nüklickfeit seines Gebichts, da viele Berfe für ben Theologen und Metaphpfiter, ben Aftrologen und Geographen Belehrung boten, welche Stellen benn auch im Inder fauberlich verzeichnet stehen! — Dann und wann freilich zeigt sich selbst Milton angefränkelt von biefer profaischen Schwerfälligkeit seiner Zeit: bie ungeheure Gelehrsamkeit bes Dichters ftort ben künftlerischen Gin-Wir begreifen leicht, wie ber'Rlang großer bistorischer Ramen bem blinden Sänger, ber bas mache Traumleben ber Erinnerung führte, eine Welt glänzender Bilber vor die Seele führen mußte. Da geschieht es benn, baf "Dame Gebächtniß", bie er bie Mufe schlechter Dichter nennt, auf Augenblicke auch seine Muse wird: oft füllt er ganze Berfe mit mächtig tönenden Namen, und nur des jungen Macaulab blinde Schwärmerei konnte diese Schwäche bewundern. Auch die ausführliche Schilberung ber Rämpfe ber Engel ift einer gelehrten Grille entsprungen. Es war die Meinung der Aestbetiker der Zeit, das kunstgerechte Epos bedürfe ber mit Ariostischer Breite ausgeführten Schlachtscenen. Man wußte nicht, daß Ariost und seine Leser als Freunde der schönen Fechtfunft ben Kampfschilberungen ein Kenner-Interesse entgegenbrachten, welches im siebzehnten Jahrhundert nicht mehr bestand.

Wie das Werk um seiner subjectiven Erregtheit willen ganz einsam dasteht unter den epischen Gedichten, so ist auch die gedrungene Anappheit der Composition das gerade Gegentheil der behaglichen Breite epischer Darstellung. Auch der reimlose blank vorse, den Milton zum Erstaunen der Zeitgenossen zuerst in das Spos einführte,

ist ber Bers bes Dramas: er gemährt bem sprachgemaltigen Dichter polle Freiheit, bebräifche, griechische, altenglische Redewendungen zu Schon oft wurde bas musikalische Gefühl bes Dichters gebrauchen. bewundert, ber durch feine Erziehung, feine Bibeltunde, feine Blindheit und seinen Glauben aleich sehr auf die "driftlichste der Künste" geführt Merkwürdiger noch, wie mit biefer musikalischen Innigkeit eine folde Brägnanz der Sprache, eine folde plastische Kraft der Schilberung fich paaren. Denn Milton mufte, wie Shafespeare, bas reiche Erbtheil ber altenalischen Mbsterienspiele zu verwerthen: er ift Meister im anschaulichen Bersonificiren abstracter Beariffe. Mit so bämonischer Kraft reikt er uns in seine Welt binein, dak wir den blos sombolischen Gehalt berselben oft ganglich vergessen: eine afthetisch so unbebeutenbe That wie ber Apfelbik berührt uns mit bem ganzen Schauber eines ungebeuren Weltereignisses. Freilich kommt es Milton babei zu gute. baß die wenigsten Leser im Stande find, folche von bem Glauben von Jahrtausenden getragene Mothen mit blos äfthetischem Blide zu be-Den ganzen Karbenreichthum seiner Einbilbungsfraft verschwendet der blinde Dichter mo es gilt, die Herrlichkeit ber Erbe zu schilbern, die an golbner Rette bicht bei bem faphir'nen Ball bes himmels schwebt -- ber Erbe, beren Bracht auch ben vom Himmel niebersteigenden Engel noch mit Bewunderung erfüllt. Die Schreden ber Hölle bagegen liebt er mit anbern, mehr geiftigen Mitteln barzuftellen. Awar verschmäht er nicht, seinen biabolischen Riguren jene balb menschliche, halb thierische Miggestalt zu geben, welche schon die Alten als bas Grauenhafteste erkannten. Aber ben tiefsten Schauber ruft er bervor durch ben sittlichen Elel; nichts scheuflicher, als jene Reihe von Inceften, wodurch Tod und Sünde mit Satan verwandt geworben. möglichkeit, eine Welt zu schilbern, "wo länge, Sobe, Breite, Zeit und Raum verloren find," weiß er baburch zu überwinden, daß er bas unferen Sinnen Hohnsprechende recht laut und entschieden betont: die berühmten Darftellungen ber "fichtbaren Kinfterniff" und "bes festen Keuers" wirken wie die leibhaftigsten Bilber. Auch Milton allerdings ift nicht immer glücklich mit biefen Berfuchen, bas Grenzenlofe, Unbeftimmte, Formlose barzustellen: oft tragen wir statt bes Genusses nur einen unklaren panischen Schrecken bavon und erinnern uns ber echten Rünstlerworte Goethe's, daß das Gefühl der Wasserwage und des Berpendifels ben Menschen erft zum Menschen macht. Roch weniger vermag ber puritanische Eiferer die tiefgemeinen, biabolischen Geifter in

objectiver Bahrbeit vorzuführen. Der Charafter bes Satans mit feinem erhabenen Ebrgeiz, feiner gewaltigen politischen Leibenschaft ward von Milton verstanden und lebendig verkörvert, aber die niedrigen finnlich-lüsternen Geister, die Manunon und Belial, wunte er nur mit tenbengiöfer Bitterfeit zu schilbern. Die größte Runft entfaltet ber Dichter in ber Schilberung bes Barabiefes. Hier gelingt ihm bas Unmögliche, in bas ermübende Einerlei ungetrübten Glückes einiges Leben zu bringen. Bur rechten Zeit immer weiß er ben Schauplat zu wechseln: nur ber contrastirende Reiz ber bimmlischen, irdischen, böllischen Scenen macht bem Lefer möglich, die überstarke Anspannung ber Seele, die ber Boet ihm auferlent, zu ertragen. — Der mabre Rauber bes Gebichts, wir wiederholen es, liegt in dem Charafter bes Dichters, in dem tief-melancholischen, weltverachtenden Geiste, der das Ganze überschattet.

> So wird bie Welt bahingehn Den Guten feinblich und ben Bofen bold, Aufftöhnend unter ibrer eignen Laft —

Dies ber Weisheit letzter Spruch, die der erzählende Engel aus der Betrachtung der Hiftorie zieht. Und selbst der am Ende des Gedichts auftauchende Hinweis auf die Erlösung des Menschengeschlechts vermag nicht den Eindruck dieser ernsten Stimmung zu verwischen.

Durch folde ftrenge Hobeit bes Sinnes ift Milton nabe verwandt mit bem ersten großen driftlichen Epifer, Dante. Beibe Männer von maebeurer Willensfraft und fprobem Stolze, burch bas untrügliche Bewuktsein eines großen Berufs über die gemeinen Nöthe des Lebens emporgehoben, hatten Beibe die beste Kraft ber Mannesjahre an bie politischen Kämpfe einer tiefbewegten Zeit gewendet und eine geniale Begabung nicht zu gut gehalten für bas handwerk bes Tagesfchrift-Und der glübende Bertheibiger der kaiserlichen Mongrchie. ber ben Brutus erbarmungslos in die Hölle verstößt, er steht dem rabicalen Anwalt bes Königsmorbes, bem Feinde ber Cafaren in seinen politischen Schriften näher, als ber oberflächliche Blick erkennen mag. Denn ber Eine wie ber Andere lehrte, daß die Obrigkeit besteht um bes Bolles willen, eiferte für die Rucklehr der Kirche zu ursprünglicher Ginfachbeit und Reinheit und abnte, ohne boch zu ben letten Folgefäten zu gelangen, die große Bahrbeit der Trennung geistlicher und weltlicher Dinge. — Rach Bürgerpflicht ergriffen Beibe Bartei, aber ber Ueberlegenheit biefer Röpfe blieben bie Sünden ihrer Genoffen unverborgen:

wie Milton aus reiner Höhe vornehm berabichaute auf die plumpe 11nbulbsamkeit ber Buritaner, so mabnte ber abibellinische Dichter: "mit anbern, anbern Baffen gieb' jum Streit ber Gbibelline: Jeben wirb's gereuen, ber trennt ben Mar von ber Gerechtigfeit." Dann faben Beibe ibr eigenes Lebensglud in ben Schiffbruch ihrer paterländischen Hoffnungen bineingeriffen; gleich schwer vom Schickfal beimgesucht steht ber blinde verfolgte Buritaner neben dem landflüchtigen Florentiner, der mit Thränen lernte, wie gesalzen bas Brot aus fremben Sänden schmedt und wie bitter es ist, frembe Treppen zu steigen. Nun sammelten sich Beibe in ihren reifsten Tagen, um in einem religiös-allegorischen Gebichte die Bilberfülle ihrer fturmischen Laufbahn in bem plastischen Stile Bergil's barzustellen, ihre religiösen und politischen Ibeale zu verkördern und die große Summe ihres Lebens zu ziehen. schien ber Cherub, ber einst ben Mund bes Bropbeten gesegnet, und fprach: "fiehe, hiermit find beine Lippen gerühret, daß beine Miffethat von bir genommen und beine Sunbe verfohnet fei." Also von Gott gemeibt sprachen Beibe ihren Bahrspruch über bie Geschichte ber Belt. und noch fühner fogar als ber Stolz bes Brotestanten erscheint die hobe Sicherheit ber Seele bes mittelalterlichen Menschen, ber fich vermaß. er, ber katholische Chrift, bas Thun aller Bäpste, Kaiser und Könige zu perhammen ober zu begnabigen und von seinem Gebichte also rebete: "Gegenstand ist ber Mensch, wie er burch Sündigen ober Gutesthun nach freiem Willen ber Gerechtigkeit ber Strafe ober bes Lobnes verfällt." Beibe legen ihrem Werke ein festgeschlossenes Spftem von Glaubenslehren zu Grunde, bas nicht blos poetisch mahr sein soll, Beibe erkennen in ber "Hinaufläuterung bes Sinnlichen zum himmlischen" den Brocek alles Lebens und glauben, ber Gerechte werbe schon hienieben der Seligkeit theilhaftig. Der Eine wie der Andere überfiebt bas gesammte geistige Bermögen seiner Epoche und legt in seinem Gebichte einen Schat von neu geschaffenem frembem Wissen und Denken neben seinem eigenen nieber; boch weber Milton noch Dante vermag bie lebrhafte Tenbenz zu verleugnen und Maffen vrosaischen Wissens vollkommen in schöne Gestalten umzugießen. Beibe versteben die Eintönigkeit eines übersinnlichen Stoffs reizvoll zu machen, indem sie ben Schauplatz und ben Ton ber Darstellung wechseln. Beibe halten eine unübersehbare Fülle von Bilbern burch eine traftvolle Composition zusammen, nur daß der Bau des Kunstwerks bei dem modernen Sänger bramatisch, bei bem mittelalterlichen in scholaftische Formeln gebannt

Aber ber Florentiner giebt in feinen Selbstgeständniffen augleich ein vollkommenes Abbild bes innerften Befens feines Reitalters. tieffinnige Mebstif ber Göttlichen Komöbie, ihr phantastischer Frauencultus. ibr balb antifer balb firchlicher Ibeengehalt entspricht ben tiefften Herzensgebeimnissen ber zwiegetbeilten mittelalterlichen Bilbung. Die barmonische Gesittung einer protestantischen Zeit bagegen konnte in einem allegorischen Werke nimmermehr ihren vollen Ausbruck finden. Bor biefe beiben driftlichen Spen trete Jeber, ber verfteben will, mas bem Dichter ber Glaube feines Bolfs bebeutet. "Der war in ber Bölle!" raunten sich die Beroneser erschroden au, wenn die buftere Gestalt bes verbannten Florentiners maiestätisch burch bie Straffen fdritt. Das Kind einer folden Zeit erscheint Dante - so seltsam es flingen mag - neben Milton als ein naiver Künstler. befangen weist er bie Zeitgenossen und die Menschen vergangener Tage ber Solle ober bem Fegefeuer zu; er nennt fie beim Ramen, erzählt ibr Geschick, schildert sie ab vom Wirbel bis zur Rebe. Solche Ribnbeit burfte Milton inmitten ber ffeptischen modernen Belt nicht mehr magen: die Weltgeschichte betrachtet er in Bausch und Bogen in raschem Ueberblid, und ben Zeitgenoffen gegenüber muß er fich mit Anspielungen bebelfen : wir errathen nur, daß unter den grübelnden Dämonen bes Bandämoniums die Dogmatiker ber Hochkirche gemeint sind. Dergestalt ift bas Gebicht bes Italieners ungleich reicher an echt historischem Gebalt. Jeber Gefang ber "Bölle" führt uns in monumentaler Großheit ein erschütternbes Bild von Menschenschuld und Menschenleiben vor Augen: und so lange warme Herzen schlagen, werden die Erzählungen von Ugolino, von Francesca von Rimino auch jene Leser im Innersten erareifen, welche für die sombolische Bedeutung des Gedichts, für Dante's mbstische Weltanschauung kein Verständniß haben. Solche Scenen von rein-menschlicher Schönheit find im Paradise lost weit feltener zu Und wie viel würdiger eines Dichters war Dante's Geschick! Sein Italien war bas Berz ber Welt; alle Schönbeit, alle Tugenben und Lafter ber Zeit brangten fich zusammen in ben gewaltigen Stäbten seiner Heimath, und über biefer farbenreichen Erbe prangte noch ber fatbolische Himmel mit seiner Fülle glanzender Gestalten. Welt lernte Dante ben Reichthum bes Lebens und bes Menschenherzens in ganz anderer Weise kennen, als ber einseitige Buritaner. klarer zum minbesten mögen Milton's sittliche Ibeen sein: boch um Dante's Haupt schwebt jener Zauber, welcher ber großen Künftlerfeele

die höchste Weihe giebt, ber Zauber ber Liebe. Der finftere Sanger, ber die Gräuel ber Stadt ber Qualerforenen fundete, er rühmte fich auch, daß er auf alle Liebestöne lausche, er hat auch — menschlicher als ber puritanische Weiberfeind - bie schmelzende Weise gesungen: "bie ibr die Liebe kennt, ihr eblen Frauen." Der Gebanke ber Hinaufläuterung des Fleisches zum Geiste ist für Milton ein philosophischer Sat: Dante erfakt ibn inniger, fünstlerischer, er besingt, wie bie irbische Liebe sich zur himmlischen verklärt. Der Buritaner wußte mit fühlerem Gleichmutbe als der leidenschaftliche Romane den schweren Wandel feines Gefchicks zu tragen; gleichmäßig, stätig wuchs er auf, er bat nicht wie diefer einen Tag von Damascus erlebt. Aber Dante vermag auch ben vollen Sturm der Leidenschaft durch seine Berse brausen zu lassen und das Herz des Hörers sogar noch mächtiger als Milton aufzuregen. Der Klorentiner wagte. Gott und göttliche Dinge in ber mikachteten Sprache der Frauen zu besingen, und erweckte seiner Nation das helle Bewuktsein ihres Bolksthums: ja, der gesammten Dichtung der modernen Welt wies er die Bahn, benn fein Gebicht ift bas erfte feit bem Alterthume, das die icharfen Büge eines eigenartigen Menschen zeigt : burch ibn gelangt die Berfönlichkeit in der Kunft zu ihrem unendlichen Rechte. Dem englischen Sänger fiel ein barteres Loos: als ein Spatlina erschien er am Ende einer großen Runstepoche, und erst lange nach seinem Tobe, auf frembem Boben gab seine Dichtung ben Anstoß zu einer neuen Entwickelung der Literatur.

Das große Werk, das dem Dichter zweimal fünf Pfund Sterling einbrachte, hatte Mühe, der Censur zu entrinnen. Reine Zeile in dem Gedichte, die den Fanatikern der Restauration nicht staatsgefährlich ersscheinen mußte, und doch — da ja das Bölkchen den Teusel nie spürt — waren es nur zwei Verse, welche der Censor hochdedenklich fand und nach langem Verhandeln endlich freigab. Noch bei Milton's Ledzeiten ward das Werk viel gelesen, freilich nur von der aufstredenden Jugend und den Stillen im Lande, die sich daran ihren puritanischen Glauben stärkten. Unter die anerkannten Größen der englischen Dichtung ist das Paradise lost erst eingetreten, seit Abdison seine Landsleute darauf hinwies, wie Wilton ihrer Sprache neue Kraft und Würde gegeben. Seitdem ward die — leider mehr erbauliche als ästhetische — Bewunderung von Milton's Genius in England so allgemein, daß selbst der arge Spötter Boltaire bei seinem Londoner Ausenthalte den christlichen Dichter bewundern lernte und in Ferneh das Bild des Puritaners neben

Franklin's Bortrait bewahrte. Noch mächtiger wirkte Milton's Bor-Nachbem einmal ber gerabe Weg verlassen war. bild in Deutschland. ben Shakespeare ber mobernen Dichtung gezeigt, fand Er zuerst wieber ben Deutschen einen Bfab, auf bem sie fortschreiten konnten, um bie Fülle und Tiefe ihres Gemüthelebens in erhabenen Gestalten zu ver-Bon ibm erbten unsere Bobmer und Rlopstock ben Muth, Sowung und Empfindung unserer ernüchterten Sprache wiederzubringen, und nur die Gottsched und Genossen schreckten zurück vor dem, was sie Milton's Ueberschwänglickfeit nannten. Unfähig, bas Wesen ber volksthümlichen Dichtung - also auch des echten Epos - zu verfteben. fab unfer achtzehntes Jahrhundert, felbit Leffing nicht ausgeschloffen, in Milton bas Urbild bes epischen Dichters. Dann verbrängte Shakeipeare ben puritanischen Sanger aus ben Herzen ber Deutschen. die politische Bewegung der neuesten Zeit zeigt wieder einige Theits nahme für Milton ben Bürger, und eben jene Särte bes Charafters. welche die Menschen des achtzehnten Jahrbunderts erschreckte, erwirbt ibm beute Berebrer.

Hatte in bem Berlorenen Barabiese Milton, ber Dichter und ber Denker, sein volles Selbstbekenntnik abgelegt, so ist in ben beiben Gebichten seines Greisenalters je eine biefer beiben Seiten feines Wefens gesondert zur Darstellung gebracht. Das Wiedergefundene Barabies wird immer aufs neue das Befremden erregen, wie doch ein frommer Christ von den beiligsten Glaubensfäten der driftlichen Kirche so weit abweichen, und wie doch ein großer Dichter ein Kunstwerf von so geringem poetischen Werthe schaffen konnte. Richt bas Leiben und Sterben und die Auferstehung Christi war für Milton das Bedeutungsvollste in bem Wirken bes Erlösers. In allen theologischen Schriften bes Buritaners wird dieser lette, für die Kitche wichtigste Theil des Lebens Jesu pur furz berührt. In Milton's Glauben ift nichts von Mostif, nichts von Liebe. Ein Mann der That, erfüllt von dem alttestamentarischen Gebanken ber Gerechtigkeit, fieht er in Jefus vor allem den makellosen, ben gereckten Menschen. Das Paradies ward verloren, weil das erste Menschendaar der Bersuchung des Teufels erlag, es wird wiedergewonnen, weil ein gerechter Mensch alle Verführungefünste bes bosen Feindes Paradise regained ist die Erzählung von der Bersuchung abschläat. Christi burch Satan. Nicht ästhetische Gründe bewogen ben Dichter, zu bem Paradise lost bies Gegenbild zu schaffen; die Idee bes Werks - die Erlösung der Welt - lag ja bereits poetisch genugsam aus-S. v. Treitichte, Auffage. I.

gesprochen in ben letten Gefängen bes Berlorenen Barabieses. feine Gebanken über die Richtigkeit und Schalbeit weltlichen Thuns und weltlicher Luft wollte er aussprechen; zu biesem bibaktischen Awecke ergriff er ben biblischen Stoff und liek in langen Gesprächen ben Erlöser und den Satan den Werth weltlicher Größe philosophisch erörtern. Schon ber Mangel jeber Steigerung bes Interesses beweist, bak Milton - ein Meister in ber Composition - gar nicht baran bachte, seine Leser äftbetisch zu befriedigen. Die Versuchungsgeschichte ist von Matthäus febr einfach und sehr wirksam bargestellt: breimal, und mit immer steigender Kühnheit, versucht Satan den Menschensohn zu bethören. Diese einfache Form ber Erzählung, die fich bem Dichter von felber empfahl. bat Milton verschmäht. Er folgt ber weit fünftlicheren Schilberung bes Lucas und schiebt in die Darstellung des Evangelisten neue, selbsterfundene Versuchungen ein: er will ben beiben Disputirenben Gelegenbeit geben, ihr Thema, ben Unwerth irbischer Herrlichkeit, nach allen Seiten bin zu erschöpfen. Und schrecklich, grausam find die Beisheitsfprüche biefes Miltonischen Jefus. Immer mehr verbitterte fich ber Beift bes einsamen Buritaners inmitten einer verworfenen Zeit, immer tiefer lebte er fich ein in die unmenschliche Barte des Alten Testaments. Die berbsten, die bustersten Stellen bes Paradise lost febren umfcrieben im Paradise regained wieber. In ben zwei Büchern de doctrina Christiana, die er in diesen Jahren ausammenstellte, vertheibigte er sogar die Bielweiberei als eine von Jehovah den Batriarchen gestattete Sitte. Selbst die Gedichte seiner Griechen erscheinen ihm jett leer, eitel, weltlich gegenüber ben beiligen Gefängen David's. Ja er läßt seinen Jesus bas für einen Dichter entsetliche Wort sprechen:

Die Schönheit wird allein bewundert von schwachen Seelen, die fich kirren laffen!

Offenbar, ein so trocken lehrhaftes und zugleich so finsteres Gebicht kann keine ästhetische Freude erregen. Daher ist einer unserer geistreichsten Literaturkenner, der vor kurzem verstorbene J. W. Loebell, auf die Bermuthung gekommen, das Paradise regained sei ein Bruchstück, Milton habe ursprünglich das Leben des Erlösers weiter führen wollen dis zu der Auserstehung, der rechten Wiedereroberung des Paradises\*). Loebell erklärt, nur die Faulheit der Literaturhistoriker, die einander

<sup>\*)</sup> Loebell, Borlefungen über bie Entwicklung ber beutschen Boefie feit Klopftod. 1856. I, 185.

gedankenlos abichreiben, babe biefe unzweifelhafte Thatfache überseben können. Nun, der Borwurf gegen die Literaturbistoriker ist nicht grundlos: es ftebt zu fürchten, baf in Aufunft bie Behauptung, bas Paradise regained sei unvollendet, aus dem Loebell abgeschrieben werde. Darum will ich in Rürze nachweisen, daß biese Bermuthung sich nicht balten Wir wiffen, bas Wiebergewonnene Bargbies war bem Dichter läkt. bas liebste seiner Werke, alle Lebensweisheit-feines Alters batte er barin niebergelegt. Ift es wahrscheinlich, bak er bies Lieblingswerk unvollendet gelaffen batte, ba er boch nachber noch ben Samfon und profaifche Schriften verfakte? Geben wir an die erste Quelle, zu ber ausgesprochenen Absicht bes Dichters selber zurück. Milton eröffnet bas Gedicht mit ben Worten: "Ich habe vorbem befungen, wie bas Barabies burch Eines Menschen Ungehorsam verkoren warb: jest will ich singen. wie es wiedergewonnen ward durch Eines Menschen festen, in jeder Bersuchung erbrobten Gehorsam, wie ber Bersucher abgeschlagen und Chen wieder aufgerichtet ward in der weiten Wildnik." Run folgt die Verfuchungsgeschichte. Auf bas Wort Jefu "es steht geschrieben: versuche nicht ben Herrn, beinen Gott," bricht Satan zusammen und fturzt binab aur Hölle. Engelschaaren erscheinen, tragen ben Erlöser auf ihren Schwingen in ein blumiges Thal und singen ihm zu:

> Now, thou hast avenged supplanted Adam, and by vanquishing Temptation, hast regain'd lost Paradise —

und weiter "ein schönres Paradies ist jetzt gegründet." — Ich begreife nicht, wie man nach diesen Worten noch bestreiten kam, der Dichter habe die Aufgabe, welche er sich selbst gestellt, wirklich zu Ende geführt. Loebell erklärt es für unmöglich, daß ein Milton ein Gedicht mit den Worten schließen konnte:

he (Jesus) unobserved home to his mother's house private return'd.

Gewiß, diese Verse sind steif und unschön, aber kein undassender Schluß einer Erzählung. Der Held tritt ab — jene Worte sind das episch ausgeführte exeunt omnes des Dramatikers, ja sie bilden ersichtlich eine Parallelstelle zu dem Schlusse des Paradise lost, wo der Dichter ebenfalls die Helden, Abam und Eva, abtreten läßt:

they hand in hand, with wand ring steps and slow through Eden took their solitary way.

Und wie diese schönen melodischen Zeilen sich zu jenen hölzernen Berfen

verhalten, genau so verhält sich der poetische Werth des Berlorenen zu dem des Wiedergewonnenen Paradieses; jenes ist ein herrliches Spos mit einzelnen didaktischen Stellen, dieses ein ernsthaftes Lehrgedicht in epischer Einkleidung. Allerdings, nachdem die Engel dem Menschensschen Glück gewünscht, weil er das Paradies wieder erobert habe, schließen sie ihr Lied mit den Worten:

Queller of Satan, on thy glorious work now enter and begin to save mankind —

Worte, welche in die Zukunft hinausbeuten. Aber wir wissen bereits aus dem Paradiso lost: durch die Erscheinung und den straflosen Wandel eines vollkommenen Wenschen war, nach Wilton's Glauben, der Fluch hinweggenommen, den Adam über unser Geschlecht gebracht; die Bollendung der Erlösung, die Gründung des Reiches Gottes sollte sich erst im Berlaufe der Weltgeschichte, durch fortwährendes Kingen der Gläubigen mit dem Bösen, vollziehen. Wer Wilton zutraut, er habe die Leidensgeschichte Christi besingen wollen, der setzt bei dem Puritaner die Gesinnung nicht eines Milton, sondern eines Klopstock voraus.

Dieser Dritte der großen christlichen Spiker nämlich ging zwar gleich dem Buritaner auf die religiöse Erbauung seiner Leser aus, er war beseelt von grenzenloser Berehrung für den englischen Dichter, dessen Bild er "weinend angestaunt wie Säsar das Bild Alexanders". Aber wie gänzlich hatte sich inzwischen der Protestantismus verwandelt! Das erstarrte Lutherthum war, Dank den Pietisten von Halle, neu desledt. Sine tief gemüthliche, innige Religiosität beseligte die gläubigen Seelen, und diese Stillen im Lande betonten gerade jene christlichen Dogmen von dem Leiden und Tode des Erlösers, welche Milton kalt ließen. Bon diesen deutschen Pietisten, welche "in thätiger, brüderlicher und gemeiner Liebe das Evangelium leben" wollten, ging Rlopstock aus. Sein Gott ist der Gott der Gnade, des Erbarmens, Milton's Herr der gerechte, zürnende Ishovah der Juden. Erschrecken wir ost vor Milton's Hätte, so lachen wir Söhne einer derberen Zeit bereits herzlich über die zerslossene Empfindelei in Rlopstock's Versen:

eine getreue Bahre ber Hulb — bie feb' ich noch immer — neste fein Antlit; ich fußte fie auf.

Jebe Bergleichung bes Verlorenen Paradieses mit Klopftock's Messias richtet sich selbst. Beide Dichter freilich waren wesentlich lyrische Genien, aber Milton besaß zugleich jene plastische Gestaltungskraft bes Epikers, welche Klopftock versagt war. Während Klopftock's lyrische Gebichte in

ben Herzen seines Bolkes sortleben, hat der Messias heute nur noch historische Bedeutung. Was man auch sagen möge — er ist unkesbar für die moderne Welt; es schwirrt uns vor den Augen, wenn wir ein Epos lesen, das keine Gestalten enthält. Nur Eines dauf der deutsche Dichter als einen Borzug für sich beanspruchen: das humane Lächeln einer milberen Epoche blickt aus Klopstock's Bersen. —

Seit Jahren lebte Milton wieber wissenschaftlichen Arbeiten, auch in bem Paradiso rogained war überwiegend fein Berstand thätig gewesen. Da ergoß sich noch einmal alle Leibenschaft bes Dichters glübenb aus seiner gequälten Brust. Er schrieb bas Drama Samson Agemistes.

Die Briten, gewohnt, an jebe Tragobie ben Makstab ber Shalespearischen Dramatik anzulegen, sind gegen Milton's lettes Berk ebenso ungerecht, wie sie seine anderen Gebichte in ber Regel überschätten. Sie vergessen, daß die Reinheit der Dichtungsart, welche sie in diesem loriichen Drama vermissen, bei Milton überhaupt nirgends zu finden ift. Und fie bebenken nicht, bak Milton von bem Shakespearischen Drama in bewukter Absicht sich entfernte: Die Einmischung bes Komischen schien ibm eine Entwürdigung ber Tragodie, und er befannte sich bereits zu ber migverstandenen aristotelischen Lehre von den dramatischen Ein-Das Gebicht zeigt Spuren jener manierirten Schreibweise. beiten. welche alternde Künftler selten vermeiden. Auch gelehrte Grillen febren wieder: nach der wunderlichen Art der lateinischen Dramendichter iener Zeit benutt Milton die Bersmaße der Chore der Alten ohne ihre Mufik. Trothem bleibt ber Samfon ein wunderschönes Gebicht, ein Werk aus Einem Guffe, wie es Milton fonft nie gelungen, von der erften bis zur letten Zeile ein Mark und Bein erschütternbes Rlagelieb. gemählte Streiter Gottes, ber, geblenbet und mikhandelt von den Unbeschnittenen, sich zur letten That beiliger Rache emporrafft, um die Beiben und Lästerer zu Jehovah's Ehren in ben Staub zu schmettern - wahrlich, das war ein Helb, zu bessen Breise bem blinden verfolgten Buritaner die Berfe von felbst auftrömen muften. Hier ift Milton ganz Leibenschaft; die Weisheitssprüche, die auch diesmal nicht fehlen, werden mit einer fangtischen Heftigkeit bervorgestoßen, welche ihnen die lehrhafte Trockenheit nimmt. Die Götendiener, die ihn mikhandelt. follten es hören, daß ber Tag ber Bergeltung nabe; nicht ihn, ben Herrn felber hatten sie beleidigt —

Der Rampf ift amifchen Gott und Dagon nun allein.

Und wie gewaltig rauschen bie Rlagen babin, von bem ersten Ausbruche bes Schmerzes:

D Dunkel, Dunkel, Dunkel! Mitten im Mittagsglanz Unwiederbrünglich Dunkel! Ewige Finsterniß — Und nimmer wird es tagen! Warum gilt mir nicht Gottes erst Gebot: Es werde Licht! — und Licht ward's überall? —

bis zu dem finsteren, eines Hiob würdigen Chorgesange über die Fasschheit der Weiber und der schweren Frage: was ist der Mensch, wenn die Helden, so Gott seierlich erhoben, dem Schwert der Heiden wehrlos vorgeworsen sind? — Nicht als ein Drama, wohl aber als ein erhabener Humus in dialogischer Form ist der Samson das ästhetisch vollendetste von Milton's Gedichten. Schlägt unser Urtheil der Meinung der berühmtesten englischen Kritiker ins Gesicht, so steht uns dasür ein deutscher Geistesverwandter Milton's zur Seite: durch den Samson Agonistes ließ Händel sich anregen zu seinem unsterdlichen Dratorium.

Dies Werk bes Hasses und der Klage war das letzte Gedicht bes Sängers, der am 8. November 1674 verschieb.

Wir verwersen die Unart der modernen Kritik, welche nur alzu geneigt ist, die Frage nach dem Kunstwerthe eines Gedichtes zu vermengen mit der Frage nach dem sittlichen Werthe des Dichters. Wir wissen sehr wohl, daß eine geheinmißvolle Fügung gar oft den lauteren Wein der Dichtkunst in unreine Schläuche füllt. Wenn aber ein Dichter die Aufgabe, welche Milton dem Künstler zugewiesen, wirklich löst und sehn Leben selbst zu einem wahren Gedichte zu gestalten weiß, dann scheint uns das Höchste gelungen, was dem Menschen zu erreichen beschieden ist. Als ein solcher Mann ist Milton "durch des Lebens eitles Maskenspiel" geschritten. Sein Name wird leben, so lange die edlen Geister aller Nationen das große Evangelium der Freiheit singen und sagen werden, so lange das Wort eine Wahrheit bleibt:

no sea

swells like the bosom of a man set free.

## Lessing.

(Leipzig 1863.)

Allein die Zeitgenossen winden dem Dichter den schönsten der Rranze. Gerechter vielleicht mag bie Nachwelt richten, als einen Seberblick bes Benius mag fie Einzelnes preifen, mas ben Mitlebenben unverstanden vorüberschwebte: doch iene fraglose, unwillfürliche Rübrung ber Seelen, die ber Rünftler als edelften Lobn erftrebt, wird er am gewaltigsten in seiner Zeit erregen. Wie könnte beute ein Jüngling von ben Leiden des jungen Werther so schmerzlich ergriffen werden wie das mals, ba die Werther noch auf unseren Straffen verkehrten? je eine moberne Hörerschaft ben Scherzen ber Narren Shakesbeare's ein so herzliches baucherschütternbes Gelächter entgegengebracht, wie es bem Dichter zuscholl aus ben Reihen ber Gründlinge seines Barterres? Immer wird beute inmitten ber jubelnben Menge ein Nüchterner steben und meinen: so, ganz so empfinden wir nicht mehr. weiß, wie wenigen Dichtern beschieben warb, noch in der Zukunft vom Bolfe geliebt, nicht blos durchgrübelt zu werden von den Kachgelehrten. Warum aber ist bei ben Deutschen die Rahl ber Dichter so auffällig gering, welche ben Jahrhunderten getrott? Denn wer aufer bem Forscher lieft noch, mas über die Literaturbriefe, über die Werke von Leffing's Mannesalter hinausliegt? Es ift wahr, weit später als anberen Bölkern ist ben Deutschen ber Tag ber Dichtung erschienen, und in dem Jahrhundert, seit jener Morgen graute, hat unser Bolf erstaunlich rasch gelebt. Aber ist mit solcher Antwort bas Räthsel gelöst? Warum erfreut sich der Brite noch an seinem Spenser, mabrend Klopftod und Wieland unserem Bolke nur Namen sind? Hat boch auch über ben Glanz von Spenfer's Dichtung fein großer Nachfahr Shakespeare feinen breiten Schatten geworfen, und ungetheilte Freude kann ber berbe Realismus der Gegenwart an jenen zierlichen Allegorien so wenig empfinden, wie unfer aufgeregtes Wefen an bem ruhigen Flusse bes Epos. Offenbar, wir müssen eine andere Antwort fuchen.

Ein Märchen ist es. erfunden in philisterhaften Tagen, als könne je ein vorwiegend literarisches Volk bestehen. Auerst nach dem Ruhme feiner Fahnen schaut ein Bolf aus, wenn es seiner Bergangenheit gebenkt, und gern vergikt es die Mängel, das Bergltete eines Kunstwerks. wenn die Glorie einer groken Zeit aus ber alten Dichtung rebet. genug werben wir die Briten um jenes vornehmste Zeichen ihrer Gefundbeit und barmonischen Kraft beneiden, daß ihnen die Kunft auf dem festen Boben staatlicher Größe reifte. Lieft ber Engländer die Verse von ber Feenkönigin, fo fteigt vor feinen Augen auf bas Bild ber großen Elisabeth, er sieht fie reiten auf bem weiken Relter por jenem Seere. bem die unüberwindliche Armada wich, und hinter den friegerischen Schaaren ber Engel in Milton's Berlorenem Barabiele erblickt er fämpfend Cromwell's gottselige Dragoner. So tritt auch bem Spanier aus den Dichtungen seiner Lope und Cervantes das Weltreich entgegen. barin die Sonne nicht unterging. Also erhalten burch die Bucht erbabener politischer Erinnerungen biese Werke einen monumentalen Wo aber fand die deutsche Dichtung des achtzehnten Jahrhunderts solch ein Fukaestell staatlicher Groke, daraus sie sich sicher emporbeben founte? Von einem gesunkenen, verachteten Reiche, von einem mikhandelten Bolke gingen unsere Sänger aus, und wie ihnen im Leben keines Medicaers Gute lächelte, so auch im Tobe find sie, mas sie find, burch fich felbst allein. Als Leffing fein lettes Drama schrieb, fragte er zweifelnd, ob die Tage reiner Menschensitte so balb erscheinen würben, die dies Werk auf der Bühne ertrügen; Beil und Glück rief er dem Orte zu, ber zuerst bie Aufführung bes Nathan schauen würde. - vor zwanzia Jahren ging in Konstantinovel der Nathan in neugriechischer Bearbeitung über die Bretter. Als bann vor ben verwunderten Türken die edlen Worte erklangen: "es strebe von Guch jeder um die Wette, die Kraft bes Steins in feinem Ring an Tag zu legen", und die rechtgläubigen Moslemin in lauten Beifall ausbrachen, ba mochte wohl ein Deutscher stolzer ben Racen beben. Denn bier, weit über die Grenzen driftlicher Gefittung hinaus, wo Keiner bes Dicters Namen kannte, keine volksthümliche Erinnerung bes Gebichtes Zauber erhöhte — hier strahlte siegreich die Macht des deutschen Gentus allein, bas weltbezwingende Lächeln ber Menschenliebe.

Durch sich selbst allein wirken jene Künstler auf die Nachgeborenen. Noch mehr, sie selbst erst sind die Schöpfer eines freieren öffentlichen Lebens in unserem Volke, sie standen undewußt im Bunde mit jenen

Staatsmännern, die dem beutschen Staatswesen ein menschlicheres Dafein bereitet haben. Wie sich von felbst versteht in einer Reit, mo bas bausliche Leben die beste Kraft ber Deutschen erschöpfte, geschah dies Hinüberwirken Lessings auf unser öffentliches Leben vornehmlich burch feine Berfon, burch bie fouverane Selbständigkeit feines Charak-Erst vor wenigen Jahren ift ein gutes Bild bes Anaben Lessing befannt geworben, und mit schalfbaftem Behagen feben wir ben Mann vorgebildet in den Augen des Kindes. Da fitt Theophilus Leffing, sittsam, ernst, in priesterlich langem Gewande, ehrbarlich ein Lämmchen fütternd, baneben ber aufgeweckte Bruber, "mit einem großen, großen Baufen Bücher", in ber eleganten rothen Tracht ber Reit: auch ber Unkundige kann errathen, daß jenem bestimmt sei, zu leben als bunkler Ehrenmann und Conrector, biesem - als Gotthold Ressing. und Wahrhaftigkeit fpricht aus ben berben Zügen bes Knaben, und wahrlich, hart gebettet hat bie Zeit ben ftarten und mahren Mann. Sein Buls schlug bei voller Gefundheit so schnell wie ber Buls Anderer im Rieber, er befak im bochften Make jene Lebhaftigkeit bes Rebens. welche die Obersachsen vor anderen Deutschen auszeichnet. jagen sich da Fragen. Ausrufe, schnell wiederholte abgebrochene Worte. und er fand ben Muth alfo zu schreiben, wie seine Landsleute bachten und sprachen. Nie bat ein Schriftsteller getreuer jenes Wort erfüllt. bas seltsam genug zuerst ausgesprochen ward in einer Nation, die es nicht versteht - bas Wort: le stile c'est l'homme. Oramatisch bewegt wie das Leben selber strömt fie dabin, diese schmucklose, wafferklare Brofa — bem Unkundigen ein Kind ber Laune, bes Augenblicks, bem Tieferblidenden ein Wert vollendeter Runft, die schwierigste aller Schreibweisen, benn unerträglich verletend muß jeder triviale Gebanke, jede faliche Empfindung fich verrathen unter biefer leichten, nichts verbergenben Bülle.

Und dieser Natürlichste der Menschen wuchs empor in einer Umgebung, wo jedes einfache menschliche Gefühl in seste, herzlose, beengende Formen gebannt war, in einem Baterhause, wo hart abweisend der Besehl der Aeltern, unterwürfig und in schnörkelhaftem Ausdruck die Antwort der Kinder erklang. Der ganze Schmerz um eine verbildete Jugend spricht aus dem Ausruf des Mannes: "der Name Mutter ist süß, aber Frau Mutter ist wie Honig mit Ettronensaft". Als er dann in Leipzig sich herausriß aus der dürftigen Buchgelehrsamkeit der Schule und jenes Doppelwesen seiner Natur, das schon das Bild des Kindes

ahnen läßt, sich entfaltete — ber Gelehrte, ber in jedem Buche ber wittenberger Bibliothek geblättert, der an schlechten Büchern mit Borliebe seinen Scharssinn übte, und der Weltmann von feinen Formen, der sich gern im Lärm des Tages tummelte, um die rasche Ballung seines Blutes zu übertäuben: — da brach jener schwere Kampf aus mit seinen Aeltern, der längst schon gedroht. Man kennt jenes bittere Wort, das Lessing am Abend seines Lebens schrieb: "ich wünsche was ich wünsche mit so viel vorher empfindender Freude, daß meistentheils das Glück der Mühe überhoben zu sein glaubt, den Wunsch zu erfüllen." Seiner Jugend vornehmlich gilt diese Klage wider das karge Glück. Auch der Geduldigste unter uns ertrüge nicht mehr die Oede des Daseins jener Tage: ein Volk ohne Baterland, darum gezwungen im Hauss jede Freude zu suchen, und dennoch unfrei sogar im häuslichen Leben.

Sie werden freilich immer wiederkehren, am heftigften in fruchtbaren, aufftrebenden Zeiten, jene traurigen Zerwürfnisse von Bater und Sobn, herzergreifend traurig, weil jeder Theil im Rechte ist und bas alte Geschlecht die junge Welt nicht mehr versteben barf. Lessing's Leben - wie berglich er auch von seinem Vater gesprochen, wie groß immer die innere Verwandtschaft ber beiden Streitenden in Leffing's Leben erscheint dieser Rampf unmäßig bart, bas alte Geschlecht ungewöhnlich klein und gehässig. Denn ber Saber bewegte sich nicht um politische und religiöse Fragen, die doch nur mittelbar den Frieden des Haufes berühren: eine große gesellschaftliche Umwälzung vielmehr begann sich zu vollziehen, die Ehre des paterlichen Hauses ward blokaestellt durch die sociale Stellung des Sohnes. war wer hinausstrebte aus ber Erwerbsthätigkeit bes Bürgerthums in ben Dienst bes Staates und ber Kirche gegangen. Die reasamsten Kräfte bes Abels und ber Mittelklassen hatte bas Beamtenthum und iene Zunftgelehrsamkeit bes Rathebers verschlungen, die kaum noch ben Namen ber akademischen Freiheit kannte. Söchstens bem bilbenben Rünftler ward geftattet feiner Runft zu leben, im Gefolge eines Hofes ein Unterkommen zu suchen. Da wagte ber Sobn bes ehrenfesten Baftorenhauses, was vordem nur verdorbene Talente zu ihrem Unsegen versucht, er wurde der freie Schriftsteller, der erste deutsche Literat nicht in klarer Absicht, nein, wie die Menschen werden, wozu ber Geift sie treibt, weil er nicht anders konnte, weil dieser freie Roof den Awang bes Amtes nicht ertrug. Wie er also unserem Bolke eine neue ungebundene Berufsklaffe erschuf, so wandte er auch zuerst mit Bewußtsein

sich an ein neues Publikum. Rimmermehr mochte er ber unfreien Weise ber Mehrzahl seiner Borgänger folgen, die nur geziert für die Höse, plump für das Bolf zu schreiben wußten. Wohl dachte er groß und menschlich von den niederen Ständen, von "dem mit seinem Körper thätigen Theile des Bolks, dem es nicht sowohl an Berstand als an Gelegenheit ihn zu zeigen fehlt", er wünschte ihnen als Tröstung Gesdichte zum Preise der "fröhlichen Armuth". Er selber indeß suchte sich andere Leser. Wie er sich hinausgerettet aus dem Bannfreise der alten Stände, so sprach er auch zu einem gebildeten Publikum, das keine Stände kennt, und half also diesen Kern unseres Bolkes erziehen, der in der Literatur zuerst, dann im Staate zu entscheidenden Macht emporwachsen sollte.

Zum ersten Male sahen die Deutschen das ruhelose und doch nie würdelose Leben eines abenteuernden Schriftstellers. "Lessing", sagt Goethe, "warf die persönliche Bürde gern weg, weil er sich zutraute, sie jeden Augendlick wieder ergreisen und ausnehmen zu können." Wie geistwoll hier der Herzenskündiger geurtheilt, das bezeugt ein erst vor Kurzem wieder ausgefundenes Epigramm aus Lessing's Studienzeit; Goethe hat es nie gekannt, und doch stimmt es wörtlich mit seinem Urtheile überein. Achtlos, übermüthig wirft der Dichter in den ersten Zeilen seine Würde hin, um sie am Ende gefaßt wieder auszunehmen — in den Versen:

Wie lange währt's, so bin ich hin Und einer Nachwelt unter'n Füßen. Was braucht fie, wen fie tritt, zu wissen, Weiß ich nur, wer ich bin.

Worte, überaus bezeichnend für Lessing's rasche, ungestüme Beise bes Lebens — benn er vor Allen besaß jenen gemeinsamen Sharakterzug aller vorwärtsstrebenben Geister, die Gleichgiltigkeit gegen seine eignen Werke, sobald sie vollendet — aber bezeichnender noch für die Meinung, welche unseres Bolkes beste Männer von dem Werthe des Nachruhms begten. Ist den hellen Köpsen der Romanen der Nachruhm das einzestandene höchste Ziel des Schaffens, so leben die Deutschen des Glaubens: der Ruhm sei, wie die Liebe, wie jedes echteste und höchste Glück des Lebens, eine Gnade des Geschicks, die wir in Demuth hinnehmen, doch nimmermehr erstreben sollen. Und noch immer hat unser Bolk sieher Männer mit der wärmsten Liebe erinnert, die am wenigssten davon geredet, daß sie ein solches Gedächtniß erhofften. — Einen

leisen Schatten freilich hat diese harte, kampferfüllte Jugend in Lessing's Wesen zurückgelassen. Jener prosaische, nückterne Zug, der Lessing von späteren glücklicheren Dichtern in ähnlicher Weise unterscheidet, wie Friedrich der Große einem Cäsar, einem Alexander gegenübersteht, läßt sich nicht allein aus der Naturanlage des Dichters erklären. In den Tagen, wo das Gemüth jede Härte am schwerzlichsten empfindet, hat kein Frauenauge gütig über ihm gewaltet, allein die streng abweisende Mutter, die lieblos meisternde Schwester trat ihm entgegen. Die innige Zartheit der Empfindung aber, die ein hartes Geschick dem Jüngling verkümmerte — wie vermöchte der Mann sie je aus sich heraus zu entsfalten?

Also hinausgetreten aus den altgewohnten Areisen des bürgerlichen Lebens, hat er mit unverwüftlichem Muth seinen Kampf geführt wider bie falschen Böten ber literarischen Welt. Die Freude am Rampfe. am Wiberspruch — vergeblich hat man es leugnen wollen — blieb bie berricbende Leidenschaft in ihm, der von früh auf liebte. "Rettungen" verkannter Charaktere zu schreiben, der bas Bekenntnik streitlustigen Stolzes nieberlegte in bem Borte: "auf wen Alle losichlagen, ber bat vor mir Frieden." Wie die Schwäche und zugleich die Größe ber mobernen Culturvölker autentheils barin gelegen ist, daß sie nicht vermögen. wieder ganz jung zu werden, so offenbarte auch die unreise deutsche Dichtung jener Tage alle Mängel ber Kindheit und bes Greisenalters Eine Weltliteratur mag man sie nennen, wenn bas wiberstandlose Aufnehmen frembländischer Ibeale und Formen zu solchem Namen berechtigt. Und boch war bie in festen überlieferten Formen erstarrte Dichtung nicht einmal ber correcten Redeweise mächtig. beiben Schwächen hat Lessing unsere Dichtung geheilt. Man ersaßt nur eine Seite feines fritischen Wirkens, wenn man in ihm lediglich ben trotigen Streiter wiber bie regles du bon gout erblicht, wenn man ihm nicht folgt in jene ersten Jahre, da er mit der peinlichen Strenge bes Babagogen bie fläglichen Uebersetungsfehler armseliger Gefellen rügte.

Kein Wunder aber, daß jener Kampf mit den Regeln der französischen Aesthetik allein noch haftet in dem Gedächtniß der Nachwelt. Denn das erste dauernde seiner Werke schuf er erst, da er in den Literaturbriefen auf die zuversichtliche Behauptung: "Niemand wird leugnen, daß die deutsche Schaubühne einen großen Theil ihrer ersten Verbesserung dem Herrn Prosessor Gottsched zu danken habe" — seinen

feden Schlachtruf erschallen ließ: "ich bin biefer Riemand". Allerbings ber Rorn bes tiefemborten nationalen Stolzes rebet aus biefer Bolemif. Wiber ben Dünkel ber Kritik lebnt ber Kritiker fich auf und balt ibr bas Recht bes Rünftlers entgegen, ber fich felber feine Babnen bricht. Doch schärfer noch befehdet ber Deutsche die Unmakung bes fremben Bolles, das jeden anderen Bollsgeift in die Enge seiner conventionellen Empfindungen zu bannen gedachte. Wer bort nicht das schahenfrobe Gelächter bes nationalen Selbitgefühles aus jenen erbarmungelofen Reilen, die ber untrüglichen frambfischen Aesthetik beweisen, daß fie die Regeln des Aristoteles nicht verstanden, die Boltaire's Dramatif entbullen wie fie ist - gefucht, gemacht, ber Natur entfrembet, "fo fteif, als ware jedes Glied an einen besonderen Rlot geschmiebet?" Mochten bie Einen im berben Liebe ben alten Frit preifen, ber fich auf bie Sofen klopft und die Franzosen laufen läkt, die Andern Beifall rufen, wenn ber beutsche Aritifer Boltaire's Bloke zeigte : Beibe feierten Siege eines wieber erwachenben Bolfsthums.

Bucht und Nachdruck erhielten jene kritischen Schläge erst burch Leffing's Dichterthaten. Auch er batte sich geübt in den überlieferten Kormen und Empfindungen angkreontischer Dichtung, und lange Zeit locte seinen Scharffinn, ber zu spielen liebte, bas Grenzgebiet amischen Dichtung und Brofa: Kabel und Sinnspruch. Doch zur rechten Geltung gelangte bas ihm eigene schöne Gleichgewicht orbnenden Berstandes und icopferischer Bhantasie in bem Drama. Das Gleichaewicht, sage ich. Denn jene noch heute oft nachgesprochene romantische Thorbeit, die dem Dichter ber Minna von Barnbelm bie echte poetische Kraft abiprechen will, ift längst im voraus widerlegt durch den Denker, den Leffing selber als ben gröften ber Aeftbetiker verehrte. Aristoteles fagt : zum Dichten gebort ein Benius, ein fraftig und ebenmäßig geschaffener Beift (edgers), ber von Natur ichon bas Schöne und Babre findet — ober auch ein Geist von erregbarer, entbusiastischer Phantafie (navinos). Leffing's Seele ber lichte Berftand unleugbar vorherrschte, diefer efftatische Rausch seinem nüchternen Wesen fremd blieb, so besak er bafür jenes Höhere: die harmonische Kraft des Gentus, die nichts unternimmt, was fie nicht ganz vollbringen fann. Wie er schon als Stubent an ber wirklichen Bühne fich geschult, ja seine Rollen gedichtet hatte für bestimmte Schausvieler aus ber Truppe ber Neuberin, die uns als die Borläuferin der modernen Schauspielkunft gilt: fo tamen feine bramatischen Anschauungen zur Reife im Berkehr mit jener hamburger Bühne, bie heute als bie erfte Ericbeinung bes neuen beutschen Schauspiels bezeichnet wird. Und wie er damals schon unter ben Franzosen sich bie natürlichere Schule Marivaur' zum Mufter wählte, so führte er bie germanische Dichtung auf den geraden Weg zurück, brachte ihr die Naturmahrbeit, die freie Bewegung des shakesvearischen Drama's. Aber ein Reformer - wie ber makvollen Natur bes Künstlers ziemt - nicht ein Revolutionar - wie follte er sich vermessen, auf unsere verwandelte Bübne ben ungebundenen Scenenwechfel bes altenglischen Schauspiels einzuführen? Der so viele falsche Boken gestürzt, wie sollte er sich felber Shakespeare als neuen Göben seben — was ihm die Gedanken-In der Charafterzeichnung allerdings losen noch beute nachsagen? folgte er Shakespeare's Spuren; boch ber Bau seiner Dramen wich nur wenig ab von der Weise der Franzosen, die mit ihrer klaren Verstandesschärfe dem Gegner boch sehr nahe standen und in ihm einen billigen Sogar bie Rollen, welche bas französische Schauspiel Michter fanden. uns überliefert, bat er forglich beibehalten, nur daß jest ftatt bes Liebhabers, bes edlen Baters, ber Bublerin die Tellheim, Odoardo, Orsina erschienen, lebendige Menschen mit dem unendlichen Recht der Berfon-Auch die dramatischen Brobleme, die er sich stellt, sind die böchsten nicht: gewaltigere Rämpfe von reicherem tragischen Gehalt sind feitbem über unfere Bretter gegangen. Doch in seinem engen Kreise schaltet er mit einer dialektischen Kunft und einem Reichthum ber Erfinduna, die allen Reiten bewundernswerth bleiben werden. feine Charaftere in eine leibenschaftliche bramatische Bewegung binein. bie feiner seiner Nachfolger übertroffen bat.

Wenn alle diese gemeinsamen Charakterzüge der Dramen Lessing's die Bühne umgestalteten, wie hat doch jedes einzelne davon noch seinen besonderen Einsluß geübt auf unser öffentliches Leben! Schon Sarah Sampson, dies erste dürgerliche Trauerspiel der Deutschen, konnte nur gedichtet werden in einem Bolke, dessen Mittelstände sich erhoben, und wirkte beledend zurück auf das Selbstgefühl dieser Classe. Welch ein Griff aber mitten hinein in das nationale Leben der Gegenwart, als Lessing sich des Stieftindes unserer Dichter, des Lustspiels, erdarmte und in Minna von Barnhelm — mit Goethe zu reden — ein Wertschuf von specifisch nationalem Gehalt! Hier klingt etwas wieder von dem Lärm des schlesischen Winterlagers, von dem Trommelwirdel der Grenadiere des alten Dessauers, den der Knade schon vor den Fenstern von St. Ufra gehört. Wie lange hatten unsere Dichter, wenn sie die

Form suchten für ben unsertigen, nach Gestaltung ringenden Gehalt ihrer Seele, sich hinweg gestüchtet aus der armen Gegenwart und die Herven einer Vergangenheit, die so nie gewesen ist, "auf des Sittensspruchs geborgte Stelzen steigen" lassen! Jest endlich wagte ein Dichter das Gemüth der Gegenwart dramatisch zu verkörpern und gab ein Wert, volksthümlich sogar in seinen Schwächen, in der Breite der komischen Scenen, und eben darum ein Werk sür alle Zeiten. Denn wie das Erzbild in freier Lust im Lauf der Jahre sich verschönt, so haben manche veraltete Wendungen in diesem Lustspiele für uns Nachlebende einen neuen schalthaften Reiz gewonnen. Als ein Gott aus der Masschine tritt in dieses Drama noch der große König hinein, mit seinem Herrscherwort die erregten Gemüther versöhnend.

Wie anders schon der politische Sinn in Emilia Galotti! allein bas Kunstwerk erquickt uns, bas, nach Goethe, "gleich ber beiligen Infel Delos aus ber Gottiched-Weiße-Gellertschen Bafferfluth emporstieg, um eine kreikende Göttin barmberzig aufzunehmen". Reiner unter uns, der nicht den sittlichen Zorn wider höfische Tyrannei und Verderbnik aus biefem Drama vernommen batte. Und boch, wer batte vor ber Rataftrophe ber Emilia nicht empfunden, daß ber Sinn unseres Bolkes feitbem herzhafter und stolzer geworden, daß auch Lessing von ber Schüchternheit einer unfreien Zeit sich nicht völlig befreien konnte? Ein Knabe hat mir einst gesagt: aber warum schlägt ber Oboarbo nicht lieber ben Bringen tobt? — und ich fürchte nicht, daß man dies Wort Lernen wir erft wieder jene Bescheidenheit Leffing's, ber vor einem Kunstwerke seiner Empfindung nicht traute, "wenn sie von Niemandem getheilt würde", fassen wir den Muth, unbefümmert um literarbiftorische Bedanten, zu bekennen was wir fühlen, und fagen wir grad heraus: wir versteben diesen Mann nicht mehr, der in gerechter Sache die mikhandelte, freilich in ihrem Herzen nicht mehr schuldlose Tochter opfert, statt ben frechen Oranger zu töben. Angeekelt von bem falfchen Bathos ber französischen Tragödie strebte Lessing vor Allem die Leibenschaft in feinen Charafteren zu erregen, im icharfften Gegensate zu Corneille wies er die Bewunderung aus dem Drama hinweg, und wenn es ihm unfehlbar gelingt, unser Mitleid für seine Helben zu erweden, so bemerkt er nicht immer, daß unser Mitgefühl mit einem leibenschaftlich bewegten Menschen auch ein achselzudendes Mitleid sein Aber dürfen wir ihm eine Unsicherheit des Gefühles nicht vorwerfen, die einem staatlosen Bolke natürlich war, so bleibt ihm allein der Ruhm einer Kühnheit, die unsere freiere Zeit kaum mehr zu würdigen weiß. Welchen Schrecken mußte es in ängstliche Gemüther wersen, daß ein Dichter die sittliche Fäulniß der Mächtigen auf der Bühne erscheinen ließ — wenige Jahre nachdem ein adliches Haus seiner Heimath ein prunkendes Hochzeitssest gehalten, weil seine Tochter zur Mätresse Landesherrn erhoben war! Wenn er absichtlich vermied, seine Fabel mit dem staatlichen Leben zu verknüpfen, wenn er nur durch das persönliche Schicksal seiner Heldin die Hörer erschüttern, nur "eine bürgerliche Birginia" schaffen wollte, so hat seitdem die Geschichte seinem Drama einen großen Hintergrund gegeben. Wer hört das Schlußwort des Prinzen, jenen Ausbruch ohnmächtiger leichtsertiger Reue, und denkt dabei nicht an das gräßliche après nous le delugo? Wer sieht nicht hinter den Gestalten Warinelli's und der Orsina die Schreckensmänner der Revolution emporsteigen?

Und was war, blicken wir zurück, mit diesem kritischen und bichterischen Wirken erreicht? Gebrochen war ber Aberglaube an fremde Beisbeit, ben Deutschen ber Muth zurückgegeben, in ber Runft fich eigene Pfade zu suchen. Selbständige Werke ber Dichtung waren uns ferem Bolke geschenkt, welche aller Glorie ber frangbischen Dramatik pollauf die Wage bielten. Das Kunstverftändnik endlich unferes Bolkes ward geläutert, die Reinbeit der Gattungen in der Kunft wiederbergeftellt. der Vermischung von Dichtung und bilbender Aunst in der beschreibenden Boesie, der Bermischung von Boesie und Brofa in bem Lebraedichte ein Riel gesett. Und noch der Lebende follte die Früchte seines Schaffens schauen; benn nie wieber wagte unter uns ein Mann von Geist ein Lebrgedicht zu schreiben, und fah Leffing auf die jungen Stürmer und Dränger, so borte er die Deutschen mit Stolk, ja mit Uebermuth wegwerfend reben von ben einst vergötterten Franzosen.

Auch durch die beherrschende Bielseitigkeit seiner Bildung ist Lessing ein Bahnbrecher der gegenwärtigen Gesittung geworden. Der den theologischen Beruf entschieden von sich gewiesen, sollte der Theologisseit Luther die erste nachhaltige Umbildung bringen. Die Freiheit, die wir Luther dankten, die Begründung des Glaubens auf die heilige Schrift, war selber eine neue Knechtschaft geworden. Lessing aber erkannte in den Schriften des neuen Bundes den Beleg, nicht die Quelle des christlichen Glaubens und leitete also auf den Weg, den die wissenschaftliche Evangelienkritik der neuen Zeit weiter verfolgt hat. Nicht völlig neu

war diese Richtung: freute sich doch selbst iener barmlose bamburger Raturbichter Brodes, berfelbe, ber neun Banbe lang bas irbifche Beranügen in Gott befungen, im Stillen an ben gebeimwebaltenen Streitichriften bes Reimarus wider ben Offenbarungsalauben. war der Muth, berauszusprechen, was Tausende meinten. Schmach und Unglimpf zu ertragen von den "fleinen Bäpften", benen Leffing zuerft bas taufenbmal nachaesbrockene Wort entgegenwarf: lieber einen groken Bapft als diese vielen kleinen — iener Muth, ber am schneibigsten aus ber "ritterlichen Absage" an Gote fpricht: "fcreiben Sie, herr Baftor. und laffen Sie fereiben, fo viel bas Zeug halten will; ich fereibe gud. Menn ich Ihnen in dem geringsten Dinge, was mich und meinen Ungenannten angeht, Recht gebe, wo Sie nicht Recht baben, bann tann ich die Reber nicht mehr rühren!" Aber vergleichen wir felbst die beftigsten biefer Streitschriften mit ben gleichzeitigen Angriffen ber Franzofen auf die Kirche, so nehmen wir mit Erstaunen wahr, daß der deutsche Denker in der Sache die Romanen an Berwegenbeit überbietet, in der Form bingegen jenes eble Mag einbalt, welches, eine schöne Frucht beutscher Dulbung, unfere freien Geister bavor bewahrt, Freigeister zu werben in bem von Lessing gebrandmarkten Sinne.

Und läkt sich nicht aus biesem makvollen Wesen bes Denkers bas Räthsel erklären; warum doch er, ber binwegschaute über alle geoffenbarten Religionen, für den alten Gedanken einer Union der driftlichen Kirchen sich erwärmen konnte? Es ist ein großes Ding, die Weissaung bes Genius: nicht heute, nicht morgen, nicht so erfüllt fie fich, wie ber am Buchstaben baftenbe Deuter fie auslegt. Jene Union, belächelt als ein Unding von denen, die an der Oberfläche der Dinge verweiten -alltäglich, ftündlich schreitet fie vorwärts, feit bie Bildung bes Brotestantismus, die Ideen Lessing's beginnen das Cigenthum unseres ganzen Bolles zu werden. Auf eine solche Union, die alle kirchlichen Schranken übermunden hat, auf ein foldes "neues Evangelium" beutet das reiffte Werk biefer theologischen Kämpfe Lessing's, bie Erziehung bes Memschen-Seine erften Schriften liegen noch tenseits ber Grenze. bessen, was modernen Menschen lesbar scheint; mit bieser tritt er bereits mitten binein in die neue Wissenschaft. Denn lösen wir ab. was uns befrembet, die varaholische Hülle, und wir schauen als Kern: eine Philosophie ber Geschichte: wir boren bie Lehre von bem Fortschreiten ber Menschbeit und von bem Gott, ber die gange Welt befeelt, wir finden ienen hiftorischen Sinn ber Gegenwart, ber in ben positiven Religionen

"ben Gang bes menschlichen Berftanbes" erkennt und seinen ftolzbemüthigen Ausbruck erhält in Lessing's Worten: "Gott hätte seine Hand bei Allem im Spiele, nur bei unsern Irrthümern nicht?" Wohl mochte er empfinden, daß diesem fühnsten Fluge seines Geistes die Zeitzgenossen nicht folgen konnten; darum bat er: lasset mich stehen und staunen, wo ich stehe und staune.

Much bie Dichtung, welche hiefen Rämpfen entsproß, ragt bingus über bas Verständnik seiner, und soll ich nicht auch sagen: - unserer Reit. Denn wohl in taufend Herzen lebt jenes Evangelium ber Dulbung Nathans bes Beisen. Aber vor biesem Werke am schmerzlichsten empfinden wir, bak bie beften Manner unferes Bolfes Belben bes Geiftes maren: hier gerade thut fich por une auf eine unselige Rluft mischen ben Gebanken unferes Bolles und feinem politischen Ruftanb. wenn die Ibeen des Nathan in unserer Gesetzgebung sich vollständig verkörpert haben, bann erft burfen wir uns ruhmen in einer gesitteten Reit zu leben. Wie man auch benten moge über ben Inhalt von Leifing's theologischem Shiteme - in Einem minbestens ift er schon jest ber anerkannte Lehrer unferes ganzen Bolkes: er bat die fittliche Gefinnung vorgezeichnet, baraus alle wissenschaftliche Forschung entspringen soll. Er fagte: "ich weiß nicht, ob es Bflicht ift, Glück und Leben ber Wahrheit zu opfern. Aber bas weiß ich, ist Bflicht, wenn man Wahrheit lehren will, sie ganz ober gar nicht zu lehren." Bum Gemeinplate geworben find feine Aussprüche über bas Recht ber freien Forfcbung. und noch hat Reiner die Rühnheit jenes Wortes überhoten: "es ist nicht mabr, daß Speculationen über Gott und göttliche Dinge ber burgerlichen Gefellschaft je nachtheilig geworben; nicht bie Speculationen --ber Unsinn, die Thrannei ihnen zu steuern."

Und alle diese Werke in einer durchsichtigen Form, daraus überall das leuchtende Auge des Denkers hervordlickt. Komisch beinahe, wie in seinen ersten Werken das leidenschaftlich bewegte Herz ankämpft gegen die Steisheit des überlieserten Verses. Wie anders der der ungedundenen Rede auss nächste verwandte Jambus des Nathan und jene Prosa, die gar nicht anders kann als die augenblickliche Stimmung des Schreibers getreulich wiederspiegeln! Die augenblickliche Stimmung, sage ich, denn wenn so häusig geklagt wird über die Widersprücke in Lessing's Schriften, über die Schwierigkeit, aus seinen Briesen seine Herzensemeinung herauszulesen, so kann ich in dieser Klage nur den sichersten. Beweis sür die Wahrhaftigkeit, die Unmittelbarkeit seiner Schreibart

Leffing. 67

finden. Wie ihm zu Muthe war, hat er geschrieben, jede Regung der Reckerei, des Widerspruchsgeistes, jeden Einfall eines halbsertigen Gesdankenganges rücksichtslos herausgesprochen, jeder Uebertreibung übermüthig eine andere entgegengestellt. Und eben weil ihn beim Schreiben nie der Gedanke störte, als könne je die Nachwelt über seinen Schriften grübeln, eben darum ist es so leicht, den Einen ganzen Menschen aus all seinen Widersprüchen berauszusinden.

Fragen wir endlich, wie Leffing fich ftellte zu bem größten Gegenftanbe männlicher Arbeit, zum Staate, fo lieke fich wohl bawiber fragen; ift es nicht genug an ben politischen Thaten, die ich soeben gefoilbert? Baren es nicht politische Thaten, als er die Schranken ber bestebenben Stände burchbrach, als er ein Erzieher murbe bes modernen Bürgerthums, als er unferem Bolle ein ftarfes Selbstaefühl gurudaab gegenüber ber Runft ber Fremben und einer Ration gebrückter Rleinbürger ben unendlichen Gefichtstreis ber humanität erfolok? Gewik. nur jene sich liberal bunkenben Bebanten, welche alles staatliche Leben allein in bestimmten Berfassungsformen enthalten glauben, werben bierauf mit einem kurzen Nein antworten. Aber auch zu einem berzhaften Ja werben sich nur Wenige zwingen. Denn gelernt baben wir endlich, jeden Mann zu fragen, ob er ein Baterland babe, ob er bas Wohl und Web des Gemeinwesens als seine Luft und sein Leid emvfinde? Hier aber erscheint modernen Augen eine Lucke in Leffing's Bilbuna. Wer stimmt ibm nicht zu, wenn er die Freunde Ramler und Gleim tabelt, daß in ihren preußischen Kriegeliebern ber Batriot ben Dichter überschreie?- Wer entschuldigt es nicht, bak bem Mitlebenben ber weltbiftoriiche Sinn bes fiebeniabrigen Rrieges verfoloffen blieb, und er barin allein ben groken Genius bes Königs zu bewundern fand? Und boch, stellet eine Dbe Ramler's ober bas Lieb bes preukischen Grenadiers: "auf einer Trommel fag der Beld" neben jenen geistfprühenden Brief Lessing's, ber in solchem Batriotismus nur "eine beroische Schwachheit" fah — und Ihr werbet gestehen, daß auf biesem Gebiete Lessing iene armeren Geister um ihren Reichthum beneiben fonnte: fie waren reicher um die große Empfindung der Baterlandeliebe.

Selbst in Tagen, die des freien politischen Lebens entbehren, entzieht sich Keiner gänzlich der Einwirfung des Staates. So läßt sich auch von Lessing manches Wort und manche That ausweisen zum Belege, daß er die Unfreiheit, die Kleinheit des deutschen Staatslebens empfand: wie er gleich seinem Geistesverwandten Thomasius hinausstürmte aus

ber Rabmbeit und Enge bes kurfachlischen Wefens, wie er mit überlegenem Lächeln auf den Gegensat bes Sachsenthums und Breukenthums binabiab, wie er bas enaberzige Mäcenatenthum bes Bfalzer Rurfürsten bodinnig zurückvies, wie auch ihm die Klage sich entrang: wann werbe Deutschland je Einem Beberricher geborchen? Aber blicken wir von solchen vereinzelten Zugen auf jene Freiheitstragobie Henzi. bie von blinden Verebrern als ein ganz modernes Wert genriesen wird. so erkennen wir sofort, wie ganz anders als die Gegenwart Lessing's Tage fich zu ben Rämpfen bes Staatslebens ftellten. Welche Armuth ber Motive bier bei ibm. ber uns überall sonst burch ben Reichthum poetischen Details entzückt! Wie fünstlich wird boch die lebendige Külle bes Barteimefens zugespitt zu bem fablen abstracten Gegensat von Thrannei und Freiheit! Nicht blos die Jugend des Dichters ist schuld an folder Armuth, die Gefinnung eines Burgerthums vielmehr fpiegelt fic barin wieber, bas bie werkthätige Theilnabme am Staate noch nicht kannte und darum von dem Inhalt politischer Kämpfe noch keine Anichauung besaß. Offenbar bat Lessing's Denken bie politischen Fragen nur berührt, an wenigen Stellen berührt. Den Bubliciften von Gewerbe rief er sogar, seinem praftischen Wesen getreu, bie Mabnung zu. folde Dinge zu überlassen "bem Staatsmanne und vornehmlich bemjenigen, ben die Ratur zum Weltweisen machen wollte, weil fie ibn zum Vorbilde der Könige machte."

Trokbem find iene bingeworfenen volitischen Gebanken Leffing's keineswegs überlebt, nicht einmal erlebigt. Denn wie man von ber humanität ber Deutschen bes achtzehnten Jahrhunderts gefaat bat, sie sei berabgestiegen vom Himmel auf die Erde, so hat auch Lessing, der bie alltäglichen Pflichten bes Staates übersab, einige ber bochften Brobleme der Staatstunft beleuchtet, die erst eine ferne Aufunft lösen wird. Die Gesittung der Gegenwart steht zugleich über und unter ben Ibeen ber Humanität unserer Bäter. Sie blidt bernieber auf ein Bolf von Brivatmenschen, bas ben Batriotismus nicht kannte, aber bemütbig schaut sie empor zu jenen Weisen, die, menschlichen Sinnes voll, nach ber Grenze fragten, "wo Batriotismus Tugend zu sein aufbort". Mit ber traurigen Wirklichkeit, die Lessing umgab, mit bem Elend ber Nothstaaten, barin er lebte, entschuldigen wir es, bak auch ibm, wie allen beutschen Denkern seiner Zeit, sehr schwer ward die Nothwendigkeit bes Staates zu versteben, daß auch ibn jene Frage beschäftigt bat, die ein Bolf mächtiger und glücklicher Bürger nie lange betrachten mag, bie

Frage: ist bie Abschaffung bes Staates möglich ober zu wünschen? Desgleichen in die übermundene Epoche vorberrichenben Brivatlebens verweisen wir feine Lehre, daß ber Staat, obwohl er erft "ben Anbau ber Bernunft möglich mache", boch nur ein Mittel sei für bie Bilbung bes einzelnen Menschen. Aber weit hinaus über ben Gesichtstreis ber Nachwelt felber schweift er wieber, wenn er in ben Freimaurergesprächen bas tieffinnige Broblem burchbenkt: wie laffen sich die Uebel ber Beidranktheit und ber Sarte beben, Die bas Besteben mehrerer Staaten nothwendig bervorruft? Wie ist eine Berbindung möglich aller guten Menschen ohne Ansehen bes Standes, des Landes und bes Glaubens zum Zwecke rein menschlicher Gesittung? In biesen Worten, fürwahr. eröffnet sich die Aussicht auf einen menschlichen Berkehr ber Bölkergesellschaft, ben erst ferne Tage schauen werben. Wie aber? nicht bies Weltbürgerthum ein Tobfeind gegenüber bem erften und berechtigtsten Streben ber Gegenwart, bem Drange nach nationaler Staatenbilbung? Ich benke, nein. So tieffinnig, so überschwänglich reich ift bas Leben ber Staaten, bak niemals eine Geiftesrichtung allein barin berrichen kann. Roch heute leben fie, jene Gebanken von bem Weltbürgerthume, und eben jene dürfen fich heute Leffing's getreueste Diener nennen, die - feinem Geiste, nicht bem Rlange feiner Rebe folgend — am rührigsten für ben nationalen Gebanken wirken. Wenn erst von den großen Culturvölkern jedes zerriffene sich geeint, jedes geknechtete aus feinem Bolksgeiste beraus feinen Staat sich gestaltet bat, wenn bamit verschwunden find die größten, die gefährlichsten Anlässe bes Habers, die bisher Staat mit Staat verfeindet: bann erft wird jener gesicherte Berkehr ber Menschen, jenes Weltbilrgerthum fich volls enden in einem tieferen, reicheren Sinne als Lessing meinte, und allüberall wird man reden von seinem Sebergeiste. Dann auch wird die Welt ben Kern ber Bahrheit berausfinden aus einem Worte, bas in bem fcwer ringenden Menschengeschlechte niemals ganz sich verwirklichen darf - aus dem himmlisch milben : was Blut kostet, ist gewiß kein Blut werth.

Und Lessing ahnte, daß Zeiten harten, aufreibenden staatlichen Kampses unserem Bolke kommen würden. Das bezeugt sein gehaltvolles Urtheil über die Geschichte. Wie sicher begreift er das der Kunft verwandte Wesen der Geschichtschreibung, wenn er die Bildung des "Gelehrten und des schönen Geistes zugleich" von dem Historiker fordert. Und sollte wirklich nur eine skeptische Laune, und nicht vielmehr eine Ahnung ber politischen Bebeutung bistorischer Bissenschaft sich aussprechen in seinem vielgescholtenen Parabozon: im Grunde könne ein Jeder nur der Geschichtschreiber seiner eigenen Zeit sein —? So scheinen ihm alle Bortheile umfassender archivalischer Forschung nichtig gegen die Borzüge des zeitgenössischen Geschichtschreibers, daß er seinen Wenschen dis in Herz und Nieren bliden, daß er seine Leser durch die Erzählung von ihrer eigenen Schuld und Strafe im Innersten ergreisen und — vor Allem — daß er eine Wacht werden kann unter den Lebenden.

Soll ich noch schilbern, wie wenig die Mitlebenden ihm dankten, wie schwer das Geschick dis zum Ende ihn heimsuchte? Das widrige Sprichwort, das in jenen weichlichen Tagen von Mund zu Munde ging, das Wort: "getheilter Schmerz ist halber Schmerz" hatte der Jüngling schon mit der stolzen Gegenrede abgewiesen:

Bas nust mir's, baß ein Freund mit mir gefällig weine? Nichts, als baß ich in ihm mir zwiefach elend scheine.

Einfam ift er burch bas Leben geschritten, und sein alle Beichheit bes Gefühls mikachtender Sinn neigte sich zu dem Grundsate antiker Sittlichkeit, ber Weiber und Sklaven von den bochften Forberungen bes Sittengesetes ausschloß. Dann hat ihm ber klare und beitere Geift seiner Eva König jene treue und tiefe Neigung erweckt, die mit ihrem verständigen, berb bürgerlichen Befen in ben Bergensgeschichten ber Dichter ihres Gleichen nicht findet. Ein Jahr einer glücklichen Che lehrte ihn größer von ben Frauen zu benten; bann am Abend feines Lebens entrang sich ihm jene schreckliche Klage: "meine Frau ist tobt, und biefe Erfahrung habe ich nun auch gemacht. Es ift mir lieb. bak mir viele folde Erfahrungen nicht mehr übrig sein können, und ich bin ganz leicht." Wenn er aber aus bem tiefen Schmerze binausblickte in sein Haus und in die Welt der Runft, so hat er sicher empfunden, daß seine Saat aufging. Die Kinder seines Weibes borte er verkebren in bem Tone schlichter offener Herzlichkeit, er, fab eine fegensreiche Berwandlung des bäuslichen Lebens und durfte sich fagen, daß er felber ein Grokes baran gewirkt. Und in ber Kunft, beren Fesseln er gebrochen? Da stürmte Göt von Berlichingen über die Bretter, und die Jünglinge Klagten in überströmender Empfindung um die Leiden des jungen Wertber. Mochte ber Magvolle ber regellosen Beise bes jungen Geschlechtes zurnen und spotten über die weichen Gefühle, die feinen bellenischen Sinn nie berührt, und die Rechte der Cultur vertheidigen wider Rouffeau's Vaturichwärmerei: — mit freudigem Berständnift bat er doch den Genius

begrüßt, als Goethe jene grandiose Fabel besang, die zu ewig neuen Liebern ben Sinn ber Sterblichen begeistern wird, die Fabel von bem Lichtbringer Prometbeus.

11m bas Tobesiabr Leffing's ging pon ber Ginfiebelei in Sanstouci bie benkwürdige Schrift aus "über ben Austand ber beutschen Literatur". Ru ihr möchte ich alle iene führen, die noch immer bas Tendenumärchen wiederholen, dem großen König babe das Berg gefehlt für unfer Bolf. Ift es nicht genug an dem einen Alnche ber Deutschen, ber noch beute gewaltig fortwirft in allen Ameigen unferes Bollslebens bis bingb in die Sprache und die traulichen Umgangsformen des Hauses — daß Luther der einen Hälfte der Nation der gepriesene Erretter, der anderen ein Gräuel ist? Noch fern ist die Zeit — boch auch sie wird erscheinen — wo Alles, was beutsche Zunge rebet, den beutschen Kelben in Luther begrüßen wird. Schon jett aber ist die Stunde gekommen, den anderen Mann, der nächst Luther am gewaltigsten für die neueren Deutschen gewirkt, von ben Schmähungen zu entlasten, womit blinde Barteimuth ibn bebeckt. Nicht die preußische Neigung des beutigen Liberalismus hat unserem großen König ben Ruhm eines nationalen Selben angedichtet: kein Anderer als Goethe sprach bas quite Bort: Friedrich ber Große erst habe burch seine Thaten unserem Kolfsteben ienen großen beroifchen und nationalen Inhalt gegeben, ben Leffing in schöne Formen bilbete. Ihn, ber also ben Stoff geboten für die neu erstandene Dichtung - boren wir ihn reden über die Runft ber Deutschen! Rlagen, bittere Rlagen über die form- und zuchtlose Sprache, Rlagen, daß unsere Sprache noch nicht in die Schnürbruft eines Wörterbuchs der Mademie eingezwängt fei, daß die Dramen Shafespeare's, "würdig ber Wilben von Ranada", und die "abscheulichen Blattheiten" des Got von Berlichingen das robe Bolt erfreuen! Bir erstaunen über biefen unerhörten Beweis ber französischen Bilbung bes Königs und seiner gänzlichen Unkenntniß ber beutschen Dichtung; boch lesen wir weiter in berselben Schrift, so rebet uns mächtig zum Herzen die beutsche Empfindung beffetben Mannes, ber bewegte Ausbruck bes Rornes und ber Scham über folche Armuth ber Kunst seines Bolks, das frohe Aussprechen endlich einer großen nationalen Soffnung. Richt an Geift gebreche es ben Deutschen; schon sei der Ehrgeiz der Nation erwacht, "und vielleicht werden, die zuletzt kommen, alle Vorbergebenden übertreffen. Ich bin wie Woses," ruft ber König am Ende, "ich sehe das gelobte Land aus der Ferne, doch ich bin zu alt, um es je zu betreten."

Run halte man neben biefe Morte bes Sonias Leffina's berufene Rlage: ber Charafter ber Deutschen sei, keinen eigenen Sbarafter baben zu wollen - in wie feltsamem Arrthum verfingen fich boch bie Beiben! Der Könfa erwartet ben Glanz unserer Dichtung von ben französischen Regeln, und fiebe, er kam burch bie Freiheit. Der König meint in ber Ferne bas gelobte Land zu feben, und fiebe, er felbst stand mitten barin. Desgleichen ber Dichter, ber fo schwerzlich fragte nach bem Nationaldarafter ber Deutschen - batte er lefen können in ber Seele jener preukischen Solbaten, die bei Rokbach die Franzosen warfen und bei Leuthen in ber Winternacht bas " Herr Gott Dich loben wir" fangen. gemik, er hätte begriffen : bie lebenbide Staatsgesinnung, bie er fuchte. sehr unreif mar sie, doch sie war im Werben. So ftanben bie Reiben im Nebel ber Nacht: ber Konig, ber einen Lessing suchte für unsere Runft, und ber Dicter, einen Friedrich suchend für unseren Staat. Inamifchen ift es Tag geworben, die Nebel find gefallen, und wir feben die Beiden bicht neben einander auf bemfelben Wege: ben Rünstler, ber unferer Dichtung die Bahn gebrochen, und ben Fürsten, mit bem bas moberne Staatsleben ber Deutschen beginnt.

Und ware es benn ein Aufall, baß achtzig Jahre nach Leffing's Tobe gerade sein Bildnif ben Anstof gab zu einem beilsamen Umschwunge unserer Bilbnerkunft? Versuchen wir uns zu versenken in bie Seele bes Runftlers, bem jene Aufgabe marb. Sollte er Leffina bilben in ber Toga — ibn, ber bas gespreizte Römerthum ber Franzosen erbarmungslos verspottete? Ober in bem beliebten Theatermantel ihn, ber im Leben jeben faliden Schein verschmähte? Da blieb tein Ausweg: fraftvoll, schlicht und wahrhaft wie er felber - ober gar nicht mußte Leffing's Bilb ericbeinen. Und der glückliche Entschluß einmal gefaßt, bat unferm Rietschel jedes Glück des Genius gelächelt, aus jeder Noth ward ihm eine Tugend. Der steife Haarbeutel ward ihm ein Anlak, die vollendeten Linien des wallenden Haares zu zeichnen, und die Enge bes kurzen Beinkleibs erlaubte ihm, die gedrungene Kraft ber Glieber zu zeigen. So feben wir Leffing's Bilbnif vor und - bie erfte Bilbfäule ber Deutschen, barin ber entschlossene mabrhaftige Realismus ber Gegenwart sich in höchfter Ehrlichkeit offenbart - schmudlos und ftark, gehobenen Hauptes, und diese tropigen Lippen icheinen zu reben:

was braucht bie Nachwelt, wen fie tritt, zu wiffen, weiß ich nur, wer ich bin.

## heinrich von Kleift.

(Leipzig 1858.)

Ber unter ben Bellenen nicht verstand eine fefte Stelle zu gewinnen in der gegebenen Ordnung des Staates und der Sitte, der ging zu Grunde, verachtet und vergessen. Der strenge Burgergeist ber Alten verbammte ben Einzelwillen, ber fich erbreiftete etwas zu gelten neben bem Willen bes Gangen; ihr auf bas Große gerichteter Sinn blidte gelassen binmeg über bie gebeimften Schmerzen ber ringenben Menschenfeele: ibre Schambaftigfeit scheute fich ben Schleier zu beben. ber biefe Abgrunde bes Herzens verhüllt. Erft bie moberne Welt zeigt ein liebevoll mitleidiges Verständnik für die Fülle des Elends, die in bem Worte liegt: ein verfehltes leben! Und fie hat guten Grund zu foldem Mitleid. Sie läft ben Einzelnen aufwachfen in fast schrankenloser Ungebundenheit: mag er nachber selber zuseben, wie dies junge tropiae 3ch nach bartem Rampfe sich einfüge in die handelnde Gemeinschaft ber Menschen. Richt in ben brausenben Jünglingsiahren, beren glückfelige Thorheit allein ben philisterhaften Sittenprebiger erschreckt - erft später, um die Mitte ber zwanziger Jahre, wenn die Reit bes Schaffens anbebt, pflegen bem mobernen Menfchen bie fdwerften, bie gefährlichsten Stunden zu kommen. Welcher Mann von halbwegs reicher Erfahrung hatte nicht an biefer Markfcheibe bes Lebens einen geliebten Genossen seiner Jugend zu Grunde geben seben und schmerzvoll mit Heinrich von Kleist gerufen:

> Die abgestorbne Eiche fteht im Sturm, Doch bie gefunde fturgt er schmetternb nieber, Beil er in ihre Krone greifen tann.

Die fette Mittelmäßigkeit schwimmt behaglich obenauf, doch manche ber Besten sinken unter, weil ihr reicher Geist sich nicht fügen will bem Gebote bes Lebens: bu sollst einen Theil beiner Gaben ruben, verkummern lassen — einem Gebote, bessen härte ber Gebankenlose gar nicht fühlt. Wie Viele flattern babin ihr Leben lang wie mit gelähmter

Sowinge, weil ein Mikgriff, ein Körpergebrechen, ein alberner Zufall fie ausschlieft von dem Wirkungefreise, in dem sie ihr Höchstes, ihr Eigenstes leiften konnten. Unter Allen, die nicht wurden was sie wollten. leidet Niemand so furchtbar wie der hochstrebende Geist, der sich durch sein ganzes Sein, burch eine unwiderstehliche innere Stimme in einen bestimmten Beruf — und nur in biesen — getrieben fühlt und schlieklich boch entbeckt, bak feine Kraft nicht ausreicht. Solche Graufamkeit ber Natur trifft am barteften bie reizbare Seele bes Rünftlers: benn et vermag weniger als irgend ein anderer Arbeiter die Mängel ber Begabung durch die Kraft bes Willens zu ersetzen, und die Kunft kennt keine Mittelftrafe, sie kennt nur vollendete ober verfehlte Werke. - In Bischer's Aesthetif, einem der besten und besthestoblenen Werte unserer Literatur, wird febr richtig neben dem Genius, der fich felber die Regel ift, und bem Talente, bas auf geebneter Bahn frisch und fraftig vorwärts schreitet, noch eine britte Form ber künstlerischen Anlage unterschieden: das partielle Genie — die Begabung iener tief unglücklichen Geister, welche bann und wann in seligen Augenblicken mit ber Kraft bes Genius das Classische, das Ewige schaffen, um alsbald ermattet zurückzusinken und sich zu verzehren in beiker Sehnsucht nach bem Ibeale. Solche Naturen gleichen einem berrlichen, großgebachten Gemälbe, bas irgendwo an auffälliger Stelle durch eine Lücke, eine widrige Berzeichnung verunstaltet wird, sie besiten Alles, was den unsterblichen Meister bilbet, bis auf ienen kleinen Bunkt über bem i, ber ben Buchstaben fertia macht. Die deutsche Dichtung, die nicht emporwuchs aus einer reifen Bolksgesittung, sondern ihr voranging, zählt eben deshalb folder unfertiger, unglücklicher Genies nur allzu viele, und unter ihnen ragt Heinrich von Kleist als ber Gewaltigste, ber Wahrhaftigste boch embor. "Die Hölle gab mir meine halben Talente, ber Himmel schenkt bem Menschen ein ganzes ober gar keines" — so bezeichnet er ben Fluch seines Lebens, und nur er selber barf also reben, benn bie Salbbeit, bie Armuth feiner Gaben genügt vollauf, um eine Handvoll tüchtiger Rünftler mit überschwänglichem Reichthum zu fegnen.

Wir Deutschen rühmen uns, daß von den Helden unseres Geistes nicht so unbedingt wie von den meisten Dichtern anderer Bölter gesagt werden darf: des Künstlers Leben sind seine Werke. Es ist ein echt beutscher Spruch, den Schiller einmal hinwirft: "Den Schriftsteller überhüpfe die Nachwelt, der nicht größer war als seine Werke." Selbst vor Goethe's Faust überkommt uns die stolze Ahnung, daß der Dichter

noch immer eine Rulle überschüffiger Rraft zurückebalten bat in feiner reichen Seele. Darum laffen wir uns die Freude nicht nehmen, ben größeren Mann zu fuchen binter ben großen Werten, und auch wer bie Vorliebe ber Gegenwart für die Briefe und Pavierschnikel unserer Dichter nicht theilt, barf bas berechtigte Gefühl nicht verfennen, bas biefem lebermak zu Grunde liegt. Die buftere Gestalt Keinrich Kleift's verbietet uns folden Genuk. Babrend seine Berte oft ben Tabel. immer bas lob entwaffnen, einige barunter bis zu ben Höhen menschlichen Schaffens binaufreichen, ift fein Leben boch nur eine entfekliche Krantbeitsgeschichte. Aweifel und Kämpfe, wie sie niemals graufamer ein Menidenberr gepeinigt. Siechthum bes Leibes und ber Seele, ber ungerechte Raltsinn ber Zeitgenossen, ber Zusammenbruch bes Baterlandes und die gemeine Roth um das liebe Brot - das Alles vereinigt fich zu einem erschütternden Bilbe; dem Betrachter bleibt zulett nur ein Gefühl grenzenlofen Mitleibs und ber wehmutbige Sinblid auf die von dem Unglücklichen fo oft angerufene "Gebrechlichkeit ber Welt". -Die Biographie steht barum bem reinen Kunstwerke so nabe, weil in bem Dafein jedes bedeutenden und gefunden Mannes die Gefchichte feiner Zeit wie in einem Mitrotosmos ericbeint. Rleift's Leben aber. wie mächtig auch die Stürme bes Jahrhunderts diesen tiefen Geift erfcutterten, ift die Gefchichte bochftperfonlicher Leiben, ein pfuchologisches Broblem.

Wir kennen nicht die Züge seines Gesichts; benn das einzige erbaltene Borträt - ein greifenbafter Anabenfopf, ben ein Gottverlaffener. bicht auf ber Grenze zwischen bem Maler und bem Beifibinder stebenb. zusammengepinselt hat — erweckt keinen Glauben. Bon ben geheimen Rämpfen seiner Seele hat er felbst ein treueres Bilb gegeben in ben Briefen an seine Schwester, die mit ihrer bamonischen Leidenschaft. ihrem verzehrenden Schmerze in unferer Literatur einzig basteben: wohl nur Mirabeau's Jugendbriefe schildern mit gleich schreckhafter Bahrheit ben Aufruhr in einem großen Menschengeiste. Aber felbst wer biefe rückaltlosen Geständnisse kennt, steht zuleht boch traurig vor einem Unbeareiflichen, vor einer frankhaften Naturanlage, die dem Dichter felbst ein Räthsel blieb. In allen seinen Irrgangen begegnet uns kein Rug, ber nicht ehrlich, hochberzig, bebeutent wäre. Er ringt nach ber Erkenntniß des Wahren und des Schönen, nach den Kränzen böchsten Dichterruhms; an den platten Freuden des Lebens geht er vorüber mit einer stolzen Berachtung, die unserem genuffüchtigen Zeitalter fast unfaßbar scheint, kaum baß dann und wann die Sehnsucht, nicht nach bem Behagen, sondern nach dem Frieden des Hauses sich in seine Alagen mischt. Für ihn wie für wenige Menschen gilt das Bort: ihn ganz versteben beißt ihm ganz verzeihen.

Geboren am 10. October 1776 zu Frankfurt an ber Ober tritt ber feurige junge Mensch nach bem Brauche seines Solbatenhauses Mährend er theilnimmt an den rheinischen frühreitig in bie Armee. Relbzügen, erschüttern die Ideen des philosophischen Jahrhunderts sein Er febnt sich binaus in die Freiheit, in bas unendliche Reich bes Biffens, er will "bie Zeit, bie wir hier so unmoralisch töben, burch menschenfreundliche Thaten bezahlen". In seinem zweiundzwanzigsten Jahre forbert er seinen Abschied und kehrt als überreifer Student in feine Baterstadt jurud. Er wird ber Lebrer, ber geiftige Mittelpunkt für einen beiteren Kreis junger Bermanbter, er verschlingt bie Bücher in rastloser Arbeit und meint mit seinem Forschen bis in ben Kern ber Nuk einzubringen. Aber schon nach Jahresfrist treibt ihn eine verzehrende innere Unruhe hinweg von den Studien, von seiner kaum gefundenen Braut. In Berlin sodann trifft ihn wie ein Wetterstrahl bie Lebre Rant's, daß ber Mensch nicht die Dinge kennt, nur seine Anichauung von den Dingen. In maklosem Schmerz bricht ber junge Himmelosturmer zusammen vor diefer Erkenntnik. Die Berzweiflung an aller Wahrheit, an allen Gesetzen bes sittlichen Lebens klagt fortan schauerlich in seinen Briefen: "Daß wir ein Leben bedürften, um zu lernen, wie wir leben mukten! - Und fo mogen wir am Ende thun was wir wollen, wir thun recht!" Und dazwischen immer von Neuem die glübende Sehnsucht nach dem Ewigen: "Zwischen je zwei Lindenblättern, wenn wir Abends auf bem Rücken liegen, eine Aussicht an Ahndungen reicher als Gedanken sassen und Worte sagen können!"

Schon in früher Jugend qualt ihn die überfeine Zartheit des Gewissens, welche wir so gern als ein Zeichen innerer Reinheit begrüßen möchten, während sie doch in den meisten Fällen nur der Borbote ist eines verdüsterten, selbstquälerischen Alters. Mit unbarmherzigem Auge verfolgt er selbst jeden seiner Schritte, wie ein Geisteskranker belauscht er sich; selbst über seine tollsten Streiche, seine finstersten Seelenkämpfe giedt er sich und Andern Rechenschaft — das Alles ganz unbefangen, ganz wahrhaftig, ganz frei von jedem Streben sich interessant zu machen. Darüber gehen ihm natürlich viele jener Augenblicke verloren, wo der Mensch, ganz mit sich einig, ohne Wahl und Frage sein Bestes schafft.

Das Doppelleben, das fo viele Rünftler führen, wird ihm zur verzehrenben Krankbeit. Richt genug, bak feine Stimmung in jäben Sprüngen von kindlich barmloser Fröhlichkeit zu finsterem Unmuth, von rasch aufloberndem Stolze in Keinmüthige Berragtbeit umschlägt, daß seine Unbeständigkeit ihm den bitteren Ausruf entringt. Gleichmuth sei die Tugend nur bes Athleten: nicht genug, baf feine foneibenbe Berstandesichärfe ungesellig steht neben einer alübenden Ginbilbungstraft und einem weichen Gemüthe: auch seine Sbantasie bringt ihm keinen Troft. Der jo Biele mit bem reichen Spiele seiner Erfindung entruckt. ibm bleibt felbst bas barmloseste Borrecht bes Künstlers versagt. Richt einmal Luftschlöffer kann er bauen, nicht einmal im Geiste sich zu seinen Lieben verfeten: es ift. als sei seine Phantafie für bas tägliche Leben nicht vorbanden. Er bakt bie Menschen; benn sein Bert und Nieren prüfender Scharfblick zeigt ibm ihre Kleinbeit, und sein bufferer Sinn vermag nicht, mit überlegenem, freundlichem Lächeln bas Recht folder Pleinbeit zu würdigen. "Bielleicht" — so schreibt er einmal seiner Braut - "bat die Natur Dir jene Klarbeit zu Deinem Glud verfagt, jene traurige Rlarbeit, die mir zu jeder Miene den Gebanken, zu jedem Worte ben Sinn, zu jeder Handlung den Grund nennt." Fremb. beklommen steht er in den böberen Kreisen der Gesellschaft, wo das Berbergen jedes starken Gefühls für gute Sitte gilt: und boch kann er bes Beifalls ber Mikachteten nicht entbebren. Die Welt beginnt die Achsel zu zuden über sein zielloses Träumen, er fühlt die svöttischen Blide seiner Umgebung auf seinen Wangen brennen. Der Drang nach Thaten erwacht und laftet auf ihm "wie eine Strenschuld, die Jeben, der Ehrgefühl hat, unablässig mahnt"; er will schaffen, raftlos, unermüblich: "ber Menich foll mit ber Mübe Bilugichaar fich bes Schickfals barten Boben öffnen". Auch seine Freunde, seine Braut, seine geliebte Schwester Ulrike brängen und fragen ihn, was er benn werden, was er leisten molle. O Ihr Erinnben mit Eurer Liebe! ruft er auker sich.

Wer hätte nicht einmal in schweren Stunden erfahren, wie qualvoll solche zudringliche Einmischung der Welt und bedrückt, wenn eine ernste Entscheidung vor unsere Seele tritt? Und eben jetzt, da Jedermann ihm von seinen wissenschaftlichen Plänen spricht, ist Heinrich Aleist schon verekelt an aller Wissenschaft, er ahnt, daß Gelehrte und Kimstler Antipoden sind und — daß er selber ein Dichter sei. Auch dies müssen wir schweigend hinnehmen als ein psychologisches Räthsel, daß in einem solchen Dichtergeiste die Abnung seines Beruses so unbegreistlich spät

ermachte. Rein Liebeslied, fein rhetorischer Dithprambus bat ihm, wie anderen glücklicheren Rünstlern, die bolbe Schwärmerzeit bes Lebens verschönt: die Erftlinge seiner Muse sind - seine schmerzbewegten Briefe an Ulrife. Wir fühlen nach, wie bas Ohr bes Künstlers fich erfreut an biefen verhaltenen Gebichten, an bem vollen Rlange biefer leidenschaftlichen Klagen. Zuweilen tritt schon die Sehnsucht nach bem Schönen klarer bervor: er schilbert die Reize ber Natur in prächtigen Farben, er ruft: "wir follten täglich wenigstens ein autes Gebicht lefen. ein schönes Gemälbe feben, ein sanftes Lied boren ober ein bergliches Wort mit einem Freunde wechseln." — Dann stürmt er binaus in die Kerne; jahrelang, auf unstäten Wanderfahrten burch Deutschland, Frankreich und die Schweiz jagt er bem Traumbilbe bes Dichterruhmes nach, bas flammend vor feiner Seele ftebt. Er will ber gröfte ber Kleiste werben — benn ein naiver Kamilienstolz liegt in feinem Geiste bicht neben ber Schwärmerei für die Gleichbeit ber Menschen. Sprichwort ber markischen Bettern "jeder Rleift ein Dichter" foll sich alorreich erfüllen, ber Lorbeer bes alten Ewald Rleift foll verwelfen neben bem seinen. Er berauscht sich an Goethe's Werken. Schiller's ideales Bathos ergreift diesen durch und durch realistischen Kopf nur wenig. Zugleich fagt ihm eine geheimnisvolle Ahnung, bag in ihm felber eine Gewalt bramatischer Leibenschaft schlummere, die Goethe's harmonischer Genius so nicht kannte: ich will ihm ben Kranz von ber Stirne reifen, ruft er frevelnb. Bas bat er nicht ausgestanben bet bem wohlweisen Lächeln ber Philister um ihn ber, die ihm seine "Bersche" nicht verzeihen können; wie foll bas armfelige Bolk erstaunen, wenn er einst beimkebrt als ber erste der deutschen Dichter!

Und schon ist der Plan gefunden, der alle Wunder von Weimar mit einem Schlage überbieten soll: das Drama Robert Guiscard. Auf diesen einen Wurf setzt er sein Alles: gelingt ihm dies Gedicht, "das der Welt Deine Liebe zu mir erklären soll", — dann will er sterben, so schreibt er der Schwester. In dem geheimnisvollen Ringen um dieses Wert verzehrt sich die edelste Kraft seiner Jugend. Bald schwelgter in "der Ersindung, diesem Spiele der Seligen", bald umslattern die werdenden Gestalten des Gedichts sein Haupt wie ein verfolgendes Dämonengeschlecht, also daß er mitten in froher Gesellschaft mit halblauter Stimme zu dichten beginnt. Wieder und wieder vernichtet er das Werk, das seinen glühenden Wünschen nie genügt. Dann klagt er das Schicksal an, warum es nicht die Hälfte seiner Gaben zurückgehalten

babe, um ihm bafür Selbstvertrauen und Genügsamfeit zu schenken : bann überfällt ibn bie Reue um bie verlorenen Stunden, die ungenoffenen wie die ungenützten, und eine tiefe Berachtung des Lebens: "wer es mit Sprafalt liebt, moralisch tobt ift er icon, benn feine bochfte Lebensfraft, es opfern zu können, modert, indem er es pfleat". 11nb bald strablt er wiber von keder Siegeszuversicht und ruft gleich seinem Brinzen von Homburg: o Caefar Divus, die Leiter sek' ich an beinen Stern! Sein äußeres Leben in diesen angswollen Tagen schilbert er felbst in ber Rlage: "an mir ift nichts beständig als bie Unbeständigkeit". Er wandert und wandert, foliekt Befanntschaften mit bebeutenden Männern, um fie ebenso schnell zu löfen, entwirft neue Lebensplane. um sie sogleich fallen zu lassen. Er will als ein Landmann in der Soweiz fich eine stille Hütte bauen und bricht mit seiner Braut, weil sie ibm nicht folgen will: er versucht einmal, inmitten ber Bracht ber Alben, auf einer Insel in ber Mar, mit einem anmuthigen Schweizers mädchen ein beschauliches Künstlerleben zu führen - und das Alles ziebt an ibm vorüber wie ein Traum, leer und nichtig neben bem Einen. was ibm wirklich ist -- neben bem Dichterschmerz um sein Drama. Da endlich erfolgt die Enttäuschung, beren schneibenden Jammer nur bie eigenen Worte bes Unglücklichen schilbern können. Am 5. October 1803 idreibt er ber Schwester:

"Der Simmel weiß, meine theuerfte Ulrite (und ich will amtommen, wenn es nicht wortlich mahr ift), wie gern ich einen Blutetropfen aus meinem Bergen für jeben Buchftaben eines Briefes gabe, ber fo anfangen tonnte: "mein Gebicht ift fertia". Aber Du weift, wer nach bem Sprichwort mehr thut, als er tann.' 3ch babe nun ein Salbtaufend binter einander folgender Tage, Die Nachte ber meiften mit eingerechnet, an ben Berfuch gefett, ju fo vielen Rrangen noch einen auf unfere Kamilie berabzuringen : jest ruft mir unfere beilige Soutgöttin zu, bak es genug fei. Gie flift mir gerührt ben Schweiß von ber Stirne und troftet mich, "wenn jeber ihrer lieben Sohne nur eben so viel thate, so würbe unserem Ramen ein Blat in ben Sternen nicht fehlen." Und fo fei es benn genug. Das Schickfal, bas ben Boltern jeben Buidug ju ihrer Bilbung jumift, will, bente ich, bie Runft in biefem norblichen himmeleftrich noch nicht reifen laffen. Thoricht mare es wenigstens, wenn ich meine Kräfte länger an ein Wert seten wollte, bas, wie ich mich enblich überzeugen muß, für mich ju fower ift. 36 trete vor Ginem gurud, ber noch nicht ba ift, und beuge mich ein Jahrtaufend im Boraus vor feinem Beifte. Denn in ber Reibe ber menfolicen Erfindungen ift biejenige, bie ich gebacht babe, unfehlbar ein Glieb, und es machft irgendwo ein Stein icon für ben, ber fie einft ausspricht. Und fo foll ich benn niemals ju Gud, meine theuerften Menfchen, juriidfebren? D niemale! Rebe mir nicht zu. Wenn Du es thuft, fo tenuft Du bas gefährliche Ding nicht, bas man Chrgeiz nennt. 3ch tann jest barüber lachen, wenn ich mir einen Prätenbenten mit Ansprüchen unter einem Saufen von Menschen bente, bie sein Geburtsrecht zur Krone nicht anerkennen; aber bie Folgen für ein empfindliches Gemüth, sie sind, ich schwöre es Dir, nicht zu berechnen. Mich entsetz bie Borsklung. Ift es aber nicht unwürdig, wenn sich das Schicksal herabläßt, ein so bülssos Ding, wie ber Mensch ift, bei ber Nase herumzusühren? Und sollte man es nicht saft so nennen, wenn es uns gleichsam Kure auf Goldminen giebt, die, wenn wir nacharaben, überall kein ächtes Metall enthalten?"

Gleich barauf eilt er nach Frankreich, um unter Bonaparte's Fabnen in England zu landen und - bort "ben schönen Tod ber Schlachten zu sterben. Unfer aller Berberben lauert über ben Meeren. 3ch frohlocke bei ber Aussicht auf bas menblich prächtige Grab". Gine schwere Krankbeit rettet ihn aus diesem Anfalle des Wahnsinns: boch bie Narben aus ienen Kämpfen bleiben unvertilabar feinem Geiste aufgeprägt. Bon neuem beginnen die unstäten Wanderfahrten: über lange Abschnitte seines Lebens find wir noch beute ohne sichere Kenntnik. Bon kundiger Seite wird mir erzählt, daß der Unglückliche mirklich einige Reit in einem Irrenbause verbracht babe. 3ch lasse bie Thatsache babingestellt; unglaublich ist sie keineswegs, benn in biesem reichen Geiste arbeiten bämonische Kräfte, die über die Enden des Menschlichen hinausgreifen, er schwankt zwischen seinem Urbild und seinem Zerrbild, amischen bem Gott und bem Thier. Sein voetischer Genius bricht sich endlich seine Bahn burch alle biese Leiben, entfaltet fich ftolz und ficher, stätig anwachsend. Dann bringt das Unglück des Baterlandes seinem verwüsteten Leben wieder einen neuen reichen Inbalt: mit ber inbrünstigen Liebe eines großen Herzens flammert ber Dichter fich fest an sein verfinkendes Bolk, und während er die herrlichen Werke schreibt. bie ihn an die Spite unserer politischen Sänger stellen, trägt ber Unbegreifliche jenen finstern Lebensüberdruß mit sich umber, der ibn schließlich zum Selbstmord treibt.

Es hieße an jeder Freiheit des Willens verzweifeln, wollte man in einem so unseligen Leben keine Schuld finden. Aber wer ist so vermessen, nach den dürftigen Nachrichten das Maß seiner Verschuldung und das Maß seines Unglücks abzuwägen? Nur einige widrige Umstände, an denen Kleist's Wille wenig ändern konnte, seien erwähnt. Durch seinen frühzeitigen Eintritt in den Soldatenstand ward sein Entwicklungsgang unterbrochen, seine ganze spätere Vildung autobidattisch und verwirrt. Und wie unentbehrlich war nicht eine strenge Geisteszucht gerade einem so erregbaren, so leicht und vielseitig aufsfassenden Kopse! Ein geborener Edelmann war er hinabgestiegen zu

einem Berufe, der jenen Tagen noch für bürgerlich galt, und vermochte boch ben stätigen, folgerechten Fleiß bes bürgerlichen Arbeiters sich niemals anzueignen. Roch tiefer und unbeilvoller mußte auf ihn wirken. bak bas Leben seinem Gemüthe so wenig Freuden bot. beglückende Liebe bat er nie genossen. Und wenn wir seine Richtung auf bas Drama, fein für jene Zeit wunderbar lebendiges Interesse am politischen Leben bebenken, wenn wir uns fragen: welch' ein Geift mufte es sein, ber in bem Rathden von Beilbronn, in ber willenlos sich bingebenden Liebe sein weibliches Ideal finden kounte? - so erkennen wir. bak, bei aller Reizbarkeit, bas männliche, ja bas männische Wesen ber bervorstechende Charafterzug seiner Natur war, jo versteben wir auch. wie schmerzlich dieser stolze Mann ben Mangel theilnehmender Liebe empfinden nukte. Seine Braut bat ibn nie beglückt, bas bezeugen Diese Liebesbriefe eines Dichters, die uns mit einer feine Briefe. Fluth bürrer, boctringrer Brofa überschütten, seien allen benen emviohlen, welche nicht begreifen können, aus wie feltsamen, wiberstrebenben Stoffen ber Menich gemischt ift. Jeber Brief beginnt mit einigen zärtlichen Worten, beren abstracte Metaphern starke Zweifel an ber Tiefe der Empfindung erregen: darauf folgt eine regelrechte Schulftunde: er fordert seine Braut zu Denkübungen auf, er legt ihr Fragen por, wie: mas ist prächtig? mas niederschlagend? Rurz, er liebt sie nicht, er will sie erst bilden, und auch eine reiche Bhantasie kann eine folde Täuschung des Gefühls nicht mit poetischem Zauber verklären.

Ulrike Kleist hat mit rührenber Hingebung ihr Bermögen, ihr Glück, ihr Alles dem Bruder geopfert, boch fie war nur die Schwester, zubem mit ihrem männlichen ercentrischen Wesen bem Dichter allzu verwandt: "es läßt sich an ihrem Busen nicht ruben." And eine meite Geliebte, die er zu Dresben in Körner's Haufe fand, verstand nicht in die Launen seines herrischen Geistes sich zu fügen, und er stieß sie von Ber ein Ohr hat für die leifen Schwingungen des Gefühls, der errath auch aus ben Werken mannhafter Dichter, ob ihr Berg veröbet blieb ober ob sie einmal wahr und rein und glücklich liebten — ein feiner und tiefer Unterschied, ber mehr in ber Form als im Wesen ber Empfindung fich kundgiebt. Wenn es lichte Geifter giebt, die in der Einfamkeit des ichaffenden Genius erhaben find über solcher Bedürftigteit — Rleist zählte nicht zu ihnen. Ergreifend klingt seine Rlage: "So viele junge blübende Gestalten, mit unempfund'nem Zauber follen fie an mir vorübergebn? O bieses Herz! Wenn es nur einmal noch

erwarmen könnte!" Er schilbert die Liebe selten unbefangen als die welterhaltende Macht, die in dem Stammeln des Kindes als die erste Regung der Menschlickeit erscheint und den Trot des Mannes zu der Natur zurücksührt; er stellt sie gern dar als eine Krankheit des Leibes und der Seele und verirrt sich zuweilen in die Mysterien des geschlechtslichen Lebens, die der Kunst schlechthin verschlossen sind. Er schilbert gern das Nacke, und seine lebensvolle Sinnlickeit berührt oft die zarte Grenze, welche die schöne Wärme der Leidenschaft von der sliegenden Sitze des Gelüstes trennt.

Auch ber Freunde besaß er wenige. Einige ausgezeichnete Männer unter seinen Kriegskameraben, wie Rüble und Bfuel, stanben seinem Dichterschaffen allzu fern; und ber Berkehr mit bem anmakenben Schwäker Abam Müller verwirrte nur sein Urtbeil. Erscheint es nicht fast tragifomisch, bag ber berbe, grundprosaische Aschoffe und ber jüngere Wieland, den die Nachwelt nur als einen warmberzigen Batrioten kennt, die einzigen Boeten waren, mit benen ihn eine gewisse Gemeinschaft fünstlerischer Arbeit verband? Die Stunden ber Andacht und Benthefilea! - Was frommte ibm ber Beifall bes alten Wieland, ber schon mit einem Fuß im Grabe stand? Der Eine, zu bem er emporblidte, Goethe, konnte bas Grauen bor ben frankbaften Zugen biefes leibenschaftlichen Talentes nicht verwinden; und die lauten Stürmer ber romantischen Schule, die mit ihren formlosen Erperimenten ben Markt beherrschten, verziehen ihm seine Tugenben nicht, sie verachteten ben profaischen Sinn bes Mannes, ber ben Muth besak festzuhalten an ber strengen Kunstform bes Drama's. Den driftlichen Boeten bes Tages war ber ernfte Bekenner Kantischer Sittlichkeit unbeimlich: wenn Fouque mit ihm zusammentraf, so sprachen sie selbander — über die Bon folden Stimmungen beherrscht erwies die Lesewelt ben Werken Rleift's eine unbelehrbare Miggunft; kein einziger frober Erfolg verschönte sein Leben. Als er einst einer Freundin einige seiner Berfe recitirte und jene voll Bewunderung nach dem Berfasser fragte, ba schlug er sich verzweifelnd an die Stirn: "Auch Sie kennen es nicht? D mein Gott, warum mache ich benn Gebichte?" Man mag einen jungen Boeten verachten, ber bie Rraft nicht findet bas unvermeibliche Schicffal eines Erftlingswerkes zu ertragen; boch hier erschüttert uns die gerechte Rlage des verkannten Genius. Fester und fester spann er sich ein in sein einsiedlerisches Treiben: bas Leib, sprach er stolz, brückt um fo schwerer, wenn Mehrere baran tragen. Der Fluch ber Ginsamkeit kam über ihn: sie nährte sein mißmuthiges Grübeln, sie gewährte ihm nur zu viel Muße, die Dinge wieder und wieder zu bedenken, also daß jeder Entschluß, kaum gesaßt, ihm alsbald zum Ekel ward. Und wenn wir schaudern vor den frevelhaften Spielen der Phantasie, die in solchen Stunden sein Hirn bethörten, so sollen wir doch auch unbarmherzig die Mitschuld seiner Zeit bekennen: dies Künstlervolk ließ den Sänger des Prinzen von Homburg verhungern, während Kozebue und Zacharias Werner als große Dichter geseiert wurden.

Es liegt am Tage, daß ein so qualvoll ringender Dichtergeift unwillfürlich Brobleme von subjectiver Babrbeit mablen mußte. wußte wohl, warum er die Frage aufwarf, die ihm viele begabte Dramatiker nachgesprochen baben: ob es benn nicht möglich sei, die Frauen mindestens für einige Abende vom Theaterbesuche auszuschließen. Seine ebelften Werke find Bekenntnisse, gang verftändlich nur bem reifen Manne, bem verwandte Rambfe bie Seele erschütterten. Wer fich aber bineingefunden bat in diese subjective Welt, ben umfängt sie auch wie Rleift befitt eine bramatifche Energie, welche bem ein Rauberfreis. gemüthvollen gern in die Weite schweifenden beutschen Wesen fast unbeimlich erscheint und von keinem Anderen unserer Dichter erreicht wird. Ein hober bramatischer Berftand wirft Alles zur Seite, mas aufbalten. was den Sinn des Hörers von dem Wesentlichen ablenken könnte. Unaufhaltsam, wie in ben Effectstücken gebankenloser Bubnenpraktiker. fluthet die Handlung dahin; und doch ift nichts blos gedacht und gebichtet. Alles erlebt und angeschaut. Mit wunderbarer Sicherheit weiß er jederzeit die Stimmung in uns zu erwecken, die sein Stoff verlangt; mit ein paar Worten versett er uns in jede fremde Welt. Vor der Wahrheit seiner Charaftere verstummt bie Kritif: biese Menschen leben. und wenn der Sturm der Leidenschaft sie packt, dann verliert selbst der nüchterne Hörer die Besinnung. In Kleist's reiferen Stücken sind auch bie geringfügigen Rebenpersonen bes Studiums ber tuchtigsten Schauspieler würdig: ber Kniecht Gottschalf im Katheben war eine ber alanzenhsten Rollen Ludwig Devrient's. Freilich verführt ihn die Fertigkeit, fich felbst zu belauschen, auch in ber Zeichnung seiner Charaftere oft zu virtuofer Rleinmalerei. Er wagt manchmal, jene flüchtigen Gedankenblike barzustellen, die uns wider Willen burchzucken, die nur burch ihr augenblickliches Verschwinden erträglich werden und darum jeder Darstellung fich entziehen; bann haben wir ben Eindruck, als redeten seine Menschen im Traume. In jenen Augenbliden ber böchsten Buth, wo in ber Birklichkeit die Leibenschaft ftumm bleibt ober nur zerriffene Reben ausstößt, verschmäht Kleift oft bas schöne Borrecht bes Dichters, ber mächtigen inneren Bewegung Worte zu leihen; solche Scenen machen bei ihm, weil er sich zu sehr an die Natur hält, nur den Eindruck des Richtigen, nicht der poetischen Wahrheit.

Die maklofe Leibenschaft, baran bes Dicters Leben fich verblutete. bringt oftmals störend auch in feine Werke: er liebt bas Schreiende. Gräkliche, verfolgt jedes Motiv gern bis jur äußersten Spite, feine Helben jagen ihrer Sebnsucht nach fo ungestüm, so unersättlich wie er felber bem Traumbilde feines Robert Guiscarb. Als Rleift zu bichten begann, hatte er icon zu Bieles, zu Ernftes erlebt, um zu meinen, es lieken fich die groken Wibersprüche der Welt mit einer "schonen Stelle" Aber selbst diese echt fünstlerische Tugend wird an ihm oft zum Rebler: er bakt nicht blos bie Bbrafen, er fliebt bie Ibeen. Mangel muffen wir es bezeichnen, daß die von Leffing verponten langweiligen Ausbilfen verlegener Dichter in seinen Dramen fast gänzlich feblen. Das Trauersviel boben Stils verlangt solche Worte ber Weisbeit, nur daß fie natürlich aus Handlung und Charafter fich ergeben muffen : ber Hörer athmet bei ihnen auf, er abnt ben bellen Dichtergeift binter ben Schrecken bes tragischen Schickals. Nicht Mangel an Genie erschwerte ihm, den ibealen Gebalt seiner Fabeln an den Tag zu bringen. wohl aber Mangel an Rube: seine Stoffe lasteten auf ihm in noch ganz anderer Beise, als jedes unfertige Bild ben Rünftler bebrückt. besaß andauernder Begeisterung gemig, um fast nur größere Werke zu schaffen, er grbeitete langfam und kehrte mit gewiffenhaftem Fleiße immer wieder zu dem Geschaffenen zurück. Er schilbert iede Einzelbeit mit peinlicher Genauigkeit; und boch fühlen wir aus ber Mehrzahl feiner Werke die innere Raftlofiakeit des Dichters beraus, feinen Drang, bes Stoffes ledig zu werden. Man lefe die "Episobe aus dem letten Keldzuge", ein kedes Reiterstück, die einfachste Geschichte von der Welt. Wie ein Husar in einem von den Franzosen bedrohten Dorfe unbekummert um die Bitten des Births behaglich ein paar Gläser trinkt, bann mit einem wilden Flucke davon sprengt und sich durch die Keinde durchhaut — bas wird auf mehreren Seiten geschildert, keine Handbewegung bes Reiters wird uns erlassen. Und tropbem kommen wir dabei nicht einen Augenblick zur ruhigen Betrachtung, so athemlos ift die Erzählung.

Auf Rleist's Schaffen paßt Wort für Wort die Rlage, die Schiller einmal über die Aufgabe des Dramatikers schlechthin ausspricht: "Ich

muß immer beim Objecte bleiben; jedes Nachdenken ift mir versagt, weil ich einer fremden Gewalt folge". Und fragen wir, warum Heinrich Kleist mit aller Schöpferkraft seiner Phantasie doch hinter dem Genius Schiller's weit zurückbleibt, so lautet die Antwort: Schiller ist ein Classister, er sucht Probleme, die für alle Zeiten wahr sind, und löst sie mit der Sicherheit eines Geistes, der in den Ideen lebt; und weiter: Schiller steht seinen Werken frei gegenüber — trop jener Selbstanklage, die ihn nicht trifft. Rleist aber wird in der That oft unfrei, willenlos sortgerissen von der Gewalt seines Stoffes; ja wir fühlen nicht selten, wie eine glänzende Erscheinung vor ihm aufsteigt, wie sie Macht gewinnt über seinen Geist und ihn zwingt sie zu gestalten, auch wenn die Harmonie seines Planes darunter leiden sollte. Einzelne traumhaft schöne Bilder kehren in seinen Gedichten immer wieder, sast wie sire Ive Iveen, die er nicht abschütteln kann.

Tropbem ist Kleist ein benkenber Künstler. Awar fommt ibm niemals bei, in feinen Briefen über bie Gefete feines Runftlerschaffens zu sprechen, ja in einem Auffat voll köstlichen chnischen Humors verhöhnt er alle Kunfitheorien und meint, "daß es, nach Anleitung unferer würdigen alten Meister, mit einer gemeinen, aber übrigens rechtschaffenen Lust an dem Spiel, beine Einbildungen auf die Leinwand zu bringen, pöllig abgemacht ist." Doch in seinen Berken ist solcher Naturalismus nicht zu finden : gemissenhaft bat ber Mann, dem die Schule ber Bühne verschlossen blieb, nachgebacht über bie Gesete bes Drama's: sorgfältig hält er die Kunstformen auseinander. In seinen Dramen ift Alles Handlung, in den Novellen Alles Erzählung, also dak selbst ber Dialog zumeist in indirecter Rede berichtet wird. bas lange Gedicht an die Königin Luise, bas Graf Pork vor kurzem in ben Grenzboten mittheilte, mit bem iconen pragnanten Sonette, bas offenbar aus jenem Entwurf entstanden ist, und man wird abnen, wie viel Gedankenarbeit in diesen wenigen Zeilen liegt. Auch in der Form seiner Gebichte bewährt sich der bewufte Künstler. Die ganze Tonleiter ber Empfindung steht bem Sprachgewaltigen zu Gebote, boch am gludlichsten gelingt ihm der Ausbruck der stürmischen Leidenschaft; er kennt die Laute des edlen Helbenzorns, wie der thierischen Wildheit. Stil ift höchft perfönlich, von unverkennbarer Eigenart und eben barum echt beutsch: eine knappe, markige Sprache, auch in ber Proja allein aus bem beutschen Wortschat geschöpft, reich an volksthumlichen anschaulichen Wendungen, und wenn es sein muß berb und grob, so wie

er einst im Regimente gegen seine "Kerls" gewettert hatte. Der melodische Tonfall lhrischer Rede reizt ihn nicht; ihn kümmert's wenig, ob seine Jamben zuweilen hart, zerhackt, durch häßliche Flickwörter entstellt erscheinen; nur dramatisch, ausdrucksvoll, ein treuer Spiegel des Inhalts sollen sie sein, und sie sind es.

Mag ibn die Literaturgeschichte immerhin zu der romantischen Schule gablen - die ftolze Urfprünglichkeit biefer Erscheinung wird burd einen Gattungenamen mit nichten erschöpft. Rebes Webicht Pleist's entspricht ber Mahnung, die er einst ben nachahmenben Künstlern zurief: die Werke ber alten Meister sollten "bie rechte Rust in Guch erweden, auf Eure eigene Weise gleichfalls zu sein". Er bat die Märchenpracht ber Romantik mit abnungsvoller Kartbeit besungen, ja ber Kantianer sehnte sich auf Augenblicke nach bem Frieden, den nur die Formenicone bes fatbolifchen Cultus gewähren konne; aber bicht neben biesen phantastischen Träumen liegt in seinem Geiste ber strenge Realismus, die Freude an bem Schlichtnatürlichen, die Verstandesklarheit bes protestantisch-nordbeutschen Wesens, und ber uns soeben die gaufelnden Geftalten einer Bunderwelt geschilbert, er führt uns im nächsten Augenblick in die Rämpfe des politischen Lebens, läft uns in vollen Zügen die frische, scharfe Luft der Zeitgeschichte athmen. So steht der wunderliche Grübler vereinsamt wie ein Fremder in einer Zeit, deren Rämpfe und Leiben er boch tief bewegt im Innern mitempfindet: und wir Nachlebenben miffen nicht zu fagen, ob wir ihn beklagen follen als einen Spatling ober als einen zu früh Geborenen. Er erschien zu fpat - benn bem geistigen Vermögen einer jeden Epoche ift ein festes Maß gesett, es mar unmöglich, daß die beutsche Runft noch bei Lebzeiten Goethe's jenen neuen Stil batte finden kömmen, von dem Kleist traumte. Und wieder: er tam zu früh, benn erft ber Bürgerfinn, ber regliftische Aug ber Gegenwart beginnt den Kern dieses Dichtergeistes zu versteben, erst den Dramatikern unserer Tage sind seine Werke ein Vorbild.

Nur der Torso des ersten Aufzuges läßt uns ahnen, welch ein Werk der "Robert Guiscard" zu werden bestimmt war; doch weder das Bruchstück selbst noch die Ueberlieferung der Normannengeschichte giebt uns einen klaren Begriff von dem Plane. Wir vermuthen lediglich, wenn wir "das Bolk" als Masse reden und klagen hören, daß dem Dichter eine Erneuerung des antiken Chors in ganz moderner, dramatischer Form, eine Berbindung des charakteristischen und des idealisstens den Stiles vorgeschwebt haben mag. Eine wunderbare von Kleist selber

nie wieber erreichte Pracht ber Sprache hebt ums sofort auf die Höhen bes Menschenlebens; hier ist sie wirklich, die gorgeous tragedy in sceptred pall, die Tragödie der Könige und Helben. Wir bliden in das wogende Gewimmel eines Bölkerlagers, und wie der alte Köwe Robert Guiscard soeben majestätisch unter die klagenden Normannen tritt, da brechen die Scenen ab, die einzigen, welche Kleist nach der Bernichtung des Werks zu erneuern gewagt hat, und traurig legen wir die Blätter aus der Hand, an denen das Herzblut eines edlen Mannes haftet.

Noch mabrend biefer Blan auf ber Seele bes Dichters laftete, perfucte er sich an einem bescheibeneren Werke, bem Drama "bie Familie Schroffenstein". Neben seiner großen Tragodie erschien ibm bas kleinere Gebicht balb armselig, wie "eine elende Scharkete"; fast gewaltsam mußten ihn die Freunde überreben, das Drama zu vollenden. Bunder, daß die Kritik mit biesem Erstlingswerke nichts anzufangen wußte: ber Dicter war, ba er als Neuling auf ben Markt trat. länast in der Stille durch eine barte Schule bramatischer Arbeit gegangen. längst binaus über die rhetorische Ueberschwänglichkeit ber Jugend. Der Bau ber ersten Afte ist mit ber Sicherheit eines gereiften Berftandes entworfen: die Charaktere, voll gewaltiger wortkarger Leidenschaft. find gezeichnet mit jener unerhittlichen Wahrheit, welche bie Frauen fo leicht von Rleist's Werken zurückschrecht : bas Ganze ein Bilb finsterer blutiger Rämpfe, ohne jede Spur einer böberen Idee. Begel Recht batte mit seinem Sate, daß ein idealistischer Anfang in ber Runft immer bebenklich sei, so mukte man bies Erstlingswerk mit bem günstigsten Auge betrachten. Und boch liegt gerade in dem Mangel iebes ibealen Momentes ber Grund seines Kehlschlagens. bert ben ererbten Saf zweier verwandter Saufer, beren Rinder fic lieben und endlich durch den Frevel der Bäter untergeben. speare's Romeo und Julie wird ber Haf der Familien vorausgesett, ber Schwerpunkt liegt in ber Schuld ber Liebenben. Bei bem beutschen Dichter erscheint bas Leiben ber Liebenben nur als eine Episobe, als bas beitere Gegenbild ber finfteren Fabel, freilich als ein Bild von rührender Innigkeit und bezaubernber sinnlicher Wärme. feiner Aufgabe ift, zu entwickeln, wie die lang gehegte Erbitterung ber beiben Geschlechter burch ein Nichts, einen leeren Berbacht zu finsterem Saffe gefteigert wirb, wie ber Wahnfinn bes Argwohns die beiben Stammesbäupter - zwei grundverschiedene und boch in ihrem gaben,

fcweren Wefen nabe verwandte Naturen — übermächtig pact und fie fortreikt von Unthat zu Unthat. Und dies ist dem Künstler so vollftändig gelungen, wirkliche und vermeinte Schuld, Schein und Wahrheit verschlingen fich fo fest in einander, daß ber Sorer und schlieklich auch ber Dichter die Rlarbeit seines fittlichen Urtheils verliert. Dem Dichter felbst wird "bas Gefühl verwirrt" wie feinen Helben, er ftebt rathlos por biefer jammerlichen und boch fo furchtbaren Kleinbeit ber Menschen. die in ihrem Grimm befangen nicht rechts noch links von ihrem Babn binwegzublicen weiß: er meint zulett, die durch den Aberwik der Sterblichen verschuldete Verwicklung burch einen Abermis bes Schickigle löfen zu bürfen. Durch einen grundhäklichen Aufall erschlägt ieber ber Bäter. in der Meinung, das Kind des Feindes zu treffen, sein eignes Kind. Bor ben unschuldigen Obfern kommt endlich die Richtigkeit des Argwohns, der all dies Unheil berbeigeführt, an den Tag, und die schuldigen Bater feiern eine weder glaubhafte noch erhebende Verföhnung. Mit sichtlicher Unlust hat der Dichter den Schluß zu diesem krankhaftesten feiner Dramen auf das Babier geworfen; es ift fein eigenes verftortes Bemuth, bas burch ben Mund seines Helben verzweifelnd gen Himmel schreit:

Gott ber Gerechtigfeit, fprich beutlich mit bem Menfchen, bag er's weiß, auch was er foll ! —

Als endlich sein Geist sich langfam erholte von dem Zusammenbruch seiner liebsten Träume, ba begann er eine Neuschöpfung bes Moliere'schen Amphitroon. Gine Neuschöpfung, sage ich, benn blos zu überseten war biesem trotigen Dichter unmöglich; in ihm lag nichts von weiblicher Empfänglichkeit, und felbst die Aufgabe, das Werk Moliere's umzugeftalten, hatte ihn schwerlich gereizt, wenn nicht die unbarmonische Natur bes Stoffes jedem neuen Bearbeiter einen weiten Spielraum eröffnete. Die berühmte Fabel, wie Zeus in ber Gestalt Amphitryon's bessen Weib Alkmene erkennt, bietet in der tollen Verwechslung der Berfonen, in der Kigur des geprellten Chemanns, diesem zweideutigen Liebling bes Luftspiels aller Zeiten, überreichen Stoff zu komischen Scenen; aber, zu graufam für einen Scherz, zu lächerlich, um tiefere Empfindungen zu erregen, kann sie nie einen reinen Eindruck hervorbringen. Als ein Meister hat Moliere verstanden die bedenkliche Kehrseite der Handlung zu verdecken, mit herzerquickendem Selbstgefühl stellt er fich als ein moderner Mensch ber antiken Welt gegenüber -- so übermüthig wie nur Shakespeare in Troilus und Cressiba. Er verflacht ab

fichtlich ben nationalen Behalt bes Stoffes, er will nichts wiffen von bem religiösen Schauer, ben bie Erscheinung bes Götterpaters in ber Bruft bes gläubigen Bellenen erwedte. Seine Götter find ein lebensluftiges, übermutbiges Bölichen, von ben Menichen nur burch ibre Macht perschieden und sehr geneigt, biese Nebermacht zu mikhrauchen. Er beginnt mit einem Brologe voll köftlicher Laune: Mercur forbert bie Racht auf, einige Stunden langer über Theben zu verweilen, bamit Zeus feine Freude bis auf die Befe genieken konne: fie weigert fich, benn man muffe .. bas Decorum ber Göttlichkeit" wahren , boch giebt fie nach , als er ihre Neigung für galante Abenteuer, wovon sie sich allerdings nicht freisprechen lakt, ibr vorbalt. Mit biefen Spaken und bem poffenbaften Wortspiele Bon jour, la Nuit - adieu, Mercure, bas ben Brolog idliekt, gelangen wir fofort zu ber leichtfertigen, luftigen Stimmung. bie ber Dichter verlangt. Run folgt ein buntes Durcheinander lächer-Mercur in ber Gestalt bes Sklaven Spfias zankt fich mit bem mabren Sofias über fein 3ch, zerbrügelt ibn wieberbolt mit göttlicher Urkraft; und zu diesen alten Witen, woburch schon ber Amphitryon bes Blautus und bes Camoens ihre Borer entzückten, tritt eine neue gludliche Erfindung binzu: ber ebeliche Zwist im Sause bes Fürsten wiederholt sich vossenhaft im Hause bes Sklaven. Die gewollte Oberfläcklickfeit seiner Charafterzeichnung wird bem Dicter erleichtert burch ben Genius seiner Sprache: bie französische Leibenschaft tritt in viel zu rbetorischer Form auf, als baf fie uns tief ergreifen könnte. Mit leichtfertiger Grazie schlüpft er über die ernsten Auftritte babin, so daß wir nie zum Nachbenken, nie aus bem Gelächter beraus tommen.

Der tiefe Gegensat beutschen und französischen Kunstgefühles tritt uns vor die Augen, wenn wir nunmehr den deutschen Dichter in seiner Werkstatt belauschen, wie er das fremde Gedilbe zu packen und auf den Kopf zu stellen wagt. In den rein komischen Scenen reicht Kleist, trot der ersichtlichen Bemühung sie mit lustigen Einfällen zu bereichern, an die schalkhafte Leichtigkeit seines Borbildes nicht heran; dassir versucht er, die ernste Seite des Oramas zu vertiesen, zu bereichern durch die Macht und Gluth deutscher Leidenschaft. Als Amphitrhon seinem Weibe nicht glauben will, daß er selbenschaft. Als Amphitrhon seinem Weibe nicht glauben will, daß er selbst sie am vergangenen Abend besucht, da ruft sie ihm nicht, wie bei Moliere, seine transports de tendrosse, seine soudains mouvoments — und wie sonst die französischen Phrasen lauten — in's Gedächtniß: leibhaftig vielmehr tritt der Borgang vor uns hin, wie Alkmene in der Dämmerung am Rocken saß, wie der ver-

meinte Gatte beimlich in's Zimmer schlich und sie auf den Nacken kufte - und fo folgen wir Schritt für Schritt bem Entzücken jener seligen Racht. Bezeichnend genug liegt bei dem romanischen Dichter der Schwerpunkt bes Stude in ben Situationen, bei bem Deutschen in ben Charafteren. Altmene, bei Moliere eine febr gewöhnliche Erscheinung, ist bei Rleist ein berrliches Weib, "fo urgemäß bem göttlichen Gebanken in Form und Maß, in Sait' und Rlang ; sie bleibt rein in der Umarmung bes frembenn Mannes, benn "Alles mas fich Dir nabet ift Amphitrbon." Rleift schilbert nicht bie noble Bassion eines galanten groken Herrn, sondern ben gebeimniftvollen Rauber eines begeisterten Festes ber Liebe. Er wagt noch mehr: ber driftliche Mbthus von ber unbeflecten Empfängnif ber Maria schwebt ibm vor Augen, und er erfühnt sich, ber alten Beibenfabel ihren religiösen Inhalt wieberzugeben. Sein Zeus ift ber Gott, bas irbische Haus muß sich geehrt, begnadigt fühlen durch ben Besuch bes Allmächtigen. Dergeftalt haben zwar bie ernften Scenen unendlich gewonnen. Wie in den Gesprächen mit Alfmene bas göttliche Wefen bes Zeus durch die irbische Hülle hindurchbricht, wie er endlich mit dem Donnerkeil in der hand aus bem Gewölke tritt und zu den in beiligem Schreden zusammenbrechenben Sterblichen rebet, bas sind Auftritte voll Majestät. Aber bas Wesentliche, die Ginbeit bes Studs, geht verloren. Diese erhabenen Bilber steben in grellem Widerspruch zu bem possenbaften Treiben ber beiben Sosias: es ift unmöglich, Mitleid zu empfinben mit bem tiefen Schmerze bes Amphitrbon, ben wir foeben erst feinen Sklaven in bochft profaischer Beise prügeln faben; und mit aller Bracht ber Sprache gelingt bem Dichter nicht, uns die Göttlichkeit eines Wefens glaubhaft zu machen, bas so groß spricht, aber so grausam und zweibeutig banbelt wie biefer Zeus. Die zerriffenen, nichtsfagenben Reben, womit das Bolk zulett die Kunde von der feltsamen Gnade des Gottes aufnimmt, beweisen, daß Rleift felbst nicht baran glaubte. Recht behält bie faunische Weisheit bes Moliere'ichen Sosias: sur telles affaires toujours le meilleur est de ne rien dire.

Wie anders der fast zur selben Zeit vollendete "zerbrochene Krug", das einzige selbständige Lustspiel des Dichters — ein Werk aus Einem Gusse, rund und fertig, harmonisch dis in die letzte Zeile. Kleist hatte sich einst in der Schweiz mit Zschoffe und Ludwig Wieland an einem Kupserstiche ergötzt, der einen plumpen dicken Richter darstellte inmitten hitzger Parteien, die um die Scherben eines Kruges sich streiten. Die jungen Leute wählten dies zum Thema eines literarischen Wettkampses,

und als nun der Grübler fich in bas Bild vertiefte, ba kamibm ein Einfall, so einfach, daß er unserem blasirten Bublitum taum auffällt . und boch so gludlich, so echt komisch, bak wir in ber armen Geschichte bes beutschen Luftspiels nur wenige seinesgleichen finden : ber Richter selber bat den Krug zerbrochen bei einem unsauberen Liebesabenteuer und muk. indem er verbort, sich felbst entlarven. Mit virtuoser Rübnbeit macht sich Kleist die Arbeit so schwer als möglich; er balt sich genau an bas Bild: bas ganze Luftiviel stellt, bis auf eine einleitende Scene, nur bie eine auf dem Rupferstiche wiedergegebene Situation dar, und zum Ueberfluß spielt die Sandlung in Solland unter breitspurigen Menschen , die mit umftändlichem Bblegma jedes Nichts erörtern. Der entscheibende Hergang rollt sich nicht vor unseren Augen ab, er wird nachträglich entbullt: die Entwicklung des Drama's ist analytisch, sie erinnert an die Composition vieler antiker Tragodien. Doch ber Dichter hat wirklich bie Roth zur Tugend gemacht, er weiß ben Bang bes Berbores fo gewandt zu verwickeln, daß wir auf das Geschebene nicht minder gespannt find wie in anderen Luftspielen auf das Künftige. Und welch ein psychologisches Meisterstück - biefer Richter Abam, wie er fich fest lügt mit frecher Stirn, wie er bann aufgescheucht wird aus allen Schlubfwinkeln feiner dummbreiften Schlaubeit, wie er sich nach und nach entpuppt als ein Ungethum von feiger Unverschämtheit, ein hollandischer Kalftaff. — Wie viel Kraft bes Willens lag boch in Kleift's Seele, wenn er seinen buftern Sinn zwingen konnte zu der ausbauernden Heiterkeit der Romöbie! Mur an einzelnen Stellen verrath ber gepreßte fünstliche Ton bes Scherzes, bag ber Dichter biefe berbluftigen Geftalten ichuf, um fein felbst zu vergessen.

Durchaus nicht auf der Höhe seiner Dramen stehen Rleist's Erzählungen. Nicht als ob ihm das erzählende Talent gesehlt hätte: seine Birtuosität in der Detailmalerei konnte sich hier vielmehr am freiesten tummeln. Aber die lose Kunstsorm legt seinem stürmischen Geiste die Zügel nicht an, deren er bedarf; alle krankhaften Neigungen seines Wesens, welche die ideale Strenge des Drama's mäßigte, lassen sich hier haltlos gehen. Es scheint nicht überstüssig dies hervorzuheben: unsere besten Dichtertalente sind heute auf dem Felde der Erzählung thätig; dabei lausen wir Gesahr, den natürlichen Werth der Kunstgattungen zu vergessen. Nimmermehr hätte Kleist in dramatischer Form so ganz Versehltes geschaffen, wie die häßlichen Schauergeschichten, "der Findling" und "das Bettelweib von Locarno", oder gar die weinerliche Legende

von ber beiligen Cäcilie. Nur die Manier ber Erzählung, nicht bas Talent verräth, daß biefe verunglücken Berfuche aus berfelben Feber flossen, welche "bas Erdbeben in Chili" und "die Berlobung von St. Domingo" fcbrieb. Das fürwahr find echte Novellen im Stile ber alten Italiener: bas neue unerhörte Ereignif. bas launige Spiel bes Schickfals, nicht ber Rampf in ber Seele bes Menschen, gilt bem Dichter als das Wesentliche. In leibenschaftlicher Saft stürmt die Erzählung vorwärts, wunderbar glücklich stimmt die schwüle Luft ber indischen Welt zu bem rasenden Wechsel ber Geschicke; bem Leser wird zu Muthe als ob ihm felber die Gluth der Tropensonne sinnbethörend auf den Scheitel brenne. Am meisten gerundet in der Form ist die Novelle "die Marquife von D. " Aber alle Runft bes Dichters bringt uns nicht babin. daß wir den schändlichen und — was schlimmer ist — grundbäklichen Ausgangspunkt ber Erzählung verwinden, daß wir bem Helden einen Frevel an einem bewuftlosen Weibe vergeben. Immerbin bleibt erstaunlich, wie ber natürliche Abel bes Talents felbst beim Ringen mit einem widerlichen Stoffe fich nicht verleugnet. Rleift's Freund Aschoffe mikbrauchte daffelbe Motiv zu einer Novelle voll fauler Spake: unfer Dichter schreitet über bas Gemeine rasch hinmeg, um sich in eine feine und ernfte Seelenschilberung zu vertiefen.

Noch stärker überwiegt bas psychologische Interesse in der großen Erzählung "Michael Kohlhaas." Nur der Deutsche empfindet ganz die tragische Wacht dieser einsachen Geschichte: wie ein schlichter Mann, in seinem Rechte gekränkt, vergeblich den Schutz des Gesetzes anruft und dann, verzweiselnd an der Ordnung der Welt, in unbändiger Rachgier Frevel auf Frevel häuft, die endlich der überseine Rechtssinn des Rechtsdrechers an der Rleinheit seines Gegenstandes sich selbst die Spitze abstößt. Wir meinen den Schleier fallen zu sehen von einem Herzenszgeheimniß des deutschen Mittelalters. Die Unersättlichseit, die Wollust der Rache konnte so wahr, so überzeugend nur ein Dichter schildern, dem selber das Hirn wirbelte bei dem Gedanken an die Vernichtung des Landesseindes, der selber soeben seinem Volke zurief:

wenn ber Rampf nur fadelgleich entlobert, werth ber Leiche, bie ju Grabe geht!

Aber während die modernen Rovellisten sich zumeist in eine Seelenmalerei verlieren, welche der Aufgabe des Dichters ebenso sehr widerspricht wie die breite Raturschilderung, und mit peinlicher Langsamkeit bas Berz ihres Gelben zerfasern und zerschneiden, bleibt Kleist unwanbelbar ber Erzähler. Sein Held ist immer in Bewegung, obgleich wir ieben seiner Gebanken erfahren, ber Fluß ber Ereignisse stockt niemals, obichon uns kein Nebenumstand erlassen wird — bis wir leider plöttlich entbeden, daß dem Dichter die Kraft verfagt, die Gestalten unter seinen Händen zerflieken und die so berrlich begonnene Kabel in willfürlichen Bifionen endet. Die Erzählung lebrt zugleich, wie übermüthig der echte Dicter umspringen barf mit jener "bistorischen Treue", beren Werth von der überbildeten Gegenwart so wunderlich mikverstanden wird. Dem Bilbe, bas wir Alle von Johann Friedrich bem Grofmüthigen im Bergen tragen, schlägt Rleift fast muthwillig in's Gesicht; bas moderne Dresden wird mit größter Sorgfalt in das sechszehnte Jahrhundert zurückversett, während wir doch wissen, das die Handlung in Dresden gar nicht spielen fonnte. Und boch brängt sich une nicht ber minbeste Zweifel auf: so lebenbig tritt uns Alles vor Augen, und fo glücklich trifft ber Erzähler jenen berben bieberen Ton der Rede, der uns die Weise unserer Altvordern weit einbringlicher schildert, als die sorgfältigste Zeichnung des Kostums vermöchte. Erst von dem Augenblicke an, wo den Dichter die poetische Kraft verläkt, wo er sich in nachtwandlerische Träume verliert, werden unfere bistorischen Bedenken wach. Und nochmals erbebt sich die Frage: warum Kleist nicht, nach bem Rathe seines Freundes Pfuel, diesen tostlichen Stoff zu einem Orama verwendet bat? In seinen Oramen tritt "die Unart seines Geistes", das schlafwandlerische, phantastische Wesen zuweilen störend, nie zerstörend auf; hier in der Erzählung läßt er sich geben, und bas fcone Gebicht, ein Werk feiner reifften Jahre, wird gang und gar verwüstet.

Berfolgen wir sein bramatisches Schaffen weiter, so beobachten wir sortan ein mächtiges Aufsteigen seiner dichterischen Kraft, zunächst an der Tragödie Penthesilea. Man erzählt von Hegel, daß er einst, als Tieck den Othello vorlaß, entsetzt ausries: "wie zerrissen mußte dieser Wensch, Shakespeare, sein, daß er den Jago so darstellen konnte" — worauf Tieck entgegnete: "Herr Prosessor, sind Sie des Teusels?" Die Schnurre ist wenn nicht wahr, doch gut erfunden. Wer der Kunst nicht lebt, nur zuweilen auß der befriedeten Welt des Gedankens sich in ihren Zauberkreis hinüberstiehlt, wird sich leicht versucht fühlen, den Künstler, der ein krankes Menschnerz schildert, selber für krank zu halten. Und freilich, so lange Kleist's Briefe noch verborgen lagen, blieb die Penthesslea, das subjectivste seiner Werke, unverständlich wie der Traum eines Fiedernden; seit wir jene Geständnisse kennen, erscheint gerade diese

wilde Dichtung als der Anfang seiner Genesung. Er faßte sich endlich bas Herz, den Kämpsen seiner letzten Jahre in's Gesicht zu sehen, er wagte sie zu einem Kunstwerke zu gestalten, und sobald ein Dichter sein Leid gesteht, beginnt er schon es zu überwinden. Die Erlösung freilich, die reine dauernde Bersöhnung, welche ein Goethe in solchem Geständniß seiner Qualen sand, sollte dieser Unglückliche niemals erreichen. Der ganze Schmerz und Glanz seiner Seele, so sagt er selbst, ist niedergelegt in der Penthesslea; sein eigenes Ringen und Leiden, jene wilde Jagd nach dem Ruhm, dem vollendeten Kunstwerk, und sein fürchterlicher Fall erschüttern uns in dem Schässl dieser Königin der Amazonen, die den Schönsten, den Herrlichsten der Männer zu ihren Füßen niederzwingen will und nach kurzem Rausche des Uebermuths in rasendem Toben unterzeht — denn nicht dem Speer des Feindes,

bem Reinb in ihrem Bufen wirb fie finten !

Wie glücklich fühlt sich ber Dichter, "einmal etwas recht Bhantaftisches zu schreiben", die einfache Großbeit des Achilleus und des Diomedes inmitten ber Karbenpracht einer traumhaften Wunderwelt zu schilbern! Wie burr und tabl erscheinen neben bem Duft und Glanz biefer Berfe die aleichzeitigen, durchweg unglücklichen Bersuche der Romantiker, das Alterthum auf ihre Beise wiederzubeleben - ganz zu geschweigen iener langweiligen Benthefilea, welche Tischbein damals auf die geduldige Leinwand sündigte. An seine Heldin verschwendet der Dichter alle Schäte seines Herzens, benn er liebt fie, und oft klingt uns aus seinen Worten die unbefangene Sinnlickkeit der Heiden entgegen. fich an bas unbeimliche Gebeimnik ber Schönbeit, bas schon Bater Homer kannte, er will ein Weib schildern, so entzückend schön, daß jedes fittliche Urtheil vor ihr verftummt. Ihm ift zu Muthe wie jenen Greifen von Troja, die auf den Mauern sittend das Berderben bejammern, das um eines Beibes willen über ihr Volk kam — und da die Unheilvolle plöklich unter sie tritt, wagen sie boch nicht zu zürnen, so schrecklich (alvos) padt sie ber Anblick ber schönen Helena.

Aber selbst die Kraft unseres Dichters wird zu nichte vor der Unnatur seines Stoffes. Schon vor einer antiken Amazonenstatue verweilen wir mit seltsam befremdeter Empfindung, und doch darf die bildende Kunst in diesem Falle mehr wagen als die Dichtkunst. Unser Erstaunen steigert sich zum Grauen, sobald uns das Seelenleben eines Mannweibes, dies wilde Durcheinanderwogen von Helbenstolz und Kampslust, von ebler Liebe und roher Brunst in der hellen Beleuchtung eines mo-

bernen Drama's entgegentritt. Run gar bas Umschlagen ber Wollust in Blutgier, bies allerscheußlichste Räthsel bes Menschenherzens, an einem Weibe zu beobachten, wer könnte bas ertragen? Was gilt uns die prachtvolle Schilberung der Rosenseste von Themiskyra, wo die kriegerischen Amazonen, seligen Schauers voll, die besiegten Jünglinge bekränzt zum Altare der Aphrodite führen? Von dem Liebeswahnsinn dieser Jungfrau, die ihre Zähne in den zuckenden Leichnam des Bräutigams schlägt, wendet sich jedes natürliche Gefühl. Und sogar die schöne Form leidet zulest unter der Verkehrtheit der Idee, da die Raserei der Königin in läppischen Irrsinn übergeht.

Wir fühlen, wie frampfhaft bas Berg noch judte, bem biefe wilben Berfe entströmten, aber auch wie erleichtert ber Dichter aufathmen mußte, ba er also seinen Schmerz bekannt hatte. Endlich einmal schien bas Geschick bem Unglücklichen freundlich zu werden; er gründete in Dresben eine literarische Zeitschrift, ben Phoebus, hoffte zuversichtlich, fich jest einen ehrenvollen Blat in ber Künstlerwelt zu erobern, trat ben gefelligen Freuden wieder näher. Schon mehrmals früherhin batte ber "arme Brandenburger" feinen Wanderstab ruben lassen auf biefem lieblichen Winkel beutscher Erbe und stundenlang die Madonnenbilder ber Gallerie betrachtet und die dunkeln Waldgründe durchstreift, die in bas lachende Elbthal munben, und broben von der Brühl'ichen Terraffe träumend hinabgeschaut auf die fanften Windungen des Fluffes und bas Alles in entzückten Briefen ber Schwester geschilbert. Es war noch bas alte Dresben, die prächtige und boch stille Stadt, die Canaletto gemalt hat, fo recht ein Plat zum Träumen und zum Dichten, noch nicht ber abgetretene Spaziergang blasirter Touristen. Und - so seltsam spielt ber Reiz bes Contraftes in bem Runftlergemuthe - gerabe bier in bem Schmudfaftlein bes Rococoftils erwachte bem Dichter ber Sinn für die heimische Borzeit; fein Geift, ber fo lange in bie Ferne geschweift, kehrte ein in die Fülle des deutschen Lebens, um feine schönften und reifften Werke aus biefer reinen Quelle zu befruchten. Er fühlte fich jett Mannes genug, einen neuen Bergenskummer, der ihn traf, sofort als Künstler zu überwinden. All' die Traume von Liebesglud, die ihm fo schmerzlich zerronnen waren, rief er wach, um im Gebichte ein Weib zu schaffen, wie er es erfebnte und nie finden follte, und alle fanften, glücklichen Erinnerungen feines Lebens versammelte er um fich, um bem geliebten Bilbe eine freundliche Umgebung zu bieten. Die alte gothische Kirche

stieg wieder vor ihm auf, die seinem Baterhause gegenüber stand, mit ihrem schweren Thurme und den geborstenen rothen Backteinzinnen, die der Knade so oft ahnungsvollen Blicks betrachtet; er sah die sinsteren Thore und die steilen Giedelhäuser in der alten Oberstadt; jene zarten Bilder von dem "Cherub mit gespreizter Schwinge", von dem "süß dustenden Hollunder", die in seinen älteren Gedichten flüchtig wie ein Sonnen-blick aus dichtem Gewölk erschienen, erwachten wieder und mahnten ihn sie reich und fertig zu gestalten. Also schuf der seltsame Mann, der in Allem von der Regel abweicht, in seinem zweiundreißigsten Jahre das jugendlichste seiner Werke: das Käthchen von Heilbronn.

Wir fühlen ihm nach, wie er mit ber naiven Freude bes Entbeders vor den wundersamen Gestalten steht, die er in der Borzeit seines Bolkes aufgefunden : ein frischer Duft webt uns an, wie ber Erbaeruch aus bem umgebrochenen Acter. Seine Beldin nennt er felbft "die Rehrseite ber Renthesilea, ihren anderen Bol. ein Wesen, bas eben so groß ist burch Hingebung wie jene durch Handeln." Noch nicht sechszig Jahre find verflossen, seit dies Werk zuerst an der Wien vor die Lampen trat; und fcor mutbet es uns an wie eine Sage aus uralter Borzeit, taum mehr berstanden von der bellen, strengen Gegenwart. In jedem Bolke begegnen uns einzelne Dichtungen, welche, ohne ben Stempel classischer Bollendung zu tragen, doch unantastbar dastehen, weil sie geweiht sind burch die Liebe eines vergangenen Geschlechts; fie forbern, ben ber Nachlebende sie dankbar binnehme wie ein Gebilde der Natur. Gebicht: aus ihm reden alle jene bolden traulichen Träume, die unseren Müttern die Jugend beseligten, die Herzenssehnsucht einer Zeit, die unfer kälterer Verftand zugleich übersieht und um die Innigkeit ihres Ich kann nicht ohne Rübrung ber Stunden benken. Gefühls beneidet. ba mir meine Mutter von ihren ersten Gängen zum Theater erzählte: wie glückselig bat bies unschuldige Mädchengeschlecht bem Käthchen gelauscht, wenn sie unter bem Aliederbusch ihre keusche Liebe träumt! Der Dichter aber, ber so glücklich einen Schatz aus bem Gemüthe seiner Zeit zu Tage gefördert, er war längst nicht mehr, als das Käthchen endlich auf allen Bubnen fich einbürgerte; wir meinen oft feinen Schatten zu sehen, wie er niederschaut auf diese verspäteten Erfolge und bitter lachend wie sein Brinz von Homburg die Achseln zuckt:

nur ichabe, bag bas Auge mobert, bas biefe herrlichfeit erbliden foll!

Selbst heute noch können wir die Kraft bes einfachen Märchens

erbroben: in unseren Borstabttbeatern weilt ein Bublikum. zu arm an Bilbung und zu schwer bebrückt von den Sorgen des eigenen Lebens. um bie Gewalt bes tragischen Schnerzes zu ertragen, boch nach beutscher Art zu gesetzt, um allein dem Luftspiele zu buldigen. Hier ist ber rechte Tummelplat für bas ernste Drama mit alkölichem Ausgange; bier hat bas Bebingericht noch feine Schrecken, bier findet ber erharmliche Darsteller bes maderen Gottschalf noch seine Remunberer, die Kunjambe ihre leibenschaftlichen Keinde. Wir müßten sehr niedrig denken von dem fittlichen Berufe ber Runft, wollten wir folche Erscheinungen über die Achsel ansehen: banten wir Gott, bak bas parifer Hetarenbrama noch nicht überall sein Scepter schwingt. nicht blos bet ritterliche garm und Pomp, was diese braven Leute so tief ergreift: noch mächtiger wirkt die Kraft der volkstbümlichen Sprache. bie Imigleit bes Gemuths, die aus jeder Zeile redet, die Anschaulichfeit ber einfach verständlichen Motive. Selbst ber Saf. fouft ber beutschen Gutmutbiakeit so schwer faklich, erklärt sich bier von selbst. Der Mensch wirft Alles, was er sein neunt, in eine Bfüte, nur kein Gefühl" — bas versteht auch der gemeine Mann, nicht die Worte, doch ben Sinn.

Preilich must bas Drama von fundigen und rudlichtsvollen Hanben vorneführt werben, mit Bietät nicht vor den schwarben Rerven der Hörer, sonbern vor ber fräftigen Eigenthümlichkeit bes Dichters. Belde Barbarei, wenn der zartsinnige Regisseur die Scene, wo Graf Wetter vom Strabl bem Ratbeben mit ber Beitiche brobt, verletend findet, statt der Robeit eine Niederträchtigkeit einfügt und den Grafen bas Sowert zuden läßt auf die Wehrlose! Freilich muß man die Unsbrüche ber absoluten Kritik babeim lassen. Ist bie bingebende Liebe bes Räthchens nicht schon selbst wimberbar genng? ist es nicht baare Tautologie, das größere Wunder burch ein kleineres zu erklären? verliert Käthchens Liebe nicht an Werth burch ben zwingenden Zauber, der fie an den Ritter lettet? und geht nicht zulett der ideale Gehalt des Gebichts geradezu verloren, ba nicht bas arme Bürgerfind burch bie Macht der Liebe über den Stolz des Ritters triumphirt, sondern die Kaiferstochter bem Grafen ihre ebenbürtige Hand reicht? Solche unwiderlegliche Einwände vergeffen'nur das Entscheidende, daß ein Märden, ein bramatisch behandelter epischer Stoff nicht unbedingt ben Gefetzen bes Dramas gehorden kann; liegt es boch im Befen bes Marchens, die Bunder des Herzens durch die Aufhebung der Ordnung

ber Ratur zu erklären, Lobn und Strafe in ber allerfinnlichften Korm ericbeinen zu lassen. Der garte Duft bes volksthumlichen Stude verfliegt, wenn wir mit so berber Hand baran treten. Wir beklagen nur. mas ber Dichter felbst auf's bitterfte bereut bat, bak er bem marchenbaften Charafter bes Studs nicht treu geblieben. Rücklicht auf die Ansbrücke ber Bühne, benen bas Ratheben boch niemals pollig genügen kann, verleitete ihn, ftatt der zaubergewaltigen Ree Runigunde jenes nuchterne rationalistische Scheufal zu schaffen, bas so wiberwärtig ericeint bier in ber beiteren Fabelwelt, wo bobere Geifter noch gern mit bem farbenreichen Menschenleben verkebren. Die maklose Beftigkeit bes Dichters verführt ihn auch biesmal, jedes Motiv zu Tobe zu beken. Er kann fich nicht genug thun in ber Schilberung feiner Belbin. er jagt sie durch alle Stufen ber Erniedrigung bindurch, und während er ihr eine übermenschliche Demuth leibt, die der Selbstentwürdigung zuweilen nabe kommt, bäuft er auf ihre Keindin Kunigunde eine ganz unmögliche Last ber Schänblichkeit. Er litt noch unter bem Schmerze um seine verlorene Braut und meinte sich berechtigt, ein Beib obne Berg mit seinem Saffe zu zeichnen.

Während Kleist so liebevoll die Gestalten der deutschen Borwelt schilberte, war in ihm langst ber beilige Schmerz erwacht um die Gegenwart bes Baterlandes. Er hatte wohl einft über seinem Dichterleibe die weite Welt und Deutschland mit ihr vergessen, ben Tob gesucht wo es auch fei. Sobald er sich selber wieder angehörte, regte sich boch ber preußische Offizier. Der Künstler steht ber Ratur näher als ber Denker; löst er sich ab von seiner Beimath, so geschieht ihm wie bem ftarten Baume, ber in fremben Boben verpflanzt die Schollen bes mütterlichen Erbreichs an seinen Wurzeln mit fich nimmt. Der freie Geift bes Dichters hatte bas obe Ginerlei bes Garnifondienstes nicht ertragen, er mochte zuweilen von der Höhe seiner philosophischen Bilbung mitleidig herablächeln auf bie militarifden Barbaren babeim. Die stolzen kriegerischen Erinnerungen seines Baterbauses, bem bes Königs Rock als das Rleid ber Ehre galt; die glänzenden Bilder bes preußischen Waffenruhms, die burch die Träume seiner Rinderiabre geschritten waren, hafteten boch weit fester, als er sich selbst gestand, in feinem treuen Gemüthe; und als bas Berberben an feinen Staat herantrat, da erwachte ber Stolz des Preugen, des Deutschen, die angelernten philanthrophischen Ideen fielen zu Boben. Schon während bes Felbxuas von 1805 fragt er bitter, warum der König nicht sofort, nachdem

bie Frangolen burch Ansbach maricbirt, feine Stänbe zusammenberufen und burd einen fühnen Krieg bie Berletung bes preufischen Gebiets gerächt babe. Immer bäufiger erklingt fortan in seinen Briefen bie Plage über die finstere Zeit, wo das Elend Jedem in den Racen schlägt. Auf die erfte Runde von ber Schlacht von Jena fcbreibt er mit bem ganzen Stolze und ber ganzen Berblenbung eines fribericianischen Offiziers: "20,000 Mann auf bem Schlachtfelb und boch kein Sieg!" Dann erfährt er wie ein Betäubter bie volle schreckliche Bahrheit, bann übergiebt ein Mann, der seinen Namen führt, die erste Festung Breukens schimpflich an den Keinb. bann sieht der Dichter in Königsberg aus nächster Nähe ben tiefen Kall bes Hofes und bes Staates, und enblich muk er die Kauft des Unterbriiders noch an seinem Leibe empfinden. Sein icarfer Berftand batte icon bor Jahren, ba er umnachteten Sinnes burch Frankreich irrte, bie prablerische Richtigkeit ber eitlen Welteroberer unbarmbergia durchschaut: auch ihre Robeit sollte er jest erfahren, da er während des Kelbzuges von 1807 burch ein Mikverständnik als Spion gefangen und nach Frankreich geschleppt wurde. Er sak bann burch lange finftere Wochen auf bem Schlosse Jour boch im Jura, auf berselben Festung, wo einst Mirabeau die wilbesten Stunden seiner Jugend verlebt batte.

Run kehrte er beim in sein geschändetes Baterland, mit bem vollen Berständnig für die Größe der Zeit, er sab "Ungeheures, Unerhörtes naben," eine Macht bes Unbeils beranfluthen wiber jebes Beiligthum ber Menscheit. Und biefe Empfindung wuchs und wuchs, fie wurde etwa seit der Bollendung des Käthchens (1808) die herrschende Macht in seinem Geiste, also daß Dahlmann ben Selbstmord bes Dichters kurzweg aus ber Berzweiflung am Baterlande erklärt. Ber kennt nicht eine iener einsiehlerischen Raturen, die in tiefer Stille mit ber ganzen Macht ihrer unzerstreuten Leibenschaft alle Zuckungen ber vaterländischen Geschicke mit empfinden? So lebte auch Rleift in seinem einsamen Zimmer ein bocherregtes bistorisches Leben: prächtig, eine bimmelbobe Klamme folug bann bas entfeffelte Gefühl aus feiner verschlossenen Brust empor. Er brauchte nicht erst, wie die zum Baterlande jurudtehrenden Gelehrten, die Fichte und Arnbt, auf den weiten Umwegen des Gedankens die Idee des Bolksthums und ihr Recht sich felber zu erklären. Er liebte Deutschland, wie dem Dichter anfteht, unwillfürlich, unmittelbar, "weil es mein Baterland ift" - fo läßt er in feinem patriotischen Katechismus einen beutschen Knaben sprechen.

Die glorreiche Fahne, die er einst in seinen jungen Händen getragen, da lag sie im Staube. Ihre Shre Ehre war die seine. Ihre Schmach zu rächen greift er zu jeder Wasse, er schreidt Pamphlete, Satiren und ohne jedes ästhetische Bedenken Gedichte. Er hätte sie nicht verstanden, die armselige Frage, die in einer späteren müden Zeit unter und aufgeworsen ward, die Frage, ob eine Poesie des Hasse ein Recht habe zu sein. Er wußte, daß die Dichtung jedes berechtigte Gesühl der Mensichenbruft schildern darf und daß in diesen Tagen der Haß die letzte und höchste Empfindung des deutschen Mannes war. Es galt das Dasein der Nation; die Begeisterung der Ideologen, die Stimme des natürlichen Gesühls und die Berechnung des Staatsmannes sielen in Eines zusammen; nur eine solche Zeit komnte einen so ganz in der Auschauung, der Empfindung lebenden Geist zur politischen Dichtung führen.

Rleift warb, nach bem alten Gleim und ben Boeten bes fiebenigbrigen Rrieges, ber erfte unferer neueren Dichter, ber feine Mufe ben politischen Ameden bes Augenblickes bienen ließ, ber erste, bem bies Bagnik völlig alüdte. Er weiß und will nur Eines - ben Kampf ber Baffen, augenblicklich, unverzäglich. Er lacht ber "Schwätzer", ber Tugenbbimbler und Bbilosophen, die von einem Lampfe ber Gebanken faseln. wirft ihnen Spottverse ins Gesicht ganz so ungeschlacht und ungerecht wie jene, die er einst gegen Goethe geschleubert. Es leibet ibn nicht mehr im Norben, als ber Krieg von 1809 beginnt, er eilt binaus nach bem Schlachtfelbe von Aspern, und ba auch biesmal die Heere ber Keinde fiegen, fast er in vollem Ernst ben Gedanken auf, mit bem die erbitterte Jugend jener Tage spielte: er will durch die Ermorbung Napoleons bas Baterland befreien und — mit einer großen That fein eigenes zerrüttetes Dasein beenben. Nur ein Zufall bat den gräfilichen Blan vereitelt. Und berfelbe damonische haß, diefelbe fürchterliche Wildheit tobt auch durch seine patriotischen Gebichte. Feuriger bat nie ein Sänger zu unserem Bolke gesprochen als Kleift in ber mächtigen Obe "Germania an ihre Linber:"

schlagt ihn tobt, bas Weltgericht fragt Euch nach ben Gründen nicht!

Die Lust ber Bergeltung, unzertrennlich von jeder Erhebung eines mißhandelten Bolles, hat auch in unserem Freiheitskriege mächtiger gewaltet, als wir nach den verblaßten Schilderungen der Nachlebenden gemeinhin annehmen; schrieb doch Gneisenau nach dem Tage von Leipzig frohlockend wie ein antiker Held: "wir haben die Nationalrache in langen Rügen genoffen." Wollen wir Aleist's furchtbare Zeilen: "alle Triften, alle Stätten färbt mit ihren Anochen weiß" geschichtlich verstehen, so miffen wir uns der Stimmung erinnern, die im Jahre 1813 in den unteren Schichten unseres Volkes lebte: — der wilden Ariegsweise der Landwehrmänner: "Schlag' ihn todt, Patriot, mit der Krücke in's Genicke"; der gefangenen Abeindundsoffiziere, denen der preußische Soldat die französischen Orden von der Brust riß; des gräßlichen lautlosen Würgens in der ersten Landwehrschlacht, dei Hagelberg, und all' der rohen Auftritte, welche des Arieges Gefolge bilden.

Rur diese Gluth der Leidenschaft erlaubt unserem Dichter das Unmögliche: ein Poet zu bleiben, indem er die allerbestimmteste Tendenz verfolgt. Seine Lieder halten sich ganz in der Sphäre der reinen Empfindung und streisen nie über in das Gediet der Resserion, der Phrase, wohin seine Nachfolger, die Sänger der Freiheitskriege, sich nicht selten verirren. Zwar, dem Manne, der seinen Hermann sagen läßt, einen Gallier, einen Deutschen könne er sich wohl als Weltherrscher denken, "doch nimmer diesen Latier, der keine andre Bollsnatur verstehen kann" — ihm wird man nicht vorwersen, er habe die Idee des großen Kampses nicht verstanden. Auch vermag er zuweilen, sein erregtes Gefühl zu gehaltenem, maßvollem Ausdrucke zu zwingen; wie würdig und ebel stellt er die sittliche Größe des gedemüthigten preußischen Staates dem rohen Hochmuth des Stegers gegenüber, indem er den nach Berlin heimkehrenden König also anredet:

Blid auf, o Herr, Du kehrst als Sieger wieber, wie hoch auch jener Cafar triumphirt!

Doch der Grundton, der vorherrschende Charakterzug seiner patriotischen Poesse bleibt nichtsbestoweniger der Haß, und darum stellt sie nur eine Seite der großen Erhebung dar, welche ein Jahr nach des Dichters Tode begann. Denn Gott sei Dank, nicht so nach Spanierart, wie dieser Dichter träumte, sollten die Deutschen in den Entscheidungskamps hineinstürmen. Bon dem sittlichen Pathos und der religiösen Begeisterung der jungen Freiwilligen, den der Gutherzigkeit und dem Edels muthe, die unser Bolk auch in seinem wilden Hasse sich bewahrte — von diesen herzgewinnenden Tugenden, wodurch die deutschen Freiheitskriege in der gesammten modernen Geschlichte einzig dastehen und allmähltch selbst die Bewunderung ihrer eitlen Feinde erwecken — von alledem ist in Kleist's Gedichten wenig zu früren. Er redet die Sprache

einer gequälten Zeit, die sich in wilden Träumen hinaussehnt nach dem Kampfe und nur den einen Gedanken zu denken vermag: "zu den Waffen, was die Hände blindlings raffen." Erst mit der Erhebung, mit der Gewißheit des Sieges konnte die patriotische Leidenschaft Maß und Haltung gewinnen. Und wer darf bezweiseln, daß Kleist, hätte er den Tag der Befreiung erlebt, fähig gewesen wäre, mit einzustimmen in die reineren und freieren Klänge jener glücklichen Zeit? Wer fühlte nicht, daß der Haß des Dichters nur die Kehrseite ist einer innigen Liebe?

Derber, rober noch rebet ber Ingrimm in ben profaischen Schriften. Mit unbeschreiblich graufamem Spott wird bas markische Ebelfräulein geschilbert, bas sich von einem französischen Geden verführen läßt, ber fächfische Offizier, ber mit patriotischem Hochgefühl unter ben Kahnen bes Mbeinbundes weiter bient. Dann folgen Anekoten aus bem letten Rriege, fleine Zuge preufischen Solbatenmuths, die ben Beift bes Heeres beleben follen, vorgetragen im allerberbsten Wachstubentone, mit chnischem, wildem humor; ber Erzähler weiß sich vor Entzücken kaum zu halten, wenn seine Helben noch sterbend mit "einem ungeheuren Wite" die Franzosen verböhnen. Auch die erhabene Rhetorik Arnots, den Ton bes "Geistes ber Zeit" versucht ber Dichter in einzelnen vathetischen Auffähen nachzuahmen. Ganz unbefangen wiederholt er bie Bilber und Wendungen seiner Gebichte in ben prosaischen Schriften. vollem Rechte; benn ber Werth dieser unförmlichen Versuche liegt allein in der wilden Naturkraft einer patriotischen Leibenschaft, welche in unserer gesammten Literatur kaum ihres Gleichen findet. — Bas immer uns erschrecken und emporen mag an biesem erregten Thun, wir freuen uns boch ben Dichter also zu seben. Sein Auge, bas so lange in unfruchtbarem Mismuth nur in sich hineingeschaut, blickt freier, offener in die Welt binaus; die frankhaften Züge seines Wefens treten zurück vor der Hobeit einer großen Leidenschaft.

Schon vor dem Kriege von 1809 hatte Kleift in seiner "Hermannsschlacht" ein Bild des Befreiungskampfes gezeichnet, wie er ihn sich dachte. Wir überschauen mit Einem Blicke das Aufsteigen unseres Bolkes von der lhrischen zur dramatischen Empfindung, wenn wir dies mächtige Werk, wo selbst die "See, des Landes Rippen schlagend, Freiheit brüllt," mit Klopstocks Hermannsschlacht vergleichen. Nichts mehr von dem unbestimmten Pathos, das disher immer den Schilderungen der germanischen Urzeit angehaftet hatte; leibhaftig, in

voller sinnlicher Wahrbeit tritt diese fremde Welt por uns bin, ausgemalt bis in den kleinsten Aug und doch obne alle gelehrte Genauigkeit. Richts mehr von bem "Barbengebrüll" abstrakter Bergengestalten: wir feben ben hermann ber Geschichte, ben staatsmännischen Barbaren. ber um bes Naterlandes willen feine ber argen Rünfte römischen Truges Er sucht ben Tob im Freiheitskampfe, und nichts foll ibn bewegen, "bas Aug' von biefer finftern Babrbeit ab buntfarb'gen Siegesbilbern zuzuwenden:" nichts ist ibm bassenswürdiger als mas fein Herz erweichen, bem groken Werke entfremben könnte: "was brauch' ich Latier, die mir Gutes thun?" Seines Landes Blutbe, Die Gefühle seines Weibes, die Treue des gegebenen Wortes opfert er obne Bebenken; ber geborene Herrscher wohin er tritt, spielt er voll übermüthigen Humors mit seiner Umgebung; doch an der religiösen Anbacht, womit er seinen Blan betreibt, mag man erkennen, wie zartbefaitet das Gemuth dieses rauben Helden ist. Nur Ginem Boten vertraut er die verhängnikvolle Botickaft an Marbod, benn "wer wollte bie gewalt'gen Götter also versuchen?" - und als endlich bie große Stunde erscheint, als die Barben ibren erbabenen Gesang beginnen. ba bricht ber eiferne Mann, jedes Wortes unfähig, in tiefer Bewegung zusammen. Wie in übermuthiger Laune, in bewußtem Gegenfatze zu ben leeren Tugendmustern der Klopstock'schen Muse zieht der Dichter bas Ibealbild ber Thusnelda in die Kleinheit des zeitgenössischen Lebens berab; er schildert sie "wie die Weiberchen sind, die sich von den frangöfischen Manieren fangen laffen", als eine Beistesverwandte jenes märfischen Ebelfräuleins.

Das Gelungene nimmt der Leser hin als selbstverständlich; Wenige fühlen, welcher Künstlerweisheit der Dichter bedurfte, um einen so ganz unästhetischen Stoff zu gestalten. Die Römer werden durch berechneten Berrath in das Berderben gelockt; die Gesahr liegt nahe, daß unsere Theilnahme von den Unterdrückten sich zu den Unterdrückten wende. Aber der frevelhafte Uebermuth dieser Fremdlinge macht jedes Mitleid mit ihrem Untergange unmöglich; und doch ist der Römerstolz zu anziehend geschildert, als daß sie uns ästhetisch beleidigen könnten. Der Grimm des Helden steckt uns an; wir glauben, wir verzeihen Alles der Wahrhaftigkeit dieses Hasses, wir rusen mit ihm:

Die gange Brut, bie in ben Leib Germaniens fich eingefilgt wie ein Infettenschwarm, wuß burch bas Schwert ber Rache jeto fterben!

Der epische Stoff gestattet nicht eine mabrbaft bramatische Berwicklung. Die erften vier Aufzüge enthalten nur die Erposition, und ber Schluf, bie Teutoburger Schlacht, tann, ba bas Drama ber epischen Massenbewegung nicht mächtig ift, bem weit ausholenden Anlaufe nicht ganz Auch diesen unbeilbaren Mangel welk ber Dichter burch entiprechen. fimitvolle Steigerung minbeftens zu verbeden: wir folgen bem Anschwellen der Bolfsbewegung mit wachsender Spannung, wir seben die fomarien Wasser Roll für Roll emporsteigen und zittern dem Augenblide, ba die Rluth über ben Danm binüberschlagen muß, mit einer Ungft entgegen, welche ber echten bramatischen Spannung febr nabe Darum bleibt immerhin möglich, daß bas Werf noch einmal bauernd für die Bühnen gewonnen werde. Allerdings nur für die zwei ober brei Bühnen, welche noch ein erträgliches Ensemble zu Stande bringen: benn ewiger Bergeffenheit moge Er anheimfallen, ber zähnefletschenbe, in einem Löwenfelle einberstolzirenbe Unbold, ber sich vor einigen Jahren auf einem namhaften Theater böswillig für Hermann ben Cheruster ausgab: - und wo ift ber Schauspieler zweiten Ranges, ber sich an die kleine Rolle des Barus wagen darf? der den geknicken Stola des Romerfelbberrn, die Ahnung bes bereinbrechenden Berberbens, bas Granen vor ben Schickfalsworten ber Alrame in einem Monologe von vier Berfen veranschaulichen könnte? In einigen Augen maktoler Wildheit verräth sich wieber ber Sanger ber Penthefilea. Wan mag bie gräßliche Scene ertragen, wo ber alte Bermane fein geschändetes Kind ersticht: ber Dichter bat mit glicklicher Divination erkannt, daß Berbrechen wider die Frauen bei allen eblen Bölkern jeberzeit ein Haupthebel großer Empdrungen waren. Doch schlechtbin empörend bleibt der Auftritt, wo Thusnelda ihren römischen Berehrer von der Bärin zerfleischen läßt — unerträglich schon weil bie se Thusnelba solcher Rache nicht werth ist. - Die Tenbenz bes Gebichtes tritt mit folder Unbefangenheit hervor, bag wir auf die Rheinbundskönige unter ben Germanenfürsten mit Fingern weisen konnen; boch die Tenbeng liegt in dem Stoffe felbft. Und steben wir solber denn beute, da vie alte Blutschuld ber Rönige von Napoleons Gnaben noch immer nicht gefühnt ift, ben Leidenschaften biefer navoleonischen Zeit ganz freien Gemüths gegenüber? Darf ber Deutsche ganglich untergeben in bem Aesthetiker? Darf er nicht auch seine patriotische Freude haben an der erhabenen poetischen Gerechtigkeit, welche biefer Hermann vollstreckt? Ich bekenne gern, daß ich niemals obne bergliche Erguidung lesen kann,

wie dem Ubierfürsten Friedrich von Bürtemberg der Kopf vor die Suke gelegt wird.

Wie ber Dichter einst ber finsteren Erscheinung ber Bentbesilea die zührende Gestalt des Käthebens batte folgen lassen, so trieb ibn iett ein glücklicher Geist, biesem Gemälbe seines patriotischen Sasses ein beiteres Bilb ber Seimathliebe entgegenzustellen. Er schuf das retiste seiner Werke, ben Bringen von Homburg, und fnüpfte schone Hoffnungen baran. Aber die kalte Aufnahme bes Werkes follte ihm zeigen, wie wenig eine politisch bewegte Reit fäbig ist zu begreifen. bak eine patriotische Ibee bem Klinstler felten mehr fein kann als ein Er follte erfahren, wie wenige Lefer in jeder Reit im Stande find bas Sanze eines Runstwerks zu fassen. Wir hofften, bieg es, einen Helben zu ichauen voll Kraft und edler Gebanken, ber Alles befitt, was unferem gebrückten Gefdlechte fehlt: und nun bringft Du uns biefen wächsernen Achilles, so schwach und menschlich wie wir felbst? Und boch ift Pleist's Bring von Homburg die idealste Perberrlichung des deutschen Solbatenthums, welche unfere Dichtung befigt. Seltsam genug schreibt bas groke Bublifum bem "Lager Ballenstein's" bies Berbienft zu. Weil Schiller uns selbst unter der ruchlosen Solbatesta des Friedländers beimisch macht, weil die seltene Erscheinung seines Humors hier in glänzenden Kunken sprüßt, so hat man sich gewöhnt, dem nur dramatifch Giltigen absoluten Werth beizulegen. Unfere Solbaten fingen das ganz bramatisch gedachte Reiterlied so barmlos, als wäre die robe Rampfwuth einer entsetlichen Horbe ein passendes Gefühl für unfer Bolf in Baffen. Wie bei so vielen Gebichten Schiller's, ist auch bier burch ben langen Gebrauch ber mabre Sinn verloren gegangen. gar was sich beute Solbatemoesie nennt — iene witelnden Klatfcgeschichten aus der Langeweile des Rekrutendrillens und des Barabemariches - bas ift jedem rechten Solbaten ein Gränel. rebet jener fcone Ibealismus bes Krieges, ber jedem rechten Dentichen unverwüftlich im Blute liegt. In jeber Zeile friegerisches Feuer, überall die kede, frische beutsche Reit- und Schlaglust und boch so gar nichts . von dem polternden Säbelgeraffel der Franzofen. Es ist als ob ver Dichter vor und rudichauend ein ibeales Durchschnittsbilb gezogen bätte aus der Geschichte der preufischen Armee von Fehrbellin bis Abniggrap. Tapfere Krieger, geschaart um einen belbenhaften Fürsten, in fester Manusucht geschuft, und boch freie Marmer, beutsche Raturen, bie auch unter ber harten Ordnung bes Gesetzes fich noch ein selbstänbiges Herz bewahren und dem Herrscher aufrecht die Wahrheit sagen — so war, so ist das Heer, das Deutschlands Schlachten schlug, und hier wird es uns geschildert mit einsacher Treue, mit jener anhelmelnsben Wärme, welche nur das Selbsterlebte dem Dichter in die Seele baucht.

Von diesem bewegten Hintergrunde nun bebt sich ab eine fein und tief gebachte bramatische Berwicklung. Jekt endlich ist Rleift ganz Dramatiker: nachbem er fich so oft in epische Stoffe verloren, balt er fich hier streng in ben Schranken seiner Runftform. Er zeigt uns, wie ber Jüngling vom Manne träumt und bann zum Manne wird — ein Broblem, altbergebracht in ben Romanen und leicht zu lösen für ben Romanbichter, boch überaus schwierig für ben Dramatiker. Und wieder wie in ber Benthesilea, aber milber, beiterer als bort, erzählt uns ber Dichter bie Geschichte seines Bergens: er leibt seinem Belben seine eigene wundersame Empfindung, diese jähe, stürmische Leidenschaft, die bann plötlich wie in Zerstreutheit innehält, fich verliert in füße Selbst-Der Bring erscheint zu Anfang als ein unreifer übermuthiger Jüngling, er lebt immer in ber Zufunft, nie bem Augenblicke, wie einst ber Dichter felbst; begehrlich schweifen seine stolzen Träume ben Thaten um eine Welt voraus; mit all' feiner Liebenswürdigkeit ift er boch noch erfüllt von iener naiven Selbstfucht ber Jugend, bie ben Gebanken ber Pflicht, bes Gesetzes nicht fassen kann. In solcher Stimmung unternimmt er in der Schlacht von Kehrbellin gegen den Befehl bes Rurfürsten ben keden Angriff, ber ben Sieg entscheibet. weiß ber Dichter mit bewunderungswürdigem Künftlerverstande felbst bie dramatisch ganz unbrauchbare rübrende Geschichte von dem Opfertobe des Stallmeisters Froben als einen Hebel der Entwicklung zu ver-Der Rurfürst gilt für tobt, man hat sein weißes Schlacht-Der Bring fühlt fich barum als ben roft im Getümmel fallen feben. Kührer bes Heeres, als ben Beschützer bes verwaisten Hofes, er bekennt ber Brinzessin Ratalie seine Liebe und steigt zum Gipfel bes Ueber-- mutbes empor: alle Kränze bes Rubmes und der Liebe wähnt er mit einem Griffe auf feine trunkene Stirn berabzureißen - gleich bem Dichter bes Guiscard. Da erscheint ber tobtgeglaubte Aurfürst wieder. Dem Jüngling tritt ber Mann entgegen, so groß und so schlicht, so streng und so weich, eine berrliche Fürstengestalt, von der wir nur bewundernd fagen können: bas ist beutsche Herrschergröße. Der vorwitzige Knabe foll jett ben Ernst bes Gesetzes empfinden, der ungehorsame General wird zum Tobe verurtheilt. Unbarmherzig, wie immer, wenn es gilt einen tiefen Gedanken bis auf die Hefe auszuschöpfen, treibt nun der Dichter den aus seinen Träumen Aufgestörten hinab in die tiefste Entwürdigung. Der Prinz bettelt um sein Leben, und erst als er endlich die Gerechtigkeit des harten Spruchs erkennt, sein Haupt freiwillig dem beleidigten Gesetz zur Sühne darbietet, wird Gnade und Versöhnung dem Jüngling zutheil, den wir vor unsern Augen in fünf kurzen Akten zum Manne heranwachsen sahen.

Haben wir also die Ibee des Dramas begriffen und uns befreunbet mit ber ungewohnten Erscheinung eines Bühnenbelben, welcher nicht fertig vor uns hintritt, sonbern erst wird, bann versteben wir auch. bak ber Dicter in biefer icheinbar bochftverfonlichen Seelengeschichte einen höheren Gebanken barftellen wollte als bas Recht ber militärischen Subordination: er gab ein Bild von dem Berden des Mannes, hier zum erften Male gelang ihm eine thoifde Geftalt. Dann erscheint auch bie seltsame Schlafwandlerscene am Eingang lediglich als ein phantastliches Beiwerk, das den Sinn des Sangers gefangen bielt wie ein schöner Traum und boch ben Gang bes Dramas nicht wesentlich beirrt. Rur ein Mikklang stört das berrliche Gedicht: jene verrufene Scene, bie uns ben Brinzen in feig unwürdiger Tobesfurcht vorführt. Gewik. bie Demüthigung bes Helben ist unerläklich für ben Blan bes Dramas. und ihre poetische Wahrheit empfindet Jeder, dem jugendliche Stoiler verbakt sind. Hundertmal lieber diese bellenische Natürlichkeit, dies natve Schaubern vor bem Tobe, als jene gespreizten Eifenfresser ber Nachahmer Schillers, welche zur selben Zeit auf allen Buhnen pathetisch besammerten, daß der Mensch nur einmal den Heldentod sterben Aber die ungestüme Haft unseres Dichters hat leider verfäumt, die Hörer, deren tief eingewurzelte Ehrbegriffe er verleten will, auf bas Unerwartete vorzubereiten: wir faben den Brinzen zulett aufgeregt, boch in männlicher Haltung, und plötslich ohne jeden Uebergang windet sich berfelbe Mensch jämmerlich im Staube. So jähe Sprünge erträgt die Seele des Hörers nicht. Dazu tritt die unleugbare Verfündigung gegen das historische Rostum. Uns beirrt nicht das prosaische Bebenken, ob im Jahre bes Heils 1675 ein brandenburgischer General also benken durfte? Doch wir fragen ungläubig: wie kann dieser Aurfürst, diefer Oberst Kottwit, ber bier auf der Bühne por uns steht, bem Prinzen einen so hählichen Berstoß gegen alle ritterliche Haltung verzeihen? In solcher Umgebung erscheint ber Prinz

mit feiner antiken Naivität allerdings wie eine Geftalt aus einer anberen Welt.

Jedes echte Kunstwerk ist unerschöpflich, bietet einen Ausblick in das Unendliche. In die leitende Idee des Dramas spielt noch eine zweite Gebankenreihe hinein, welche freilich aus dem haftigen Thun des Helben nicht klar hervortritt, desto klarer aus den Reden der Offiziere. Der Dichter verherrlicht das Recht des freien Heldenmuths, der rettenden That neben der todten Regel. Und hören wir die schönen Worte des alten Kottwitz:

Herr, bas Gefetz, bas höchfte, oberfte, bas wirken foll in beiner Felbherrnbruft, bas ift ber Buchstab beines Willens nicht, bas ift bas Baterland, bas ift bie Krone, bas bift bu felber, bessen Saupt sie trägt —

wer sollte da ben Sehergeist des Dichters nicht bewundern? Denn gerade so dachten drei Jahre später die Männer des ostpreußischen Landtags, als sie, ohne den Ruf des Königs abzuwarten, für ihn und für das Baterland sich erhoben.

Roch vor wenigen Jahren wurde auf der Leipziger Bühne der Schlufvers bes Dramas, ber Schlachtruf ber Offiziere: "in Staub mit allen Feinden Brandenburgs", nicht geduldet. Er lautete bort, obichon ber mikbandelte Jambus fich heulend wider ben Frevel verwahrte, "in Staub mit allen Feinden Germaniens!" 3ch aber glaube, daß eine nabe Aufunft ben "preußischen Bartikularismus," welche ber königlich fächlischen Baterlandsliebe so anftökig erschien, bem Dichter zum Rubme anrechnen wird. Der Prinz von Homburg barf noch auf ein langes Bühnenleben zählen, benn er ist, kurz und aut, das einzige gelungene historische Drama hohen Stils, das seinen Stoff aus der neuen deutschen Geschichte schöpft — aus der Geschichte, die noch in Wahrheit die unfere ift, aus ber Geschichte, die mit ber berben Brofa ihrer Lebensformen uns boch traulicher zum Herzen rebet als bie phantastische Bracht des Mittelalters. Wir athmen die freie Luft des bistorischen Lebens und fühlen uns doch behaglich wie in unserem Saufe: Riemand unter uns, ber nicht einmal seine Freude gehabt batte an dem ehrlichen grauen Schnurrbart eines wirklichen Obersten Kottwitz. Wer ganz empfindet, wie von Grund aus das Gemüth unferes Bolles feit ben Stürmen bes breißigjährigen Arieges sich verwandelt hat, der weiß diesen glücklichen Griff bes Dichters auch ganz zu würdigen. Und jetzt, da endlich unter bem Segen bes preukischen Seerwesens bie alte stolze Waffenfreudigkeit unferes Bolfes überall in Deutschland wieder erwacht ift. wird auch dies ichönste Werf beutider Soldatendichtung zu Ehren fommen, und selbst die Schwaben und Obersachsen werden dem Sänger perzeiben, bak er ein Preuke mar. In bem groken Ausammenbange unferer neuen Geschichte erhalt Rleift's Gebicht eine noch tiefere Be-Kast anderthalb Jahrhunderte bindurch stand das Heer der Sobemollern und sein friegerischer Abel verständniklos und unverstanben ber wieber aufblibenben Runft und Wiffenschaft ber kleinen Staaten gegenüber. Bobl berührten sich einmal leife bie beiben Gegenfäte. als das Helbenthum des groken Königs ber deutschen Dichtung einen neuen Inhalt ichenkte, als ber Dichter bes Frühlings, Ewald Rleift, "für Friedrich fampfend nieberfant" wie seine Grabschrift faat — und bie breufitiden Offiziere in Leipzig bem alten Gellert ihre Berehrung bezeigten. Doch bier zum erstenmale ward ber Waffenruhm der Breugen von einem Sobne des märklichen Abels mit der vollen Bracht der beutschen Dichtung geseiert, und dies erscheint dem Nachlebenden wie bie erfte Annäherung zweier Mächte ber beutschen Geschichte, die beide gleich einseitig ber Ergänumg bedurften.

Wie frei und glücklich schwebt des Sängers Geist über dem selbstempfundenen Leide, das er in diesem Gedickte uns darstellt! Wie sollte der Dichter nicht endlich selber die Bersöhnung gefunden haben, die er so heiter an seinem Helden geschildert? Und doch stand es anders, ganz anders um den Unglücklichen; nur für kurze Stunden war ihm das heitere Spiel der Kunst ein Labsal. Er hatte weder aus seinem edlen Werke den selbstgewissen Frohmuth des Künstlers geschöpft, noch im Berkehr mit Dahlmann die patriotische Zuversicht gelernt, welche so sestehr und mannhaft aus der ruhigen Versicherung des Freundes sprach: Napoleon wird sallen, wenn wir nur ausharren! Er sah das Reich des "Höllensohnes" wie ein nimmersattes Ungethüm ein Glied nach dem andern vom Leide unseres Baterlandes reißen, und allenthalben wohin er schaute — so sagt die erschütternde Klage seines "letzten Liedes"

tommt bas Berberben mit entbund'nen Bogen auf Alles was besteht herangezogen.

Er fah vor fich ein ruhmlofes, forgenvolles Leben, ohne Liebe, ohne Hoffnung. Noch einige schlechte Rovellen, einige kleine Anekvoten,

um wenig Gelb für ein Berliner Binkelblatt haftig auf bas Papier geworfen, bann wird er matt und matter

und legt bie Leier ibranenb aus ben Sanben.

3d laffe mir nicht einreben, die Schätze biefes Geistes, ber bis bakin burch Bein und Krankbeit bindurch unaufbaltsam zu immer schöneren Berten aufgestiegen mar, seien icon erschöpft gewesen. Was diesem Dichter fehlte, war ein gehobenes, ein großes Baterland. Sonnenblid bes Gluds - und wenn auch nur ber Brief Dablmanns. ber ben Freund gastlich nach Riel lub, in die rechten Hände gekommen mare! - und ber Unselige konnte auch biefen Anfall bes Siechthums mie so viele porbem übersteben, um in einer schöneren Reit sein freies Baterland mit eblen Gebichten zu entzücken. Es follte nicht fein. Eben jest ba ber Trieb ber Selbstzerstörung wieber in ibm müblt, tritt ibm eine Freundin näber, welche frank wie er, sich nach bem Grabe sebnt, und abermals überfällt ihn ber gräfliche Gebanke, ben er einst ber Schwester schrieb: "bas Leben hat boch immer nichts Erbabeneres als nur biefes, bag man es erhaben wegwerfen fann". - Erhaben wegwerfen! Ach, wenn auch nur ein Aug ber Erhabenheit zu fpuren ware in bem jammerlichen Ende bes Dichters! Gleichmutbig wie ein Mann, ber Abends aus einem Zimmer in bas andere gebt, um sich zur Rube zu legen, mit der ganzen schrecklichen Gelassenheit des Irrfinns gab Heinrich Rleist ber Freundin und sich selbst ben Tod (21. Nov. 1811).

Die Gerechtigkeit der Geschichte hat auch seine Schuld gesühnt. Grausamer strafte sie Keinen als diesen Träumer, der zu früh verzweiselte an seinem Bolke. Noch sproßte kaum der Rasen-auf dem einsamen Grade am User des Havelsees, da brachte das Schicksal den glühenden Bünschen dessen, der dort ruhte, die überschwängliche Erzüllung. Da klirrte durch die Marken der Lärm der Wassen; da wies ein anderer, ein größerer Prinz von Homburg durch eine rettende That unserem Bolke den Weg zum Siege; da dröhnten über das befreite Land die Donner einer anderen Hermannsschlacht, die herrlicher, menschlicher war als des Dichters Traumbild. Bielleicht daß einmal unter den preußischen Offizieren ein Wort des Mitleids siel um den treuen Kameraden, der nicht warten konnte und nicht den Tod des Helden starb. Doch was fragten die Hunderttausende, die zur Freizheit erwachten, nach einem gebrochenen Herzen? Sie stürmten vorwärts, dem Siege entgegen, und brausend klang es um die alten Fahnen:

"In Staub mit allen Keinden Brandenburgs!"

## Sichte und die nationale Idee.

(Leipzia 1862.)

In ralcher Kolge baben sich in den jüngsten Kabren die Feste gebrängt, welche bas Andenken ber großen Männer unseres Bolkes feierten. Aber laut und schneibend klingen in den Jubel ber Menge bie fragenden Stimmen ber Mahnung und bes Spottes: ob wir benn gar nicht mübe werben, uns bebaglich die Hände zu wärmen an bem Reuer vergangener Groke? ob uns benn gar zu wohl sei in bem Bewußtsein einer epigonenhaften Zeit? ob wir benn ganz vergeffen, bag alle Strafen und Blate von Athen prunkvoll geschmudt waren mit ben Standbilbern feiner großen Männer, zur Zeit ba Griechenland bes Eroberers Beute marb? - Richt ein Wort mag ich erwidern auf den Borwurf, daß wir in einem Zeitalter ber Epigonen lebten. folchem Willen foll eine jebe Zeit fich ruften, als ob fie bie erfte fei, als ob das Höchfte und Herrlichfte gerade ihr zu erreichen bestimmt sei; und ruhig mögen wir einem späteren Jahrhundert überlassen zu entscheiben, ob unser Streben ein urfprüngliches gewesen - wie ich benn sicher hoffe, es werbe unfern Tagen dies Lob dereinst nicht fehlen. Aber wohl gebührt sich eine Antwort auf ben anderen Borwurf ber Selbstbespiegelung. Nein, nicht die Sitelkeit, nicht einmal jene ehrenwerthe Bietät, die andere Bölker treibt, ihre großen Todten zu ehren - ein tieferes Bedürfniß ber Seelen ist es, mas gerabe jest gerabe unfer Bolt bewegt, feiner Helben zu gedenken mit einer Innigkeit, bie von den Fremden vielleicht nur der Staltener versteht. Auf uns laftet bas Berhängniß, daß wir staatlosen Deutschen die Ibee bes Baterlandes nicht mit Händen greifen an ben Farben bes Heeres, an ber Flagge jedes Schiffes im hafen, an den tausend sichtbaren Zeichen, womit ber Staat ben Bürger überzeugt, daß er ein Baterland bat. Rur im Gedanken lebt bies Land; erarbeiten, erleben muß ber Deutsche die Idee des Baterlandes. Jeder edlere Deutsche hat entscheidungsvolle

Jahre burchlebt, ba ihm im Verkehre mit Deutschen aus aller Herren Ländern die Erkenntnik anbrach, was deutsches Wesen sei, bis endlich ber Gebanke, baf es ein Deutschland gebe, vor feiner Seele ftand mit einer unmittelbaren Gewikheit, die jedes Beweises und jedes Streites fnottet. Wachsen wir so erst im Verkehre mit den Lebendigen zu Deutschen beran, so begreift sich bas Bolf als ein Ganzes in seiner Geschichte. Und das ist der Sinn iener Reste, deren die politisch tiefbewegte Gegenwart nicht mübe wird, bak wir, rückschauend auf die starken Männer, die unseres Geistes Zuge tragen, erfrischen bas Bewuktsein unseres Bolksthums und stärken den Entschluk, daß aus dieser ibeglen Gemeinschaft die Gemeinschaft ber Wirklichkeit, ber beutsche Darum fällt die Reier folder Tage vornehmlich Staat erwachse. Jenen als ein unbestrittenes schönes Borrecht zu, die sich nicht genügen lassen an dem leeren Worte von der Ginigkeit der Deutschen, sondern Kopf und Hände regen zum Aufbau bes beutschen Staates. - Und bas auch ist ein rühmliches Zeichen für bas lebende Geschlecht, daß aus ber langen Reibe von Jahrbunderten. welche bies alte Bolf binter sich liegen fieht und in ber Gegenwart gleichsam neu burchlebt, feine Spoche uns so traulich zum Herzen rebet, uns so das Innerste bewegt, wie iene siebenzig Jahre seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, da unfer Bolt fich losrang zuerst von der Geiftesberrschaft, dann von dem politischen Joche unheimischer Gewalten. Erft beute werben die Selben jener Zeit von ihrem Bolke verstanden, besser oft verstanden als von ben Zeitgenossen; und wenn es ein Herrliches war, eine Zeit zu schauen, die einen Stein und Goethe gebar, so mögen wir auch als ein Glud preisen, in Tagen zu leben, die diesen Männern zuerst ganz gerecht geworden.

Ein gesegneter Winkel bes obersächsischen Landes fürwahr, der in kaum hundert Jahren den Deutschen Lessing, Fichte, Rietschel schenkte — drei Geister im Innersten verwandt, wie fremd sie sich scheinen, der kühne Zertrümmerer der französischen Regeln unserer Dichtung, der tapfere Redner und der weiche sinnige Wildhauer — jeder in seiner Weise ein Träger der besten deutschen Tugend, der Wahrhaftigkeit. Sin Dorfwedersohn, wuchs Fichte auf in dürftiger Umgedung in der altfränkischen Sitte der Lausinger Bauern. Frühzeitig und stark arbeitet er im Innern mit dem Verstande und mehr noch mit dem Gewissen. Der so begierig lernt, daß er eine Predigt nach dem Hören wiederholen kann, wie rüstig kämpst er doch gegen die Dinge, die so lebendig auf

ihn eindringen! Das schöne Volksbuch vom hörnernen Siegfried wirft er in den Bach als einen Versucher, der ihm den Geist ablenkt von der Arbeit. Als ihm dann durch die Gunst eines Edelmannes eine gelehrte Erziehung auf der Fürstenschule zu Pforta zu Theil wird, stemmt sich der eigenwillige Knade wider jene Verkümmerung des Gemüths, welche der samilienlosen Erziehung anhaftet, sein waches Gewissen empört sich gegen die erzwungene Unwahrhaftigkeit der Gedrückten. Er gesteht seinen herrischen Oberen den Entschluß der Flucht; er slieht wirklich; auf dem Wege, im Gedete und im Andenken an die Heimath kommt das Gesühl der Sünde über ihn; er kehrt zurück zu offenem Vekenntzniß. So früh sind die Grundzüge seines Wesens gereift, wie zumeist bei jenen Menschen, deren Größe im Charakter liegt. Der Knade schon bezeichnet seine Vücher mit dem Sinnspruch, den der Mann bewährte: Si fractus illabatur ordis, impavidum forient ruinae.

Schwerer, langfamer enticheibet fich die Richtung feiner Bilbung. Rümmerlich schlägt er sich burch die freudlose Jugend eines armen Theologen, und sein Stolz - "die verwahrlosetste Seite meines Berzens" — schämt sich bitterlich ber Armuth. Erft in seinem fiebenund= awanzigsten Jahre wird ihm bas Schickfal gutiger. Er sammelt auf ber weiten Auswanderung nach einer Hauslehrerstelle in Aurich eine für jene Zeit ziemlich ausgebehnte Erfahrung von bem Elend bes armen leidenden Bolkes, er wird in ber Schweiz mit der großen Arbeit ber beutschen Literatur vertraut, er lernt in Zürich bas schmucklose Befen eines ehrenbaften Freistagtes verfteben, bas feinem ichlichten Stolze zusagt, und findet bort endlich in Johanna Rabn, einer Nichte Rlopftod's, bas berrliche Weib seiner Liebe. Eine verwandte Natur, febr ernsthaft, wirthschaftlich nach Schweizer Weise, nicht gar jung mehr und längst icon gewohnt, ihr warmes Blut in strenger Selbstprüfung zu beherrschen, tritt sie ihm fertig und ruhig entgegen, und oftmals mochten ihre Augen strenge unter bem Schweizerhäubchen bervorblicken: "Höre, Fichte, stolz bist Du. 3ch muß Dir's sagen, ba Dir's fein Anderer fagen kann." Auch in ber abhängigen Stellung bes Hauslehrers welß er fich feine feste Selbstbestimmung au wahren; er zwingt die Eltern, die Erziehung bei sich selber anzufangen, führt ein gewissenhaftes Tagebuch über ihre wichtigsten Erziehungsfehler. Rach zwei Jahren sieht er sich wieder in die Welt getrieben; eine Fülle schriftstellerischer Plane wird entworfen und geht zu Grunde.

Da endlich erschien seines inneren Lebens entscheibende Wendung. als er bereits achtundzwanzigiährig, in Leipzig durch einen Zufall Kant's "Kritik ber reinen Bernunft" kennen lernte. "Der Hauptendzweck meines Lebens ist der, " batte er früher seiner Braut geschrieben. "mir jede Art von (nicht wissenschaftlicher, ich merke barin viel Eitles. fondern) Charafterbildung zu geben. 3ch habe zu einem Gelehrten von Metier so wenig Geschick als möglich. 3ch will nicht blos benken, ich will banbeln, ich mag am wenigsten benten über bes Raifers Bart." Und mit ber gleichen Berachtung wie auf die Gelehrten von Metter schaute er binab auf die "Denkerei und Wisserei" ber Zeit, auf iene Nüblichkeitslehre, welche nur barum nach Erkenntnik ftrebte, um durch einzelne haftig und zusammenhangslos aufgegriffene Erfahrungsfätze die Mühfal des Lebens beguemer, behaglicher zu gestalten. Der rechte Gelehrte follte gar nicht ahnen, bak bas Biffen im Leben zu etwas Sein Trachten stand nach einer Erkenntniff, Die ihn belfen könne. befähige, "ein rechtlicher Mann zu fein, nach einem festen Gefete und unmanbelbaren Grundfaten einherzugeben." Aber woher biefe Sicherbeit bes Charakters, so lange sein Gemuth verzweifelte über ber Frage. die vor allen Problemen der Philosophie ihn von früh auf guälend beschäftigte, über ber Frage von der Freiheit bes Willens? Sein logischer Roof batte sich endlich beruhigt bei der folgerichtigen Lebre Spinoza's, wie Goethe's Rünftlersinn von der grandiofen Geschlossenbeit bieses Spstems gefesselt ward. Sein Gewissen aber verweilt zwar gern bei dem Gedanken, daß das Einzelne felbstlos untergebe in dem Allgemeinen, doch immer wieder verwirft es die Idee einer unbedingten Nothwendigkeit, benn "ohne Freiheit keine Sittlickeit." Jubel daber, als er endlich durch Kant die Autonomie des Willens bewiesen fand, als er jenes große Wort las, das nur ein Deutscher schreiben konnte: "es ift überall nichts in der Welt, überhaupt auch außerhalb berfelben zu benken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. " Ueber Kant's Werken verlebt er jett seine seligsten Tage: all sein vergangenes Leben erscheint ihm ein gedankenloses Treiben in den Tag hinein, der Weisbeit Rant's verdankt er "feinen Charafter bis auf bas Streben, einen haben zu wollen." Der Verkündigung dieser Lehre soll nun sein Leben geweiht fein; "ihre Folgen find äußerft wichtig für ein Zeitalter, beffen Moral bis in seine Quellen verberbt ift." Und zum sichersten Zeichen. baß er hier einen Schat von Gebanken gefunden, ber feinem eigenften

Wesen entsprach, entfaltete sich jetzt seine Bildung eben so rasch und sicher, als sie schwer und tastend begonnen. Eine Reise nach Polen und Preußen führt ihn zu dem Weisen von Königsberg, dem er ehrsfürchtig naht, "wie der reinen Vernunft selbst in einem Menschenstörper." Bei ihm führt er sich ein durch die rasch entworsene Schrift "Kritik aller Offenbarung, 1791."

Damit beginut sein philosophisches Wirken, bas näher zu betrachten nicht dieses Orts noch meines Amtes ist, so reizvoll auch die Aufgabe, zu verfolgen, wie die Denker, nach bem Worte bes alten Dichters. die Leuchte des Lebens gleich ben Tänzern im Kackelreigen von Hand zu Hand geben. Es genüge zu fagen, bak Kichte bie Lebre von ber Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Willens mit verwegenfter Rübnheit bis in ihre äußersten Folgefätze hindurchführte. Bestimmung unseres Geistes sich nur verwirklichen läft im praktischen Handeln, bas praktische Handeln aber eine Bühne forbert, beshalb und nur beshalb ist ber Geist gezwungen, eine Aukenwelt aus sich berauszuschauen und als eine wirkliche Welt anzunehmen. "Ich bin ja wohl transcendentaler Idealist," gesteht Fichte, "barter als Rant, benn bei ibm ift noch ein Mannichfaltiges ber Erfahrung; ich aber behaupte mit burren Worten, daß felbst dieses von uns burch ein schöpferisches Bermögen reproducirt wird." Satte Kant die große Wahrheit gefunden, bak die Dinge sich richten nach ber Beschaffenheit unseres Erkenntnikvermögens: sein Nachfolger schreitet weiter und behauptet getrost: "die Dinge werben erft burch unfer Ich geschaffen; es giebt kein Sein, sonbern nur handeln; ber sittliche Wille ift die einzige Reglität." Allein an der Kühnheit dieser Abstractionen, der verwegensten, die deutscher Denkermuth zu fassen waate, konnen wir den aufrechten Trot des Mannes ermessen. Zuversichtlich glauben wir ihm, daß "seine wissenschaftlice Ansicht nur die zur Anschauung gewordene innere Wurzel feines Lebens" felber war; benn "was für eine Philosophie man wählt, richtet sich banach, was für ein Mensch man ist." In sicherem Selbstgefühle faßt ber Mann sich jest zusammen, als die namenlose Schrift bes Unfängers für ein Werk bes Meisters Rant gehalten wirb, und ber triviale garm seichter Lobreden ihn rasch die Nichtigkeit der literarischen Handwerfer durchschauen läkt.

So fteht sein Charakter vollendet, mannhaft, fast männisch, bes Willens, die ganze Welt unter die Herrschaft des Sittengesetzt beugen, gänzlich frei von Schwächen, ienen kleinen Widersprüchen

mider die bessere Erkenntnik — und eben darum zu einem tragischen Geschicke bestimmt, zu einer Schuld, die mit seinem Wesen zusammenfiel, die er selber unwissend bekannte, indem er sich also vertheidigte: "Man pafit bei einer folden Denkart schlecht in die Welt, macht fich allenthalben Verbruk. Ihr Berächtlichen! Warum forgt ihr mehr dafür, daß ihr euch den Andern andakt, als diese euch und sie für euch zurechtlegt?" — Andere für sich zurechtlegen — bas ist die berrische Sünde ber ibealistischen Kübnbeit. Als in ber Noth bes Krieges von 1806 sein Weib, einsam zurückgeblieben in bem vom Keinde besetten Berlin, voll schwerer Sorge um ben fernen Gatten, in Krankbeit fällt. ba schreibt ihr ber gewaltige Mann: "ich hoffte, bak Du unsere kurze Trennung, gerade um der bedeutenden Geschäfte willen, die Dir auf bas Herz gelegt waren, ertragen würdest. 3ch habe biefen Gebanken bei meiner Abreise Dir empfohlen und babe ibn in Briefen wieber eingeschärft. Starke Seelen, und Du bist keine schwache, macht so etwas ftarker — und boch!" So bart kann er reben zu ibr. bie ibm die Liebste ist: benn er glaubt an die Allmacht der Wahrheit. Ihm ist kein Zweifel, wo die rechte Erkenntnik sei, da könne das rechte Hanbeln, ja das rechte Schickfal nicht fehlen, und jeden Einwand menfchlicher Gebrechlichkeit weist er schroff zurück. Darum keine Spur von Humor, von liebenswürdigem Leichtfinn, nichts von Anmuth und Nachgiebigkeit in ihm, ber bas berbe Wort gesprochen: "eine Liebenswürbigkeitslehre ist vom Teufel." Richts von iener Sebnsucht nach ber schönheitssatten Welt bes Sübens, die Deutschlands reiche Beister in jenen Tagen beherrschte. Unfähig, ungeneigt sich liebevoll zu versenken in eine frembe Seele, verkündet er kurzab, er lehre alle Dinge nur von einer Seite zu betrachten, "nämlich von ber rechten." Entfrembet ber Natur, die ihm nur besteht, um unterjocht zu werben von dem Beifte, mahnt er zur hingebung, zur Selbstvergeffenheit eine finnliche, felbstfüchtige Zeit: auch effen und trinken follen wir nur um Gottes Nicht die leiseste finnliche Borftellung foll uns den erhabenen Gottesgebanken trüben: "ein Gott, ber ber Begierbe bient, ist ein Mbaott. Gott will nicht, Gott kam nicht bas Gute, bas wir gern möchten, uns geben außer burch unsere Freiheit; Gott ift überhaupt nicht eine Naturgewalt, wie bie blinde Einfalt wähnt, sondern ein Gott ber Freiheit." Die Freuden bes Himmels, die bequeme Tröftung schwacher Gemäther, mussen schwinden vor einer geistigeren Auffassung: "bie Ewigkeit kommt ber neuen Zeit mitten in ihre Gegenwart hinein;"

bie vollendete Freiheit. Die Einheit mit Gott ift schon im Dieffeits Beseelt von solden Gedanken der Ertödung alles Kleisches. ber asketischen Sittenstrenge, ift Ficte ein unästhetischer Belb geblieben, wie groß er auch bachte von ber Kunft, bie ber Natur ben majestätischen Stempel ber Ibee aufbrude. Auch in ihm, wie in allen ebleren Söhnen iener an ben Helben Blutgrch's gehilbeten Tage, wogte und brangte ein großer Chraeix: er gebachte an feine Eriftenz fur bie Emiafeit binaus für die Menschheit und die ganze Geifterwelt Folgen zu knüpfen; aber, fährt er fort, "ob ich's that braucht keiner zu wissen. wenn es nur geschieht!" Jene bobe Leibenschaft, die dem strengsten aller Dichter. Milton, nur als bie lette Schmäche eblerer Naturen erscheint, ber Durst nach Rubm, wird scharf und schonungslos als eine verächtliche Eitelkeit verworfen von dieser selbstlosen Tugend, welche leben will aus dem erkannten rein Geistigen heraus. In Augenblicken bes Ameifels - als galte es Schiller's winiges Epigramm zu bewähren - prüft ber gestrenge Mann, auf welcher Seite seine Neigung stehe, um bann mit freudiger Sicherheit bes anderen Weges zu geben. Selber folgerichtig im Rleinsten wie im Gröften, fagt er ben Zeitgenoffen erbarmungslos auf ben Ropf zu, welches bie nothwendigen Folgen ihrer weichlichen Grundfäte feien. Troden spricht er: "bies weiß man gewöhnlich nicht, giebt es nicht zu, ärgert sich baran, glaubt es nicht; aber es kann alles bieses nichts belfen, so ist's." Er findet unter den Menschen nur wenige bösartig und gewaltthätig — "benn hierzu gebricht es bei ber Mehrzahl an Kraft: - sonbern sie sind in ber Regel blos bumm und unwissend, feige, faul und niederträchtig." biefe Welt tritt er ein mit bem ftolzen Bewuktsein eines apostolischen Berufs: "so bin ich brum mahrhaft Stifter einer neuen Zeit — ber Zeit der Klarbeit — bestimmt angebend den Zweck alles menschlichen Handelns, mit Klarheit Klarheit wollend. Alles Andere will mechanis firen, ich will befreien." - Wenn Goethe fürchtete, ber eigenrichtige Mann sei für sich und die Welt verloren: für den Philosophen war das Wiberstreben ber Welt gar nicht vorhanden. "Wenn ich im Dienste ber Wahrheit stürbe, fagt er einfach, was thate ich bann weiter als bas, was ich schlechthin thun müßte?" -

Ein Eloge zu halten ift nicht beutsche Weise, und in Fichte's Geiste am wenigsten würde ich handeln, wenn ich nicht trotig sagte, wie gar fremd unserer Zeit, die an sich selber glaubt und glauben soll, bieser Ibealismus geworden ist, der so nur einmal möglich war und

keinen Schüler fand. Seit ienen Tagen ist bas Leben unseres Bolkes ein großer Werkeltag gewesen. Wir haben begonnen in harter Arbeit ben Gebanken der Welt einzubilden und sind darüber der Natur freundlich näher getreten. Sehr Bieles nehmen wir bescheiben bin als Ergebnik ber Natur und Geschichte, was Richte bem Sittengesetze zu Mit bem steigenben Wohlstande ift ein unterwerfen sich vermak. hellerer Weltfinn in die Beifter eingezogen; ein schönes Gleichmaß von Genuf und That foll uns das leben sein. Wer unter uns bezweifelt, daß die Sittlickfeit der Athener eine reinere war als die Tugend ber Spartaner und dem Genius unseres Bolkes vertrauter ift? bem ist auch die aute Laune wieder zu ihrem Rechte gelangt, wir heißen fie willkommen felbst mitten in ber Spannung bes Bathos: die kede Bermischung von Scherz und Ernst in Shakesveare's Gedichten ist erst bem realistischen Sinne ber Gegenwart wieder erträglich geworden. Doch eben weil jener Ibealismus Kichte's unserem Sinne so fern liegt, weil längst der Zeit verfiel, was daran vergänglich war, weil Lust und Noth des raftlosen modernen Lebens uns von felber ablenken von jeder Ueberspannung des Gedankens — ebendeshalb gereicht es unseren fröhlicheren Tagen zum Segen, sich in biese weltverachtenden Ideen felbstloser Sittlickeit zu versenken wie in ein stählendes Bad der Seele, Selbstbeherrschung daran zu lernen und zu gedenken, daß ein thatloses Wesen dem Humor anhaftet und der Dichter sicher wußte, warum er seinem Hamlet die Külle sprudelnden Wites lieh. beschämt muß all unsere heitere Klugheit verstummen vor dem Einen Worte: "nur über den Tod hinweg, mit einem Willen, den nichts, auch nicht der Tod, beugt und abschreckt, taugt der Mensch etwas."

Noch immer, leiber, werden übergeistreiche Beurtheiler nicht mübe, das Bild des Denkers in eine falsche Beleuchtung zu rücken. Man nennt ihn einen Gesinnungsgenossen der Romantiker — ihn, dessen spartanische Strenge so recht den Gegensat bildet zu der vornehm spielenden Ironie der Romantiker — ihn, der, obwohl nicht frei von mustischen Stimmungen, dennoch als ein herber Protestant, für alle katholisirenden Richtungen nur Worte schärsster Verachtung hatte. Auch Fichte genoß ein wenig von dem Segen jener schönen, reizvollen Gesselligkeit, welche die Gegenwart nicht mehr kennt; getstreiche Frauen saßen zu seinen Füßen und stritten sich um die Ehre, ihm Famulus-Dienste zu leisten, wenn er über die höchsten Gegenstände der Erkenntnis sprach. Und doch ist nie ein Mann freier gewesen von jeder

romantischen Bergötterung ber Frauen. Abbangigfeit, Bedürftigfeit mar ibm bas Wefen bes Weibes. Reidenschaftslos, poll marmer. treuer Auneigung stebt er ehrenfest neben seinem Beibe, gleich einem jener berben Bürger auf alten beutschen Soluschnitten: fein iconeres Lob weiß er ihr zu sagen als "männlichere Seele, Johanna!" - Das Aeraste aber in der Umkehrung der Bissenschaft bat Stabl geleistet: er nennt Napoleon das verkörverte weltschaffende 3ch Kichte's. in dem Helden der souveranen Selbstsucht ware Rleisch geworden bas Shitem bes beutiden Denkers, ber unermublich eifert, es fei bie Seligfeit des Ich, sich der Gattung zu opfern?! — Auch das ist Bielen ein Räthsel gewesen, wie bieser schroffe, schneibige Charafter gerabe aus bem oberfächsischen Stamme bervorgeben konnte. Er felber fagt von feiner Heimath, sie berge "einen Grad von Aufflärung und vernünftiger Religionskenntnik, wie ihn in bieser Ausbehmung gegenwärtig kein Land in Europa besitt." Doch das alles sei "durch eine mehr als spanische Inquisition eingezwängt. Daraus entsteht benn eine knechtische, lichtscheue, heuchlerische Denkungsart. In der That, alle Boraussehungen echter Geiftesfreibeit, eine Fulle von Bilbungsmitteln. eine weit verbreitete Bolfscultur waren vorbanden in dem Mutterlande ber Reformation. Aber Druck von oben und das Uebermak geistigen Schaffens, bem fein großes politisches Wirken bas Gegengewicht hielt, hatten in dem ohnedies mehr elastischen als massiven Stamme endlich jene Schmiegsamkeit und Höflickkeit erzeugt, welche schroffe, reformatorische Naturen nur schwer erträgt. schwäbischen bat das oberfächsische Land die größte Zahl von Helden bes beutschen Geistes geboren; aber mabrent die großen Schwaben zumeist Schwaben blieben und mit rührender Liebe an ihrem Boben bingen, verstieß das sächsische Land die Mehrzahl seiner freieren Söhne. In allen biefen Heimathlosen, in Bufendorf und Thomasius, in Lessing und Fichte, erhebt sich der freie Geist, der so lange mit der zahmen Sitte feiner Umgebung gerungen, zu febroffem Stolze: ruckfichtsloser Freimuth wird ihnen allen zur Leibenschaft. —

Dem Bielgewanderten kamen endlich frohere Tage, als eine Aenberung seiner äußeren Lage ihm erlaubte, seine treue Johanna heimzuführen, und der Ruf ihn traf zu der Stelle, die ihm gebührte, zum akademischen Lehramte in Jena. Schon der erste Plan des jungen Mannes war der kecke Gedanke gewesen, eine Rednerschule zu gründen in einem Bolke ohne Rednerbühne. Nach seiner Auffassung der Ge-

icidte wurden alle groken Weltangelegenbeiten baburch entschieben. baf ein freiwilliger Redner fie bem Bolke barlegte, und er felber mar jum Rebner geboren. Bur That berufen sind jene feurigen Raturen. benen Charafter und Bilbung zusammenfallen, jede Erfenntnif als ein lebenbiger Entschluß in ber Seele glübt : boch nicht bas unmittelbare Eingreifen in die Welt konnte ben weltverachtenben Denker reizen. Bon ibm vor allen gilt bas Stichwort bes philosophischen Ibealismus jener Tage, daß es für ben mabrhaft sittlichen Willen keine Zeit giebt. baß es genügt, ber Welt ben Anftoß zum Guten zu geben. Willen ber Menichen zu wirken, bes Glaubens, bak baraus irgendwo und irgendwann die rechte That entstehen werde, bas war ber Beruf Dieses eifernden geselligen Geiftes. Daber jener Bruftton tieffter Ueberzeugung, ber, wie alles Köstlichste bes Menschen, sich nicht erklären noch erkünfteln läßt. Daber auch ber Erfolg — in biefem feltenen Falle ein fehr gerechter Richter — benn was der große Saufe fagt: "ihm ift es Ernft," bas bezeichnet mit plumpem Wort und feinem Sinn ben gebeimften Zauber menschlicher Rebe. suchen wir bei Fichte jene Vermischung von Boefie und Prosa, womit romanische Redner die Bhantasie der Hörer zu blenden lieben. die Neigung fehlt ihm, freie Worte als ein Kunstwerf abzuschließen; der Adel der Form soll sich ihm gleich der guten Sitte ungefucht ergeben aus der vollendeten Bildung. Nur aus ber vollkommenen Rlarheit erwächst ihm jede Bewegung des Herzens; die Macht seiner Rede liegt allein begründet in dem Ernfte tiefen gewissenhaften Denkens, eines Denkens freilich, bas sichtbar vor unseren Augen entsteht. strebt nach ber innigsten Gemeinschaft mit seinen Sörern: an ber Energie seines eigenen Denkens foll ihre Selbstthätigkeit sich entzünden; er liebt es, "eine Anschauung im Discurs aus ben Menschen zu entwickeln." "Ich würde," sagt er schon in einer Jugendschrift, "bie Handschrift ins Feuer werfen, auch wenn ich sicher wußte, daß sie die reinste Wahrheit, auf bas bestimmteste bargestellt, enthielte, und qugleich wüßte, daß kein einziger Leser sich burch eigenes Nachbenken bavon überzeugen wurde." Diefe Selbstbefinnung bes Borers zu erwecken, ihn hindurchzupeitschen durch alle Mühsal des Aweifels, angestrengter geistiger Arbeit - bies ist ber bochfte Triumph feiner Beredsamkeit, und es ist da kein Unterschied zwischen ben "Reben" und ben Druckschriften; alle seine Werke sind Reben, bas Denken felber wird ibm alsbald zur erregten Mittbeilung. Ein Meifter ift er barum in ber

ichweren Runft bes Wiederholens: benn meifen Geift fortwährend und mit ichrankenlofer Offenbeit arbeitet, ber barf bas bunbertmal Gesagte noch einmal fagen, weil es ein Neues ift in jedem Augenblicke, wie jeder Augenblick ein neuer ift. Doch vor allem, er benkt groß von seinen Borern, ebel und flug zugleich bebt er sie zu sich empor, statt sich zu ihnen berabzulaffen. Die Jugend vornehmlich bat bies bankend empfunden: benn ber die Menschbeit so boch, bas gegenwärtige Reitalter so niedrig achtete, wie follte er nicht bas werbenbe Gefchlecht lieben, bas noch rein geblieben von ber Seuche ber Zeit? Der ftets nur ben gangen Menschen 211 ergreifen trachtete, er mar ber gehorene Lehrer ienes Alters, bas ber allseitigen Ausbildung ber Berfonlichkeit lebt, bevor noch die Schranken bes Berufs ben Reichtbum ber Entwickelung beengen. Endlich - fassen wir die Größe des Redners in dem Einen von taufend Hörern wiederbolten Lobe zusammen -- mas er sprach, bas mar er. Wenn er bie Hörenben beschwor, eine Entschliekung zu fassen, nicht ein schwächliches Wollen irgend einmal zu wollen, wenn er bie Macht bes Willens mit Worten verherrlichte, die felbst einem Riebuhr wie Raferei erschienen: ba ftand er felber, bie gebrungene überfräftige Bestalt mit bem aufgeworfenen Naden, ben ftreng gefchloffenen Lippen, ftrafenben Auges, nicht gar so milb und ruhig, wie Wichmann's Bufte ihn zeigt, welche bie Berklärung bes Tobten perkörpert, poll trokigen Selbstgefühles und boch boch erhaben über ber Schmäche beliebter Rebner, ber verfonlichen Sitelfeit - in jedem Zuge der Mann der durchdachten Entschließung, bie bes Gebankens Bläffe nicht berührte. Darum bat fich von allen Lehrern, die je an beutschen Hochschulen wirkten, sein Bild ben jungen Gemüthern am tiefften eingegraben: fein Schatten ift geschritten burd bie Reiben jener ftreitbaren Jugend, Die für uns blutete und in feinem Sinne ein Leben obne Biffenschaft bober achtete benn eine Wiffenschaft ohne Leben.

Iene "mehr als spanische Inquisition" seiner Heimath sollte enblich auch ihn ereilen. Eine pöbelhafte Anklage bezichtigte Fichte bei bem kursächsischen Consistorium bes Atheismus und vertrieb ihn aus Iena, weil er nicht im Stande war, den Schein des Unrechts auf sich zu nehmen, wo sein Gewissen ihm Recht gab. Da wollte eine glückliche Fügung, daß der Rath des Ministers Dohm ihn nach Preußen führte, in den Staat, der gerade diesem Manne eine Heimath werden mußte. Der Staat Preußen hat den Lehrer und Philosophen zum Patrioten gebildet.

Ein strenger Geist barter Pflichterfüllung mar biefem Rolfe eingeprägt durch das Wirken willensstarker Fürsten, fast unmenschlich schwer bie Laften, die auf Gut und Blut ber Bürger brückten. Mas Andere idredte, Fichte zog es an. Nur bas Eine mochte ibn abstoken, bak iener Sinn ber Strenge icon zu weichen begann, bak zu Berlin bereits ein Schwelgen in weichlichen unpoetischen Empfindungen, eine seichte, selbstzufriedene Aufflärung sich brüstete, beren Haupt Ricolai unser Helb bereits in einer seiner tobtidlagenben bumorlosen Streitschriften gezücktigt batte. Ein rührender Anblick, wie nun ber Rühnste ber beutschen Idealisten ben schweren Weg sich babnt, ben alle Deutsche iener Tage zu burchschreiten hatten, ben Weg von ber Erkenntniß ber menschlichen Freiheit zu ber Ibee bes Staates: wie ihn, bem bie Aukenwelt gar nicht existirte, die Erfahrung belehrt und verwandelt. zur Zeit ber Aufterliger Schlacht konnte er schreiben: "welches ist benn bas Vaterland bes wahrhaft ausgebilbeten driftlichen Europäers? Im Allgemeinen ist es Europa, insbesondere ift es in jedem Zeitalter berjenige Staat in Europa, ber auf ber Höhe ber Cultur steht. Mögen boch die Erdgeborenen, welche in der Erdscholle, dem Flusse, dem Berge ihr Baterland erkennen. Burger bes gesunkenen Staates bleiben; sie behalten, mas sie wollten und mas sie beglückt. fonnenverwandte Geist wird unwiderstehlich angezogen werden und bin sich wenden, wo Licht ist und Recht. Und in diesem Weltbürgersinne können wir über die Handlungen und Schickfale der Staaten uns berubigen, für uns felbst und für unsere Nachkommen bis an bas Enbe ber Tage." Dann ward durch ben Wandel ber Weltgeschicke auch ber Sinn bes westverachtenben Bbilosophen nicht verwandelt, aber vertieft und zu hellerem Berftanbniß seiner felbst geführt. Rein Wiberspruch allerdings, aber eine bochft verwegene Weiterentwickelung, wenn Kichte jett erkennt, daß der Deutsche Licht und Recht nur in Deutschland Er begreift endlich, daß der Kosmopolitismus in Wirkfinden fönne. lichkeit als Batriotismus erscheine, und verweist den Einzelnen auf sein Bolt, bas "unter einem besonberen Gesetze ber Entwickelung bes Göttlichen aus ibm" ftebe. -

Längst schon war der Philosoph der freien That durch das Wesen seines Denkens auf jene Wissenschaft geführt worden, welche den nach außen gerichteten Willen in seiner großartigsten Entfaltung betrachtet. Aber sehr langsam nur lernte er die Würde, den sittlichen Beruf des Staates verstehen. Auch er sah — gleich der gesammten deutschen

Staatswissenschaft, die ihre Beimath noch allein auf bem Ratheber fand -- im Staate querft nur ein nothwendiges Uebel, eine Anstalt bes Awanges, gegründet burch freiwilligen Bertrag, um bas Eigenthum ber Bürger zu schüten. Unverföhnlichen Krieg fündete er bem Gebanten an, bak ber Kürft für unfere Gluckfeligkeit forge: "Dein, Kürft. bu bift nicht unfer Gott: gutig follft bu nicht gegen uns fein, bu follft gerecht fein." Diese Rechtsanftalt bes Staates aber foll fich entwideln zur Freiheit, also bak jeber bas Recht babe. "fein Gefet anzuerkennen, als welches er fich felbst gab:" ber Staat muß bas Brincip ber Beränderung in sich selber tragen. — Der also bachte, mar längst gewohnt von dem vornehmen und geringen Böbel fich einen Demofraten schelten zu laffen. Und radical genug, mit bem harten rhetorischen Bathos eines Jakobiners, hatte er einst die Revolution begrüßt als ben Anbruch einer neuen Zeit, und die staatsmännische Rälte, womit Rehberg die große Umwälzung betrachtete, gröblich angegriffen. arimmiger Bitterfeit batte er bann die Denkfreiheit guruckgeforbert von den Fürsten; benn die einzigen Majestätsverbrecher sind jene, "bie Euch anrathen, Gure Bolfer in ber Blindheit und Unwiffenbeit zu laffen und freie Untersuchungen aller Art zu hindern und zu verbieten." Doch im Grunde ward fein Geift nur von Einer Erscheinung der Revolution mächtig angezogen: von bem Grundsate ber Gleichbeit bes Rechts für alle Stände. Brivilegien fanden keine Gnade vor biefem consequenten Ropfe: aus seinen beftigen Ausfällen wiber ben Abel redet ber Born bes fächfichen Bauernsohns, ber eben jett feine mißbanbelten Stanbesgenoffen fich erheben fab gegen ihre ablichen Be-Sehr fern dagegen stand er den Ideen der modernen Demofratie, welche die freieste Bewegung des Einzelnen im Staate verlangen; eine barte Rechtsordnung sollte jede Willfür des Bürgers bandigen. Diefer bespotische Radicalismus trat in feiner ganzen Starrheit bervor, als er jest das Gebiet des "Naturrechts" verließ und das wirthschaftliche Leben ber Bölker betrachtete. In socialistischen Ibeen ift jeberzeit ber verwegenste Ibeglismus mit bem begehrlichften Materialismus zusammengetroffen. Durch bie Migachtung bes banausischen Getriebes der Bollswirthschaft wurde Blaton auf das Ivealbild seiner communistischen Republik und die Alten alle zu dem Glaubenssatz geführt, daß ber gute Staat bes Nothwendigen die Rule besitzen muffe; burd die Ueberschätzung der materiellen Guter gelangten die modernen Communisten zu ihren luftigen Lehren. Und wieder die Berachtung

alles weltlichen Genusses verleitete den deutschen Philosophen zu dem vermessenen Gedanken: der Staat, als eine lediglich für die niederen Bedürfnisse des Wenschen bestimmte Zwangsanstalt, müsse sorgen für die gleichmäßige Bertheilung des Eigenthums. Solchem Sinne entsprang die despotische Lehre von dem "geschlossenn Handelsstaate", der in spartanischer Strenge sich absperren sollte von den Schätzen des Auslandes und das Schaffen der Bürger also regeln sollte, daß ein jeder leben könne von seiner Arbeit.

Auf dem Gebiete bes Rechtes und ber Wirthichaft gelang es bem Ibegliften wenig, die Welt für sich zurechtzulegen. fank ber Staat ber Deutschen tief und tiefer. "Deutsche Fürsten, ruft Ficte zornig, würden vor dem Den von Algier gefrochen sein und den Staub seiner fruke gefüßt haben, wenn sie nur baburch jum Rönigstitel hätten fommen fonnen." In biesen Tagen ber Schmach brach ihm endlich die Erkenntnik an von dem Tiefsinn und der Größe des Er sah vor Augen, wie mit bem Staate auch die Sitt-Staatelebene. lichkeit ber Deutschen verkummerte, er begriff jest, baf bem Staate eine hobe sittliche Bflicht auferlegt fei, die Bolkserziehung. Auf diesem ibealsten Gebiete ber Staatswissenschaft bat Richte seine tiefsten politischen Gebanken gebacht. Wir fragen erstaunt: wie nur war es möglich? Ift boch bem Bolitiker bie Erfahrung nicht eine Schranke. sondern der Inhalt seines Denkens. Hier gilt es, nach Uristoteles' Borbild, mit zur Erbe gewandtem Blide eine ungeheure Külle von Thatsachen zu beherrschen, Ort und Zeit abwägend zu schätzen, die Gewalten ber Gewohnheit, ber Trägheit, ber Dummheit zu berechnen, ben Begriff ber Macht zu erkennen, jenes gebeimniftvolle allmähliche Wachsen ber geschichtlichen Dinge zu versteben, bas bie moderne Wiffenschaft mit bem viel migbrauchten Worte "organische Entwicklung" bezeichnet. Wie sollte Er bies alles erkennen? Er, bessen Bilbung in die Tiefe mehr als in die Breite ging, ber die Menschbeit zur Bflanze berabgewürdigt fab, wenn man redete von dem langfamen natürlichen Reifen des Staates? Er hat es auch nicht erfannt: nicht einen Schritt weit kam sein Ibealismus ber Wirklichkeit ent-Aber er lebte in Zeiten, ba allein ber Ibealismus uns retten konnte, in einem Bolke, bas, gleich ihm felber, von ben Ibeen ber Humanität erst berabstieg zur Arbeit des Bürgerthums, in einer Reit, die nichts bringender bedurfte als jenen "starken und gewissen Beift", ben Er ihr zu erweden bachte. Mit ber Schlacht von Jena

icien unfere lette Hoffnung gebrochen: "ber Rampf — so schilbert Kichte das Unbeil und den Weg des Heils — der Kampf mit den Waffen ist beschlossen: es erbebt sich, so wir es wollen, der neue Kampf ber Grundfäte, ber Sitten, bes Charafters." Wohl mögen wir erstaunen, wie klar ber Sinn bes nabenben Kampfes in biesen Tagen der Ermannung von Allen verstanden ward, wie diese Worte Kichte's überall ein Scho fanden. Die Regierung felber erkannte, bak allein ein Bolkstrieg retten könne, allein die Entfesselung aller Kräfte ber Nation, ber sittlichen Mächte mehr noch als ber physischen -"einer der seltenen, nicht oft erlebten Källe," sagt Kichte rühmend, "wo Regierung und Bissenschaft übereinkommen." So, gerade so, auf biefer steilen Spite muften bie Geschicke unseres Bolkes steben, einen Arieg ber Berzweiflung mufite es gelten um alle bochften Guter bes Lebens, eine Zeit mufte kommen von ienen, die wir die großen Epochen ber Geschichte nennen, ba alle schlummernben Gegenfäte bes Bölterlebens zum offenen Durchbruch gelangen, Die Stunde mukte ichlagen für eine Staatskunft ber Ibeen, wenn gerade biefer Denker unmittelbar eingreifen follte in bas ftaatliche Leben.

Nicht leicht ward ibm feine Stelle zu finden unter ben Männern. bie dieser Staatskunft ber Ibeen bienten. Denn was ben Nachlebenden als das einfache Werk einer allgemeinen fraglosen Bollsstimmung erscheint, bas ift in Wahrheit erwachsen aus barten Kämpfen starker eigenwilliger Röpfe. Wie fremt steben sie boch neben einander: unter ben Staatsmännern Stein, ber Gläubige, ber fcbroffe Aristokrat, und Barbenberg, der Jünger französischer Aufklärung, und Humboldt, ber moberne Hellene, und Schön, ber geniale Kantianer: unter ben Solbaten die benkenden Militärs, die Scharnhorft und Clausewit, benen die Kriegskunft als ein Theil ber Staatswiffenschaft erschien. und Blücher, bem ber Schreibtisch Gift mar, ber Gines nur verstand - ben Feind zu schlagen, und Nord, ber Mann ber alten militärischen Soule, ber Eiferer wider das Nattergezücht ber Reformer: unter ben Denkern und Künstlern neben Kichte Schleiermacher, bessen Milbe jener als leichtsinnig und unsittlich verwarf, und Heinrich v. Kleist, ber als ein Dichter mit unmittelbarer Leibenschaft empfand, was sichte als Denker erkannte. 36m zitterte die Feber in der Hand, wenn er in stürmischen Bersen die Enkel ber Cobortenstürmer, die Römerüberwinberbrut zum Kampfe rief. Einen Schüler Sichte's meinen wir ju hören, wenn Kleist seinem Könige die Thürme der Hauptstadt mit

ben stolzen Worten zeigt: "sie sind gebaut, o Herr, wie hell sie blinken, für bess're Güter in ben Staub zu sinken." Und er selber war es, ber kichte die höhnenden Berse ins Gesicht warf:

setzet, ihr traft's mit euerer Runft und zögt uns bie Jugenb nun zu Männern wie ihr: liebe Freunde, was war's?

Wenn er seine Abler geschändet sah von den Fremden, wie mochte der stolze Offizier ertragen, daß dieser Schulmeister herantrat, die Nöthe des Augenblicks durch die Erziehung des werdenden Geschlechts zu heilen? Und dennoch haben sie zusammengewirkt, die Männer, die sich besehdeten und schalten, einträchtig in dem Kampse der Idee gegen das Interesse, der Idee des Bolksthums wider das Interesse der nackten Gewalt.

Schon vor ber Schlacht von Jena hatte sich Richte erboten, mit bem ausrückenden Heere als weltlicher Brediger und Redner, "als Gefandter der Wissenschaft und des Talents", zu mariciren, benn was - ruft er in seiner keden, die Beibe bes Gebankens mitten in die matte Birklichkeit hineintragenden Beise — "was ist der Charakter bes Kriegers? Opfern muß er sich können; bei ihm kann die mabre Gesinnung, die rechte Ehrliebe gar nicht ausgeben, die Erhebung zu etwas, bas über bies Leben binaus liegt." Doch bas lette Heer bes alten Regimes bätte solchen Beift nicht ertragen. Die Stunden ber Schande waren gekommen. Fichte floh aus Berlin und sprach: "ich freue mich, daß ich frei geathmet, geredet, gedacht habe und meinen Nacken nie unter das Joch des Treibers gebogen." Auch ihn überwältigte jest auf Augenblicke die Berzweiflung, da er zufrieden sein wollte ein ruhiges Blätchen zu finden, und es den Enkeln überlassen wollte zu reben - "wenn bis babin Obren machsen zu hören!" Nicht die Zuversicht fand er wieder, aber die Stärke des Pflichtgefühls, als er nach dem Frieden bennoch redete zu den Lebendigen ohne Hoffmung für sie, "bamit vielleicht unsere Rachkommen thun was wir einseben, weil wir leiben, weil unsere Bäter träumten." In Stunden einsamer Sammlung war nun sein ganzes Wesen "geweiht, geheiligt"; ber alte Grundgebanke seines Lebens, in eigener Berson das Absolute zu sein und zu leben, findet in dieser weihevollen Stimmung eine neue religiöse Form, erscheint ihm als die Bflicht "des Lebens in Gott." Rettung um jeden Breis — diefer ungeheuren Nothwendigkeit, die leuchtend vor seiner Seele stand, hatte er Manches geopfert von der Starrheit des Theoretifers. Er pries jett sogar Machiavelli's Weisheit der Berzweiflung; benn von der entgegengesetzen, der niedrigsten, Schätzung des Menschenwerthes gelangte dieser Berächter aller hergebrachten Sittlichleit doch zu dem gleichen Endziele, der Rettung des großen Ganzen auf Kosten jeder Neigung des Einzelnen. Gereift und gefestigt ward dieser Ideengang, als Fichte jetzt sich schulte an den großartig einsachen Mitteln uralter Menschenbildung, an Luther's Bibel und an der knappen Form, der herben Sittenstrenge des Tacitus.

Also porbereitet bielt er im Winter 1807/8. belauscht von fremben Hordern, oft unterbrochen von den Trommeln der französischen Befatung, ju Berlin bie "Reben an die beutsche Nation." Gie find bas ebelfte feiner Berke, benn bier mar ihm pergönnt, unmittelbar zu wirfen auf bas eigentlichste Object bes Redners, ben Willen ber Sorer: ihnen eigen ift im vollen Make iener Borzug, ben Schiller mit Recht als das Unterpfand ber Unfterblichkeit menichlicher Beifteswerke pries, boch mit Unrecht ben Schriften Fichte's absprach, bak in ihnen ein Menich, ein einziger und unichätbarer, sein innerstes Wefen abgebilbet babe. Doch auch ber Stadt follen wir gebenken, die, wie eine Sandbank in dem Weere der Fremdberrichaft, dem kübnen Redner eine lette Freistatt bot: die bocherregte Zeit und die bingebend anbächtigen Männer und Frauen sollen wir preisen, welche bes Redners schwerem Tieffinn folgten, ben felbft ber Lefer beute nur mit Anftrengung verftebt. Riesenschritte - bebt Kichte an - ist die Zeit mit uns gegangen: burch ibr lebermak bat bie Selbstlucht fich felbst vernichtet. Doch aus ber Bernichtung selber erwächst uns die Bflicht und die Sicherheit ber Erhebung. Damit die Bilbung ber Menscheit erhalten werbe, muß diese Nation sich retten, die das Urvolf unter den Menschen ist burch die Ursprünglichkeit ihres Charakters, ihrer Sprache. — Unterbrücken wir strenge bas moblmeise Lächeln bes Besserwissens. Denn fürmabr obne folde Ueberbebung bätte unfer Bolf ben Muth ber Erhebung nie gefunden wider die ungeheure Uebermacht. Freuen wir uns vielmehr an der feinen Menschenkenntnik des Mannes, der fich gerechtfertigt hat mit dem guten Worte: "ein Bolf kann den Hochmuth gar nicht laffen, außerbem bleibt bie Einheit bes Begriffs in ihm gar nicht rege." — Diesem Urvolke balt ber Redner ben Spiegel seiner Thaten vor. Er weist unter ben Werken bes Geistes auf die Größe von Luther und Rant, unter ben Werken bes Staates - er, ber in Breuken wirkte und Breugen liebte - auf die alte Macht ber Sanfa, und preift alfo

bie streitbaren, die modernen Kräfte unseres Bolfsthums — im scharfen und bezeichnenden Gegensatze zu Fr. Schlegel, der in Bien zu ähnlichem Zwecke an die romantische Herrlichkeit der Kaiserzeit erinnerte.

In diesem bochbeanabeten Bolke foll erwedt werben "ber Beist ber höheren Baterlandsliebe, ber die Nation als die Sulle bes Ewigen umfakt, für welche ber Eble mit Freuden sich opfert, und der Unedle, ber nur um bes Ersteren willen ba ist, sich eben opfern foll." Und weiter - nach einem mundervollen Rücklick auf die Kürsten der Reformation, die das Banner des Aufftandes erhoben nicht um ihrer Seligfeit willen, beren fie verfichert maren, fondern um ihrer ungeborenen Enkel willen - "die Berbeifung eines Lebens auch bienieden, über die Dauer bes Lebens binaus, allein diese ift es, die bis jum Tobe fürs Baterland begeistern fam." Nicht Siegen ober Sterben foll unfere Losung sein, ba ber Tob uns allen gemein und ber Krieger ibn nicht wollen barf, sondern Siegen schlechtweg. Solchen Geift zu erweden, verweift Richte auf bas lette Rettungsmittel, bie Bilbung ber Nation "zu einem durchaus neuen Selbst" — und fordert damit, was in anderer Weise E. M. Arnbt verlangte, als er ber übergeistigen Zeit eine Kräftigung bes Charafters gebot. Noch war die Nation in zwei Lager gespalten. Die Einen lebten babin in mattherxiger Trägbeit, in ber lauwarmen Gemüthlichkeit ber alten Zeit: ihnen galt es eine große Leibenschaft in die Seele zu hauchen: "wer nicht sich als ewig erklärt, der hat überhaupt nicht die Liebe und kann nicht lieben fein Bolk." Das sind dieselben Tone, die später Arndt anschlug, wenn er bem Wehrmann zurief: "ber Mensch soll lieben bis in ben Tod und von seiner Liebe nimmer lassen noch scheiben; das kann kein Thier, weil es leicht vergiffet." Den Anderen schwoll das Herz von beißem Zorne; schon war unter ber gebildeten Jugend die Frage, wie man Napoleon ermorden könne, ein gewöhnlicher Gegenstand des Ge-Diese wilde Leibenschaft galt es zu läutern und zu abeln: "nicht die Gewalt der Arme, noch die Tüchtigkeit der Waffen, sondern die Kraft des Gemüthes ist es, welche Siege erkämpft." Geschlecht soll erzogen werden fern von der Gemeinheit der Epoche. entriffen dem verderbten Familienleben, erstarkend zu völliger Berleugnung ber Selbstsucht burch eine Bilbung, die nicht ein Besitztum. fondern ein Beftandtheil der Personen felber sei. In Bestalozzi's Erziehungsplänen meint Fichte bas Geheimniß biefer Wiebergeburt gefunden. War doch in ihnen der Lieblingsgedanke des Philosophen verkörpert, daß der Bille, "die eigentliche Grundwurzel des Menschen", die geistige Bildung nur ein Mittel für die sittliche sei; gingen sie doch darauf aus, die Selbstthätigkeit des Schülers fort und fort zu erwecken. Wenn die Stein und Humboldt unbefangen den gesunden Kern dieser Plane würdigten: dem Philosophen war kein Zweisel, der Charakter der Pestalozzi'schen Erziehungsweise sei — "ihre Unsehlbarkeit"; fortan sei nicht mehr möglich, daß der schwache Kopf zurückbleibe hinter dem starken.

Ru solchem Awecke rebet er "für Deutsche schlechtweg, von Deutiden folechtweg, nicht anerkennent, fondern burchaus bei Seite fetenb und wegwerfend alle die trennenden Unterscheidungen, welche unselige Ereignisse seit Jahrhunderten in der Ginen Nation gemacht baben." "Bebenket — beschwört er bie Hörer — bak Ihr die letten seid, in beren Gewalt biese große Veränderung steht. Ihr habt boch noch bie Deutschen als Eines nennen boren. Ihr habt ein sichtbares Leichen ibrer Einheit, ein Reich und einen Reichsverband, gesehen ober bavon vernommen, unter Euch haben noch von Zeit zu Zeit Stimmen sich boren lassen, die von dieser böberen Baterlandsliebe begeistert waren. Bas nach Such kommt, wird sich an andere Borftellungen gewöhnen, es wird fremde Formen und einen andern Geschäfts- und Lebensgang annehmen, und wie lange wird es noch dauern, daß Reiner mehr lebe, ber Deutsche gesehen ober von ihnen gehört habe?" — Auch ben letten fümmerlichen Trost raubt er ben Bergagten, die Hoffnung, daß unser Bolf in seiner Sprache und Kunst fortbauern werde. Da spricht er das furchtbare Wort: "ein Bolf, das sich nicht felbst mehr regieren kann, ist schuldig, seine Sprache aufzugeben." So geschieht ihm felber, was er feinem Luther nachrühmte, daß beutsche Denker, ernstlich suchend, mehr finden als sie suchen, weil der Strom des Lebens fie mit fortreift. In biesem rabifalen Sate schlummert ber Reim ber Wahrheit, welche erft die Gegenwart verstanden hat, daß ein Bolk ohne Staat nicht existirt. - "Es ist baber kein Ausweg, schließen bie Reben — wenn Ihr versinkt, so versinkt die ganze Menschheit mit ohne Hoffnung einer einstigen Wiederherstellung."

Wir Nachgeborenen haben den bewegenden Klang jener Stimme nicht gehört, welche die andachtsvollen Zuhörer zu Berlin ergriff, — und jeder rechte Redner wirkt sein Größtes durch einen höchstpersönlichen Zauber, den die Nachwelt nicht mehr begreift — aber noch vor den todten Lettern zittert uns das Herz, wenn der strenge Züchtiger

unseres Bolles "Freude verfündigt in die tiefe Trauer" und an die mikbandelten Deutschen ben stolzen Ruf ertonen lakt: "Charafter baben und beutsch sein ist ohne Aweifel gleichbebeutend." — Und melden Miberhall erweckten biefe Reben in ber Belt? Achfelzuckenb liek der Franzose den thörichten Ideologen gewähren, gleichgiltig erzählte der Moniteur von einigen Borlesungen über Erziehung, die in Berlin einigen Beifall gefunden. Die Fremden wuften nicht, aus wie tiefem Borne bem beutschen Bolfe ber Quell ber Berjungung strömt, und kein Verräther erstand, ihnen ben politischen Sinn ber Mit wie viel schärferem politischen Blide batte Reben zu beuten. einst Machiavelli feinem Bolle ben allerbeftimmtesten Blan ber Rettung mit den bestdurchdachten Mitteln vorgezeichnet! Aber sein Principe blieb ein verwegenes Traumbild, die Reben bes beutschen Bhilvsopben wurden einer ber Funken, baran sich die Gluth der Befreiungskriege entzündete. Richte freilich meinte, sein Wort sei verhallt in ben "tiefverberbten" Tagen, fein ganges Shitem fei nur ein Borgriff ber Zeit. Denn es ift das tragische Geschick groker Männer, daß sie ihren eigenen Geist nicht wieder erkennen, wenn er von den Zeitgenoffen empfangen und umgeformt wird zu anderen Gestalten, als sie meinten. Und bennoch war der Redner an die deutsche Nation nur der Mund des Bolfes gewesen, er hatte nur bem, was jedes Berg bewegte, einen kilhnen, hochgebilbeten Ausbruck gelieben. Denn was war es anders, als iene höhere Baterlandsliebe, die der noch ungeborenen Enkel denkt — was anders war es. das den Landwehrmann von Haus und Hof und Beib und Rinbern trieb, bas unsere Mütter bewog, alles fostliche Gut ber Erbe bis zu bem Ringe bes Geliebten für ihr Land babinzugeben? Was anders war es, als daß fie unfer gebachten? . In biefem Sinne - benn wer ermift die tausend geheimnisvollen Kanale, welche bas durchbachte Wort des Philosophen fortleiteten in die Hütte des Bauern? - in biesem Sinne hat Fichte's Bort gezündet, und die Rundigen ftimmten ein, wenn Friedrich Gent, diesmal wahrhaft ergriffen, sagte: "fo groß, tief und stolz hat fast noch Niemand von ber beutschen Nation gesprochen. \*

Wieder kamen Jahre ftiller Arbeit. Unter ben Ersten wirkte Fichte bei der Gründung der Berliner Hochschule, die dem erwachenden neuen Geiste ein Herd sein follte. Ein Glück, daß Wilhelm Humboldt, als ein besonnener Staatsmann, an die altbewährten Ueberlieferungen deutscher Hochschulen anknüpfte und die verwegenen Gedanken des Phi-

losophen verwarf: benn mit ber gangen Strenge seiner berrichen Ratur batte Richte einen Blan mondischer Erziehung entworfen, ber die Augend absberren sollte von ieder Bewührung mit ben Abeenlosen. boch in Wahrheit jebe echte akademische Freibeit vernichtet batte. Um so unerschütterlicher bekämpfte er auf der neuen Spockschule die faliche akademikde Freiheit: er fand es verwerflich, grundverderblich, Rachficht zu üben mit alten unseligen Unsitten ber Jugend. Burichenleben mar ihm eine bewukte, mit Kreiheit und nach Gefeben hergebrachte Berwilberung. In biefen Jahren weihte er feine aanze Rraft bem Lebramte. Die gewohnte Macht über bie jugenblichen Gemutber blieb ihm noch wie vor. Er nutte fie, ben keim zu legen zu ber beutschen Burschenschaft. Er förberte, wie ichon fruber in Jena, unter ben Studirenben ben Wiberffand gegen ben Unfug ber alten Landsmannschaften und warnte die Gefellschaft ber "Deutsch-Lünger" por jenen beiben Irrthumern, welche fpater bie Burschenschaft lahmten : fie follten fich baten, mittelalterlich und beutsch zu verwechseln, und forgen, baß bas Mittel — bie Berbindung — ihnen nicht wichtiger werde als der Aweck - die Belebung deutschen Sinnes. --

Enblich erfüllten fich die Zeiten; dies Geschlecht, das er verloren gab, fand sich wieder: benn so tief war es nie gefunken, als ber Ibea-Die Trümmer ber groken Armee kehrten aus Rufland heim, die Brovinz Breußen stand in Waffen, der ostpreußische Landtag borrte auf bas Wort bes Königs. Der König erließ von Breslau ben Aufruf zur Bilbung von Freiwilligen-Corps; aber noch war ber Krieg an Frankreich nicht erklärt. Auf der Strafe begegneten ben framöfischen Gensbarmen bichte Saufen fill brobenber Bauern, die zu ben Kabnen waen: und Kichte's Schüler zitterten vor Ungebuld, dem Rufe bes Königs zu folgen, doch sie warteten des Lehrers. Wer meinte nicht, daß in diesen schwülen Tagen ber Erwartung ein glühenber Aufruf aus Fichte's Munde wie ein Blipftrahl hätte einschlagen follen? -Schlicht und ernft, wie nach einem großen Entschluffe, tritt er endlich am 19. Februar 1813 por feine Studenten. Nur felten berichten bie lauten Annalen ber Geschichte von bem Ebelften und Gigenthumlichften der großen historischen Wandlungen. So ist auch das Herrlichste der reinsten politischen Bewegung, die je unser Bolk erhob, noch nicht nach Gebühr gewürdigt — jener Geift schlichter, gefaßter Mannszucht, ber bas Ungeheuere vollzog so ruhig, so frei von jedem falschen Bathos, Nichts ftaunens= wie bie Erfüllung alltäglicher Bürgerpflichten.

würdiger an diesen einzigen Tagen, als jener ernste, unverbrüchliche Gehorfam, der unfer Bolf felbst bann noch beberrschte, da die bochgebenben Wogen volksthumlicher Entruftung die Decke fprengten, die sie lange Ein Helbenmuth ift es, natürlich, selbstverständlich in ben Tagen tiefer Bewegung, bem Robre ber feindlichen Lanone freudig ins Gesicht zu bliden: aber jedes Wort des Breises verstummt vor der mannhaften Selbstbeherrichung, die unsere Bäter beseelte. Als ein Heikiporn des ostpreukischen Landtaas die Genossen fragte: "wie nun, meine Herren, wenn ber König ben Krieg nicht erklärt?" - ba erwiderte ihm Theodor von Schon: "bann geben wir ruhig nach Haufe." Durchaus getränkt von diesem Geiste ernster Bürgerpflicht war auch die Rede. die Kichte jest an seine Hörer richtete. Er babe, gesteht er. lange geschwankt, ebe er mit foldem Worte vor seine Schüler getreten. Die Wissenschaft allerdings sei die stärkste Waffe gegen bas Bose, und in biefem Rampfe würden Siege erfochten, dauernd für alle Zeit. Aber 211 bem geistigen Streite bedürfe es des äukern und des innern Friebens: und nur darum, weil diese Rube des Gemüthes ihn selber, trot vielfacher Uebung in der Selbstbefinnung, zu verlassen beginne, schließe er jett seine Vorlesungen. — Das einfache Wort genügte, die Jünglinge in die Reiben der Freiwilligen zu führen. Noch einmal ist ihm bann ber Gebanke gekommen, als ein Rebner in das Lager zu geben - noch einmal vergeblich. Dann ist Fichte krank und halbgelähmt mit ben gelehrten Genossen und bem kaum mannbaren Sobne in ben Landsturm getreten: Lanze und Säbel lebnten nun an der Thüre des Bbilofopben.

Als die Kunde erscholl von den herrlichsten beutschen Siegen, von den Tagen von Hagelsberg und Dennewitz, selbst dann hat er nicht gelassen von der alten tüchtigen Beise, den Dingen nachzubenken bis zum Ende. Im Sommer 1813 hält er vor den wenigen Studirenden, die dem Kampse sern blieben, Borlesungen über die Staatslehre. Auch jetzt noch bewegt er sich ausschließlich im Gebiete der Ideen; seinen kühnsten Sätzen sügt er stolz abweisend hinzu: "es gilt vom Reiche (der Bernunst), nicht von ihren Lumpenstaaten." Noch immer geht er dem Staate der Wirklichseit mit radikaler Härte zu Leibe; Erblichseit der Repräsentation ist ihm ein absolut vernunstwidriges Princip, "die erste Pflicht der Fürsten wäre, in dieser Form nicht da zu sein," der Wahn der Ungleichheit ist bereits durch das Christenthum praktisch vernichtet. Aber wie viel reicher und tiessinniger erscheint ihm

jett ber Staat! Mit icharfen Worten fagt er fich los von ber naturrechtlichen Lehre, die er bereits in ben Reben an die beutsche Ration perlassen batte. Er verwirft bie "folechte Ansicht ". welche im Staate nur den Schützer des Eigenthums erblickt und darum Kirche, Schule. Handel und Gewerbe allein ben Brivatleuten zuweist und im Kalle des Krieges die Rube für die erste Bürgerpflicht erklärt. Der Staat ist berufen, die sittliche Aufgabe auf Erben zu verwirklichen. In den beiden schönen Borlefungen, die "von dem Begriffe des mahrhaften Krieges" bandeln. stellt er scharf und schroff die finnliche und die sittliche Ausicht vom Staate einander gegenüber. Nach jener gilt "zuerst bas Leben, sobann bas But, enblich ber Staat, ber es idust. " Rach biefer ftebt obenan "bie sittliche Aufgabe, bas göttliche Bilb: sodann bas Leben in seiner Ewigkeit, bas Mittel bazu: obne allen Werth, außer inwiefern es ist dieses Mittel: endlich die Freiheit, als die einzige und ausschließenbe Bedingung, daß das Leben sei foldes Mittel, drum - als bas einzige, was bem Leben felbst Werth giebt." - Der einst mit bem Miftrauen bes beutschen Gelehrten bie Zwangsanstalt bes Staates betrachtet, er fleht jest mit ber Begeisterung eines antiken Burgers in bem Staate ben Erzieher bes Bolles zur Freiheit, alle Zweige bes Bolkslebens weist er ber Leitung bes Staates zu. Rur in einem folden Staate ift "ein eigentlicher Krieg" möglich, denn hier wird burch feindlichen Einfall die allgemeine Freiheit und eines Jeben besondere bebroht: es ist barum Jedem für die Berson und ohne Stellvertretung aufgegeben ber Kampf auf Leben und Tob.

Schon längst waren seine rabitalen Theorien bann und wann erhellt worden burch ein Aufbliten Biftorischer Erkenntniß; bereits in seiner Jugenbschrift über die französische Revolution batte er Friedrich ben Großen gepriesen als einen Erzieher zur Freiheit. Doch jett erst beginnt er die bistorische Welt recht zu verstehene Er erkennt. baß ein Volk gebildet werde burch gemeinsame Geschichte und berufen sei, "in bem angehobenen Gange aus sich felber sich fortzuentwickeln zu einem Reiche ber Bermunft." Alle Staaten ber Geschichte erscheinen ihm jett als Glieber in ber großen Rette diefer Erziehung bes Menschengeschlechts zur Freiheit. Ist diese Erziehung bereinft vollendet, dann wird "irgendeinmal irgendwo die hergebrachte Amangeregierung einschlafen, weil sie burchaus nichts mehr zu thun findet," dann wird das Chriftenthum nicht blos Lehre, nein, die Berfaffung bes Reiches felber fein. In biefem Reiche werben "bie

Biffenschaftlichen" regieren über dem Bolle, benn alle Wiffenschaft ist thatbegründend." So gelangt auch Richte zu bem Blatonischen Ibealbilbe eines Staates, welchen bie Philosophen beberrichen. Und wenn ber nüchterne Bolitifer betroffen guruckweicht vor biefem letten Fluge bes Richte'ichen Geistes, fo bleibt boch erstaumlich, wie rasch die große Zeit sich ihren Mann erzogen bat: ber Helb des reinen Denkens wird burch ben Aufammenbruch feines Baterlandes zu ber Erkenntnik geführt, daß der Staat die vornehmste Anstalt im Menkbenleben, die Berkörverung bes Bolksthums felber ift. Räber eingebend auf die Bewegung bes Augenblick schilbert er bas Wesen bes gemaltigen Feindes, ber unter ben Ibeenlosen ber Klügste, ber Rübnste, ber Unermüblichste, begeistert für sich selber, nur zu besiegen ist durch die Begeisterung für die Freibett. So stimmt auch Richte mit ein in die Weinung unferer großen Staatsmänner, welche erkannten, daß die Revolution in ihrem furchtbarften Bertreter bekämpft werben musse mit ihren eigenen Waffen. Kast gewaltsam unterbrückt er ben unabweislichen Argwohn, daß nach dem Frieden Alles beim Alten bleibe. Nicht ungerügt freilich läkt er es bingeben, bak man in solchem Rampfe noch gottesläfterlich von Unterthanen rebe. daß die Formel "mit Gott für König und Baterland" ben Fürften gleichsam bes Baterlandes be-Aber alle solche Makel ber großen Erhebung gilt es als schlimme alte Bewohnheiten zu überfeben; "bem Gebilbeten foll fich bas Herz erheben beim Anbruche feines Baterlandes." Beim Anbruche feines Baterlandes — die aus der Kerne leidenschaftlos zurückblickende Gegenwart mag biese schöne Bezeichnung ber Freiheitsfriege bestätigen, welche bie hart enttäuschten Zeitgenoffen fummervoll zurücknahmen.

Auch zu einer rein publicistischen Arbeit ward der Denker durch die Sorge um den Reubau des Baterlandes veranlaßt. Alsbald nach dem Aufruse des Königs an sein Bolk schreibt er den vielgenammten "Entwurf einer politischen Schrift." Die wenigen Blätter sind unsichähder nicht blos als ein getreues Bild seiner Weise zu arbeiten — denn hier, in der That, sehen wir ihn pochen und graden nach der Wahrheit, den Berlauf des angestrengten Schassens unterbrechen mit einem nachdenklichen "Halt, dies schärfer!" und die Schlassen der ergründeten Wahrheit emporwersen aus der Grube — sondern mehr noch, weil uns hier Fichte entgegentritt als der erste namhaste Berkündiger jener Iveen, welche heute Deutschlands nationale Partei bewegen. Schon oft war, dis hinauf in die Kreise der Mächtigsten, der Gedanke

eines preukischen Raiserthums über Nordbeutschland angeregt worben. Hier querft verfündet ein bedeutender Mann mit einiger Bestimmtbeit ben Blan, den König von Breuken als einen "Awingherrn zur Deutschbeit" an die Spike des gesammten Baterlandes zu stellen. freilich im beutigen Sinne kannte iene Zeit noch nicht, und Fichte am wenigsten batte sich ber Mannezucht einer Bartei gefügt; er schreibt feine Blätter nur nieber, bamit "biefe Gebanken nicht untergeben in ber Welt." Aber kein Barteimann unserer Tage mag bas töbliche Leiben unferes Bolkes, baf es mediatifirt ift, flarer bezeichnen als er mit ben Worten, bas beutsche Bolf babe bisber an Deutschland Antheil genommen allein burch seine Fürsten. Noch immer schwebt ibm als bochftes Riel vor Augen eine "Republik ber Deutschen obne Fürsten und Erbabel." doch er begreift, daß dieses Riel in weiter Kerne liege. Kur jest gilt es. bak "bie Deutschen sich felbst mit Bewuntfein machen." -- "Alle großen beutschen Literatoren sind gewandert." ruft er stold: und jenes freie Nationalgefühl, bas biefe alanzenden Geifter trieb, die Enge ihres Heimathlandes zu verlassen, muß ein Gemeingut bes Bolles werben, damit zulett ber Einzelstaat als überflüssig binmegfalle. Ein haltbarer Nationalcharafter wird gebildet zunächst durch bie Freiheit, benn "ein Bolf ift nicht mehr umzubilben, wenn es in einen regelmäßigen Fortidritt ber freien Berfassung bineingekommen. " Aber auch im Kriege wird ein Bolf zum Bolke, und bier spricht er ein Mort, bessen tiefster Sinn sich namentlich in Fichte's Heimathlande als prophetisch bewährt bat: "wer ben gegenwärtigen Rrieg nicht mitführen wird, wird durch fein Decret bem beutschen Bolke einverleibt merben können." Als einen Erzieber zur Freiheit, zur Deutschbeit brauchen wir einen Raifer. Defterreich fann bie Sand nie erheben gu vieser Würde, weil es unfrei und in fremde undeutsche Händel verwidelt ift; fein Raifer ift burch fein Hausinteresse gezwungen, "beutsche Rraft zu brauchen für seine versönlichen Zwede. " Breufen aber "ift ein eigentlich beutscher Staat, bat als Raiser burchaus kein Interesse au unterjochen, ungerecht au sein. Der Geist seiner bisberigen Geschichte awingt es fortauschreiten in ber Freiheit, in ben Schritten jum Reich (bas will fagen: zum Vernunftreiche); nur so kann es fortexis ftiren, sonst gebt es zu Grunde."

So — nicht eingewiegt, nach der gemeinen Beise der Ibealisten, in leere Illusionen, aber auch nicht ohne frohe Hoffnung ist Fichte in den Tod gegangen für sein Land. Welch ein Wandel seit den Tagen

ber Revolutionsfriege, ba er ber Geliebten noch vorbielt, bak fie gleichailtig sei gegen die Beltbandel! Der Schwung ber groken Zeit, die opferbereite Empfindung weiblichen Mitgefühls führt jest Johanna Richte unter bie wunden Krieger ber Berliner Hospitäler. und groken Worte bes Gatten von ber Macht ber göttlichen Gnabe werben ihr lebendig und strömen von ihrem Munde, da sie die unbärtigen Jünglinge ber Landwehr mit bem hitigen Rieber ringen, in letter Schwäche, in unbezwinglichem Beimweb bie Beilung von sich weisen In ben ersten Tagen bes Jahres 1814 bringt sie bas Rieber in ihr Haus. Einen Tag lang verweilt ber Gatte an ihrem Lager. eröffnet bann gefaßt seine Borlefungen und findet, zurückgekehrt, die Todtgeglaubte gerettet. In biefen Stunden bes Wiedersebens, meint der Sohn, mag den ftarken Mann der Tod beschlichen haben. letten Rieberträume fiel noch die Runde von der Neuigbrenacht 1814. ba Blücher bei ber Bfalz im Rheine ben Grenzstrom überschritt und bas feinbliche Ufer widerhallte von den Hurrabrufen der preukischen Landwehr. Unter folden Träumen von friegerischer Gröke ift ber streitbare Denker verschieden am 27. Jan. 1814. Sein Lob mag er felber fagen: "Unfer Makitab ber Gröke bleibe ber alte: bak grok fei nur basienige. was der Ideen, die immer nur Heil über die Bölker bringen, fäbig sei und von ihnen begeiftert. "

Seitbem ift eine lange Zeit vergangen, Richte's Name ift im Wechsel gepriesen worden und geschmäht, ist aufgetaucht und wieder Als die friegerische Jugend, beimkebrend von den Schlachtfelbern, in die Borfale ber Bochschulen gurudströmte, ba erft ward offenbar, wie tief das Vorbild des "Baters Kichte" in den jungen Seelen haftete. "Die Jugend soll nicht lachen und scherzen, sie soll ernsthaft und erhaben sein," war seine Mahnung, und wirklich, wie Fichte's Söhne erschienen biese spartanischen Jünglinge, wie sie einherschritten in trutiger Haltung, abgehärteten Leibes, in altbeutscher Tracht, hochbathetische Worte voll sittlichen Zornes und vaterländischer Begeifterung redend. Die Ideen, welche diese jungen Röpfe entzückten, lagen zwar tief begründet in der ganzen Richtung der Zeit, aber unzweifelhaft gebührt den Lehren Fichte's daran ein starter Antheil. Bor feinem Bilbe, bessen lautere Hoheit uns kein Schopenhauer hinwegichmähen wird, erfüllte fich bas junge Geschlecht mit jenen Grundsäten berber Sittenftrenge, die unseren Sochschulen eine beilfame Verjungung brachten. Und welch ein Borbild der "Deutschheit" besaß die Jugend

in ibm. ber aus ber bumpfen Gemüthlickeit bes kurfachlichen Lebens sich emporrang zu ienem vornehmen Batriotismus, welcher nur noch "Deutsche schlechtwea" kennen wollte und ben Kern unserer Nation in ber nordbeutich-protestantischen Welt erblickte. Mochte er immerbin feinen politischen Ibeen die abwehrende Weisung binzufügen : " auf Gebeik ber Wissenschaft soll die Regierung Jene bandigen und strafen. welche biefe Lebren auf die Gegenwart anwenden ": - bie Jugend wukte nichts von folder Unterscheibung. Die Hobeit feiner Ibeen und ber Radicalismus feiner Methode wirften berauschend auf die deutschen Buriden. "Der beutiche Staat ist in ber That Einer: ob er nun als einer ober mehrere ericbeine, thut nichts jur Sache" - folder Worte bictatorischer Rlang brang tief in die jungen Seelen. Die Borftellung, daß das Bestehende schlechthin unberechtigt sei und einem beutschen Reiche weichen musse, ward durch Richte's Lehren mächtig geför-Als eine eble Barbaret bat man treffent bie Stimmung ber Buridenicaft bezeichnet, und auch an den Sünden dieser eblen Barbaren ist Kichte nicht schuldlos. Seine mondische Strenge fpiegelt sich wider in dem altklugen, unjugendlichen Wesen, das uns so oft zurudftökt von der wackern teutonischen Jugend. Wenn er immer wieder bie Bilbung des Charafters betonte, war es da zu verwundern, daß schlieklich die Jugend, die den Werth eines gereiften Charafters noch nicht zu beurtheilen vermag, mit Vorliebe ben polternben Moralpredigern folgte und an alle glänzenben Geifter unferes Bolfes ben Makstab ber "Gefinnungstüchtigkeit" legte? Wenn er unermüdlich die Jugend barftellte als den noch reinen Theil der Nation und die "Wissenschaftlichen" als die natürlichen Lenter des Bolles: -- muste da nicht endlich die Anmakung aufwuchern in der wissenschaftlichen Jugend? — "Unser Urtheil hat das Gewicht der Geschichte selbst, es ift vernichtenb!" - in folden Reben, die im Burschenhause zu Jena, als Arnold Ruge jung war, widerhallten, offenbart sich die Rehrseite des Richte'schen Beistes. Richte ftarb zu früh; bei langerem Leben ware all' feine mache Sorge babin gegangen, bie eble Barbarei ber Jugend maßvoll und bescheiden zu erhalten. Weber Luben noch Oken sber Fries, und am allerwenigsten ber alte Jahn stand boch genug, um die spartanische Raubeit bes jungen Geschlechts zu mäßigen. — Bornehmlich in biefer sittlichen Einwirkung auf die Gefinnung bes werbenden Geschlechts liegt Richte's Bebeutung für bie Gefcichte unserer nationalen Bolitit - und wer barf leugnen, daß ber fluch biefes Wirkens taufendmal überboten ward von dem Segen? Nimmermehr wird diesem Denker gerecht, wer ihn lediglich beurtheilt als einen politischen Schriftsteller. Der Publicist mag lächeln über Fichte's ungeübten politischen Scharfblick, der "Gelehrte von Metier" mag erschrecken vor seiner mangelbaften Kenntniß der politischen Thatsachen; aber hoch über die Fachgelehrten und die Publicisten hinaus erhebt sich der Redner an die deutsche Nation, wenn er mit der Kühnheit des Propheten das Ethos unserer nationalen Politik verkündet, wenn er den zersplitterten Deutsschen den Geist der echten Baterlandsliebe predigt, der über den Tod binaus zu hassen und zu lieben vermag.

Das war mithin kein Zufall, bag ber Name biefes Denkers burch ben beutschen Bundestag in ben Roth getreten ward. Biel zu milbe. leider, lautet das landläufige Urtheil, daß unser Bolk mit Undank belobnt worden für die Errettung der Throne, die sein Blut erkauft. Als ein Verbrechen vielmehr galt zu Wien und Frankfurt ber Geift bes Freiheitefrieges. Und wer hatte ben "militärischen Jacobinismus" bes preufischen Heeres schroffer, schonungsloser ausgesprochen als Fichte in ben Worten: "kein Friede, kein Vergleich! Auch nicht, falls ber zeitige Herricher sich unterwürfe und ben Frieden ichlösse! 3ch wenigstens babe ben Krieg erklärt und bei mir beschlossen, nicht für seine Angelegenbeit, sondern für die meinige, meine Freiheit." Wie sehr mußte die Woge bemokratischen Zornes und Stolzes, welche in diesen Worten brandet, iene Schmalz und Kampk erschrecken, die den Freiheitsfrieg für eine That gewöhnlichen Gehorsams erklärten, vergleichbar dem Wirken ber Spritenmannschaft, die zum Löschen befehligt wird! Darum, als die Central-Untersuchungscommission zu Mainz den unbeschämten Augen bes Bundestags die bemagogischen Umtriebe barlegte, standen obenan unter den verbrecherischen Geheimbünden — die Bereine, welche in den Jahren 1807—13 sich gebildet zum Zwecke der Bertreibung der Franzosen, und die Liste der Berdächtigen ward eröffnet mit den erlauchten Namen von — Kichte und Schleiermacher. Nur mit Errötben benken wir der Tage, da man in Berlin verbot, die Reden an die deutiche Ration aufs neue zu brucken.

Mag es sein, daß Fichte's nervige Fauft den Bogen zu heftig spannte und über das Ziel hinausschoß; in der Richtung nach dem Ziele ist sicherlich sein Pfeil geslogen. Die Zeit wird kommen, die Sebergabe des Denkers zu preisen, der Preußen die Wahl stellte, unterzugeben ober fortzuschreiten zum Reiche. Mag es sein, daß der ver-

wegene Ibeglift oftmals abirrte in der nückternen Welt der Erfabrung: — ein Borbild bes Bürgermuthes ift er uns geworben, ber lieber gar nicht sein wollte, als ber Laune unterworfen und nicht bem Und auch das praktisch Mögliche bat der Theoretiker dann immer getroffen, wenn er kandelte von den sittlichen Grundlagen des staatlichen Lebens. Alle Vorwände der Zagheit, all das träge Harren auf ein unvorbergesehenes glückliches Ereigniß — wie schneibend weist er sie zurück, wenn er versichert, keiner der bestebenden Landesberren \_tonne Deutsche machen." nur aus ber Bilbung bes beutschen Boltsgeiftes werde bas Reich erwachsen. Wenn wir willig biefem Worte glauben, fo hoffen wir bagegen - ober vielmehr wir muffen es wollen. bak ein anderer Aukunftsspruch des Denkers nicht in Erfüllung gebe. Schon einmal faben wir ihn. nach der Weise der Bropbeten. sich täuschen in der Reit: sechs Jahre schon nach den Reden an die deutsche Nation erhebt fich bas Geschlecht, bas er ganglich aufgegeben. Sorgen wir, daß dies Bolf nochmals rascher lebe als Fichte meinte, daß wir mit eigenen Augen bas einige beutsche Reich erblicken, welches er im Jahre 1807 bescheiben bis in das 22. Jahrhundert verschab. — Wieder ist ben Deutschen die Zeit des Kampfes erschienen; wieder steht nicht ber Gebanke gerüftet gegen ben Gebanken, nicht die Begeisterung wiber bie Begeisterung. Die Idee streitet gegen bas Interesse, die Idee, daß biefes Bolf zum Bolfe werbe, wider das Sonderinteresse von Wenigen, bie an bas nicht glauben, was sie vertheidigen. Wenn die Langsamkeit bieses Streites, ber uns aus sittlichen noch mehr benn aus politischen Beweggründen zu ben Kahnen ruft, uns oft lähmend auf die Seele fällt, bann mögen wir uns aufrichten an bem Fichte'ichen Worte ber Berbeikung, daß in Deutschland das Reich ausgehen werde von der ausgebildeten verfönlichen Freiheit und in ihm erstehen werbe ein mahrhaftes Reich bes Rechts, gegründet auf die Gleichheit alles beffen, was Menschenangesicht trägt. Damit, fürwahr, sind bezeichnet die bescheibensten, die gerechtesten Erwartungen ber Deutschen. Was die Deut= schen, wenn sie ben Einmuth finden, ihren Staat zu grunden, bei mäkiger Macht bennoch hoch stellen wird in der Reihe der Nationen, ist allein biefes: kein Bolk hat je größer gebacht als bas unfere von ber Bürbe bes Menschen, keines die bemokratische Tugend ber Menschenliebe werktbätiger geübt.

Mit schönen Worten pries Fichte bas Schickal bes großen Schriftsftellers: "unabhängig von der Wandelbarkeit spricht sein Buchstabe in

allen Zeitaltern an alle Menichen, welche biefen Buchftaben zu beleben permögen, und begeiftert, erhebt und veredelt bis an das Ende ber Tage. " Richt ganz fo glüdlich ist bas Loos, bas ben Werken Richte's felber fiel; benn nur Benige icheuen nicht die Milbe, ben echten Rern feiner Gebanken loszuschälen aus ber Hulle philosophischer Formeln, welchen die Gegenwart mehr und mehr entwächst. Doch daß ber Geist bes Rebners an die deutsche Nation nicht ganzlich verflogen ist in seinem Bolke, bavon aab die Feier seines bundertiäbrigen Geburtstages ein Leugnik. Wohl mancher Nicolai verberrlichte an ienem Tage ben lauteren Namen bes Denkers und abnte nicht, bag er feinen Tobfeind Aber nimmermehr konnte ein ganzes, ehrliches Bolk einen Helben bes Gebankens als einen Helben ber Nation feiern, wenn nicht in diesem Bolke noch der Glaube lebte an die weltbewegende Macht ber Ibee. Und er wird bauern, biefer vielgeschmähte Ibealismus ber Und bereinst wird biesem Bolke des Ibealismus eine fconere Aufunft tagen, ba eine reifere Philosophie die Ergebnisse unseres politischen Schaffens, unseres reichen empirischen Wissens in einem großen Gebankensbiteme zusammenfaßt. Wir Lebenben werben Richte's Beift bann am treueften bewahren, wenn alle ehleren Röpfe unter uns wirken, daß in unsern Bürgern wachse und reife ber " Charakter bes Kriegers", ber fich zu opfern weiß für ben Staat. Die Gegenwart benkt, wenn Fichte's Name genannt wird, mit Recht zuerft an ben Redner, welcher diesem unterjochten Bolle die helbenhaften Worte zurief: "Charafter haben und deutsch sein ist ohne Aweifel gleichbedeutenb. " -

## hans von Gageru.

(Minden 1861.)

Auch in der Darstellung der Geschichte bewährt sich der Glaubensfat jedes Rünftlers, bag bas Individuelle zugleich bas Allgemeine bebeutet. Aus einer anspruckslosen Stizze von bem Wachsen eines innerlich ringenden und arbeitenden Charafters treten uns die Wideripriiche bes Lebens, die Gesetze der menschlichen Entwicklung leicht unmittelbarer, ergreifenber entgegen, als aus ber Schilderung eines aanzen Zeitraumes. Sogar einige politische Wahrheiten laffen fich am klarsten aus bem Leben einzelner Menschen erkennen. Schwere eines staatlichen Uebels empfinden wir nie lebhafter, als wenn wir die Kraft eines wackeren Mannes dadurch verkümmert und auf faliche Wege geführt seben. Unter den Staatsmännern der beutschen Rleinstaaten ist Hans Gagern von keinem in Lauterkeit des Willens, von wenigen in Einsicht übertroffen worden. Wenn wir bennoch in bem Leben des edlen Mannes so gar viel des Widerwärtigen erblicken, bald wahrhaft ungeheuerlichen Irrthum, bald verlorene Arbeit für reine Awecke, bald bas klägliche Schausviel vergeubeter berrlicher Kraft im engsten Kreise: dann überkommt uns überwältigend und beschämend das Bewußtsein ber Unreife, ber Berworrenbeit, ber Rleinlichkeit unserer Auftände. Und schwer fällt uns Gagern's eigenes Wort auf bas Herx: "echte und gesunde politische Maximen, wie sie die anderen Nationen um uns ber bereits praktisch befolgen, find bei uns noch rob. Gegenstand ber Controverse." Rur ber Unverstand wird sich bieser ernsten Betrachtung mit dem leichtfertigen Troste entziehen: weil uns bie Frrthumer ber Gründer bes beutschen Bundes beute fast unerklärlich erscheinen, eben beshalb find wir ihnen entwachsen. Sicherlich haben sich seitbem unsere theoretischen Ueberzeugungen wunderbar verwandelt; und nicht blos wir, die wir der optischen Täuschung der Nähe unterliegen, - auch die Nachwelt wird dereinst gesteben, unser Bolk habe in diesem balben Jahrhundert erstaunlich rasch gelebt. Aber noch beute spukt in tausend

Köpfen ber verberblichste Wahn iener ulten Zeit, als genüge für ben nüchternen Ernst unseres politischen Daseins bie aute Gesinnung, ber ebrliche Wille, einträchtiglich zu leben. Auch die Institutionen bes beutschen Bundes sind die alten geblieben und werden immer wieder die gleichen Berirrungen gebären. So lange wir als Bolf politisch noch nicht eristiren, so lange wir einen beutschen Staat noch nicht besiten ober nicht minbestens ben keften Entidluk gefakt baben, biesen einen beutschen Staat zu bauen - rund und nett, ohne jeden particularistiichen Borbehalt: — eben so lange giebt es keine gesunde beutsche Staats-Bis dahin wird die Bolitik unferer Rleinstaaten nach wie vor in unreinen Banben ein berrätherisches Spiel treiben mit bem Baterlande, in reinen Sänden sich verflüchtigen in volitischen Dilettentismus ober mit bitterer Enttäuschung enbigen. Aus bem Leben bes alten Gagern wird fich und diese Erkenntnik damn ungesucht ergeben, wenn wir es schildern mit jener schlichten Aufrichtigkeit, die ihn felber zierte. aber obne iene autmütbige Schonung, welche er, oft zur Unzeit, an Freund und Reind übte.

Schon bie Erlebniffe feiner Jugend waren ganz bazu angethan, vie moblwollende, verföhnliche Milde des Charafters zu entwickeln. welche bem Reichsfreiherrn Hans Ernst Thristoph von Gagern angeboren war. Sein Bater, bem er am 25. Januar 1766 zu Reinniedesbeim bei Worms geboren warb, hatte nach der Weise der Zeit, trob feines reichsritterlichen Geschlechts, in feiner Jugend im Regimente Robal-Deurvonts, unter französischen Kahnen, gefochten und war dann im Aweibrudner Hofbienfte zu den bochften Burben aufgeftiegen. Auch ber Sohn ward natürlich zuerst von einem französischen Hofmeister erzogen. Dann brachte man ben protestantischen Anaben zu ben Jesuiten nach Worms, und die geiftlichen Herren sorgten, daß ber Abgling fleißig lerne, ohne fich um fein ewiges Beil zu fümmern. Endlich ward bie Borbildung des fünftigen Weltmanns vollendet auf jener berühmten Schule bes alten Pfeffel zu Kolmar, welche so viele tüchtige junge Leute ans anten Häufern nach ben unzweifelhaften Grundfäten beutsch-fremzösischer Aufklärung erzogen hat. Schon im fechszehnten Jahre bezog Gagern die Leipziger Universität, später die hohe Schule ber jungen Diplomaten bes heiligen Reichs, die Georgia Augusta. Lernte er bei Bütter die bamals übliche fable convenue vom beutschen Staatsrechte, so ward sein historischer Sinn geweckt durch Spittler's Borträge. war ein leichter, heiterer Bilbungsgang. Bon früh auf hatten gewaltige

Gulturgegenfäke nach und neben einander auf ben jungen Mann gewirkt : beutsches und frangofisches Befen, protestantische und katholische Beltanichauung, Religion und Philosophie, die faiferlichen Traditionen ber reicheritterlichen Saufer wie bie fleinstaatlichen Beariffe feines betmischen Hofes. Seine sanguinische friedfertige Natur fprang leicht über biefe Biberspruche binmeg. Die bumgnen Ibeen ber Reit wurden fein Eigenthum, ale er in emfiger, boch nie gewaltsamer Arbeit an Herber, Hume, Montesquieu sich begeisterte. Aufrichtig fromm und berglich bankbar feinem wohlwollenben Gotte, blieb er ein im guten Sinne weltlicher Menich, bem Lichte zugewendet, ganglich imempfonglich für mpftische Ibeen. Gifrige, boch leiber ummethobische Stubien machten ihn pertraut mit bem politischen Leben aller Rölfer und Leiten: und zu so umfassender wissenschaftlicher Kenntnik sollte bald eine reiche praktische Erfahrung binzutreten. Aber fein rasch fassender, leicht verarbeitenber Ropf war nicht original, nicht felbständig genug, um biefe Bielfeitigfeit ber Bilbung zu ertragen. Er wufte fich in feiner Gutmuthialeit mit ben großen Gegenfaken bes Lebens nicht beffer abzufinden, als indem er versuchte, das Unversöhnliche zu versöhnen. Bermitteln und Beschwichtigen ward ihm im Leben zur Leibenschaft, wie ber Eflekticismus in feinen ausgebreiteten wissenschaftlichen Studien. Leibhaftig steht der kartgebaute, bewegliche Mann mit den feurigen Augen vor uns, wie er, rastlos mit ben Armen zuckenb, im lebhaften Gespräche zwischen bem Orthodoren und bem Ungläubigen einbergebt. aufmerkfam jedem Einwurfe laufdend, froh, bald ben Rarl Borcomaus, bald einen großen Heiben mit warmen Worten zu preisen, bis er zuletzt mit seinem gewinnenben Lächeln sagt: "ich bin Rationalist, aber ich haffe bas falte ergo, ergo, bas endlich zu ber Frage führt: wozu bas Gebet? - Also so etwas wie Jacobi!" Das achtzehnte Jahrhundert, selber überreich an eigenartigen Charafteren, begte bergliche Borliebe für bie Blographie: ungabligen seiner Söhne ward die Lebensbeschreibung eines großen Mannes bestimment für bas eigene Leben. Gagern fant ein foldes Berk in bem Leben Cicero's von Mibbleton: vor bem Bilbe bes romischen Baters bes Baterlandes fraftigte er ben Entschluß, sein ganzes Sinnen bem Staate zu wibmen, und ber unselbständige Ellekticismus bes römischen Denkers entsprach seiner eigenen Sinnesrichtung. Mit dieser vermittelnden Neigung vertrug sich sehr wohl ein startes Rechtsgefühl, eine vornehme Abwertoung von allem Niedrigen und Gemeinen. Un Gagern's Bilbe haftet etwas von bem friedlichen Zauber wenschen, wenn schon der Knabe in der Jesuitenschuse an dem Zeitsalter Ludwig's XIV. nicht den Schlachtenruhm, sondern die Werke Corneille's und Racine's als das Höchste pries, wenn noch der Greis die Alten des Orients darum rühmte, daß die Priester den Kriegern voranstanden: so kamen doch eiserne Tage, wo nur die schneidige Einseitigkeit einer leidenschaftlichen Ueberzeugung retten konnte. Und leisder ist auch in der Zeit des Kampses Gagern's versöhnliche Natur oft stärker gewesen als das klare Gebot der Nothwendigkeit. Solche sanguinische, leicht erregbare Menschen ändern wohl später ihre Meinung über dies und jenes, doch ihre eigentliche Entwickelung schließt früh ab. Sagern gehört zu jenen Männern, die wir uns am liebsten im Alter vorstellen; jene milde Weisheit, die an dem jüngeren Manne seicht fälschlich als Mangel an Grundsähen erscheint, steht dem alten Herrn, der in dem Garten von Hornau seine Reben zieht, vortrefslich zu Gesicht.

Bon folder bumanen Bilbung erfüllt mar Gagern, als er in ben Aweibrückner Staatsbienst trat. Er blieb nur furze Zeit, wenig erbaut von dem wüsten Regimente. Da traf ihn in seinem einundzwanzigsten Jahre ein Ruf, welcher über sein Leben entschied. Das Kürstentbum Nassau-Beilburg bedurfte eines Bremier-Ministers. Familienverbinbungen lenkten die Wahl auf den pfälzischen Assessor. Er schulte sich erft nach altem Reichsbrauch ein Jahr lang am Wiener Reichsbofrathe. widerstand den lockenden Anerbietungen des Fürsten Kaunit - benn sein Ehrgeiz war von dem kleinen, ruhigen Dienste in der rheinischen Heimath vollauf befriedigt - und übernahm sein leichtes Amt. Ein Collegium alter, bewährter Räthe hatte das Ländchen schlicht und recht, ganz nach dem Sinne des neuen Bräsidenten, verwaltet. die Dinge im selben Gleise weiter; ber brave junge Minister erwarb sich bald die Liebe des Landes und hatte Muke genug, die ersten Freuben einer glücklichen She zu genießen. Damals glaubte er bie Meinung, es gebe kein vollkommenes Glück, als einen Wahn zu erkennen.

In diesen Jahren muß auch seine Auffassung der deutschen Politik sich gebildet haben, jene sonderbare Mischung kaiserlicher und kleinstaat-licher Gedanken, welche Stein später am treffendsten bezeichnete, wenn er von dem "Exföderalisten" Gagern sprach. Seines eigenen reinen Willens sicher, vermochte der wackere Reichsritter keineswegs, in dem verfaulten heiligen Reiche jenes monstrum politicum zu erblicken, welches die großen Politiker vor seiner Zeit darin erkannt hatten und

welches die nächste Lukunft jedem unverblendeten Auge offenbaren follte. Er fand barin sein kebkag eine beilkame Wischung monarchischer, griftofratischer und bemokratischer Elemente. Der Lauber iener bistorischen Romantil, welcher die Kaiferkrone und die anoken Namen des Reichsavels umidwebte, blenbete ibn ganglich, ber gegen bie Dichtunft talt und ver religiblen. Mostif fremd blieb. Er fab febr mobl. dan in riefer grauenhaften Withnif bes bistorifden Naturmuchtes feit Sabrbundverten kein bewurter Mille aufgeräumt batte, bas es keinen klaren Begriff mehr in biesem Reichsrechte gab, bak nicht einmal bie Grenzen bes Reiches fest bestimmt waren. Aber gerabe jenes "loke Band", bas Schlessen, Proußen, Die Schweiz, die Nieberlande an Deutschland kettete, mar ikm "ber ochte Germanismus.". "Wer uns zu anderen Bornien, muchberem Sinn bringen will, ber britt und brefit uns wiber Corpus nomenque Germaniae - in biefen klingenben Morten liegt ibm bas Welen ber beutschen Politik. Er fab, ban bie Anarchie im Reiche berrichte, die kaiferliche Gewalt ein Bossensviel geworden war. Aber felbst die Etsexsucht gegen die kaiferliche Würde war ibm erfrenlich: benn fie erhalte eine wachende Bolitik, die febr nöthig fei in einem Staatslöcper, ber immer in Gefahr fowebe einzuschlafen. Darum schien ihm ber Kürffenbund Kriebricks bes Groken, iener anardifice Nothbehelf in einem tief verberbten Reiche, ein autes Zeichen: Breuken fet bazu berufen, immer an ber Spite ber Ophosition zu steben. Mährend die andern Nationen wie die gliaklichen Alaben sich in große Monarchien zwängen liefen, "find wir unbeffegt geblieben und ber Freiheit Lieblingolibne. " 🕶 Wir fassen und beute an die Stirn, wenu wir folde Worte lefen, und fragen uns, wie es mbalich war, das geistreiche Batrioten jene unfelige Libertat ber beutschen Stände als einen Borma rühmen konnten. Aber ift biefe Denkweise, welche damals Taufende theilten, bereits völlig überwunden? Haben wir eiwa gelernt, bas ABC der Bolltif auf den beutschen Bund anzuwenden, oder streiten wir nicht vielmehr noch beute alles Ernstes über die Frage, ob die erbliche Opposition von Staat gegen Staat im beutschen Bunde ein Boraug fet ober ein Uebel?

Zu jener Ueberschätzung bes alten Reiches, die den Reichsrittern gemein war, gesellte sich bei Gagern die Borsiebe für die kleinen Staaten. Während von den regsameren seiner Genossen die Mehrzahl sich nach Oesterreich wandte, wohin sie der Name des deutschen Staates lockte, ging der größte der Ritter des Reichs, Stein, nach Preußen, wo

er bas Wesen bes beutschen Staates fant: Gagern aber mar in einen jener Kleinstaaten geführt worben, welche bald barauf ben Reicherittern Er fab das Ländchen glücklich, er beals die bittersten Feinde galten. fannte sich zu dem allgemeinen Babne der Eboche, welche den Kleinstaaten die Förberung der Cultur und des Wohlstandes als eine eigenthümliche Tugend nachrühmte, ja er wollte die großen Mächte nur als ein nothwendiges liebel gelten laffen in einer Zeit ber Rriege. bilbete sich ihm ber Entschluß, die Kleinstaaten als die getreueften Stüten bes Reiches zu vertheibigen, insbesondere gegen Desterreich und Wohl fprach er schon bamals mit Achtung, ja oft mit einer gemissen furchtsamen Scheu von Breuken. Aber ber bariche Militärstaat mar ihm unbeimlich: bas in jener Zeit zu einem vollen Drittbeile flavische Land erschien bem eifrigen Deutschen als eine frembe Macht. · Gebachte er vollends der volnischen Theilung, so überkam ihn ein erflärliches Miktrauen. Bie die Mebrzahl ber aufgeklärten Leitgenoffen. wollte er die furchtbare Nothwendiakeit dieser That nicht erkennen: er fah barin nicht bas Symptom jener Cabinetspolitik, welche feit Jahrbunderten die groken wie die kleinen Höfe beberrichte, sondern eine den Grokmächten eigenthümliche Schandthat, die "wahre Buchse ber Banborg." - In allen inneren Streitfragen blieb er, ber Aristofrat pon Geburt und Gesinnung, den liberalen Ideen ber neuen Zeit sehr augänglich; er wußte sich bas constitutionelle Spstem in feiner Weise zu ibealisiren, bachte es sich mit Montesquieu in ben beutschen Wälbern erfunden und nur während einer llebergangszeit durch einen undeutschen Despotismus verbrängt. Wie die Auftande ber beutschen Gesammtheit immerdar um eine Welt zurüchlieben hinter ber politischen Durchbildung der Einzelstaaten, so geschah es auch mit den politischen Ideen ber Zeit. Der Chef ber tüchtigen, aufgeklärten Berwaltung eines Rleinstaats huldigte in der Reichsvolitif der hohlsten Phantastik. Derselbe vage Ibealismus, ber ben Begriff bes Baterlandes weit über feine politischen Grenzen, bis zum Terel und zum Genfersee, ausbehnte, getröstete sich ber gutmutbigen Soffnung, ber rechtliche Sinn ber Reichsfürsten werbe bie zerrüttete Reichsverfassung in jeber Gefahr. erbalten.

Balb sollte dieser Gesinnung eine fürchterliche Probe bereitet werden. Die Heere der Revolution überschwemmten das Reich, und mit bitterem Unmuthe sah der wackere Reichsritter die Schmach seines Landes wie das Gebaren der Pariser Schreckensherrschaft. In ritter-

licher Begeisterung für die Tochter seiner Raiser erbot er fich, natürlich umfonft. Marie Antoinette zu vertbeibigen: in einem Aufruf beschwor er seine Landsleute, burch einen Bund ber besseren Reichsstände bas Reich zu retten. Der Bafeler Krieben marb geschloffen, und in feinem patriotischen Zorne wollte Gagern nie begreifen, bak biefer Friedensschluß sich von selbst ergab aus ber, auch von ibm gepriesenen, erblichen Opposition Breufens im Reiche. Der Nassauer Sof flüchtete unter preufischen Schut. Dort im Erile, auf ber Eremitage bei Baireuth entstanden Gagern's erfte literarische Versuche, zumeist gegen revolutionäre Erscheinungen bes Tages gerichtet, barunter ein Senbschreiben an ben jungen Gent. Gagern erkannte fehr fein ben revolutionaren Geift, ber in bem berühmten Briefe von Gent an Friedrich Wifhelm III. in der Korm mehr als im Inhalt - sich aussprach. Er ftellte "ben Berliner" ftreng zur Rebe und batte fpater die Genugthung, baf ber bekehrte Gents ihm in tiefer Berknirschung bankte für die wohlverbiente Rüchtigung jener "thörichten und beillosen Anmakung, bei ber mich mein guter Genius gang und gar verließ. " In biefer Zeit begann auch Gagern's biplomatische Thätigkeit. Nie ward ihm das Glad, in einem wirklichen Staate bie barte Schule einer auf Trabitionen und Interessen tubenden Bolitit zu durchlaufen und eine ernste Verantwortlichkeit zu tragen. Mit bem gerechten Bewuntfein, ban er fabig fei. in der ernsten Zeit ein gutes Wort zu sprechen, aber ohne jeden Rückhalt an seinem lächerlichen Awerastaate, trieb ber unermübliche Mann binein in vage, allbereite Vielgeschäftigkeit und spielte nur zu oft die Rolle des ungerufenen Rathers, bes ungebetenen Bermittlers. So schon jett, als er ... um die Wende des Jahrbunderts, nach Wien ging und dem faiferlichen Sofe einen Bund ber Minbermachtigen als bas Beil bes Reiches predigte. Seiner Seele fehlte die große Leibenschaft, der Ehrgeiz, an entscheibender Stelle in einem wirklichen Staate Grokes zu wirken: aber so wenig er baran bachte, das Stillleben des Rleinstaates ganzlich zu verlassen, Selbstgefälligkeit und wohlmeinender Pflichteifer reizten ihn boch fortwährend, aus der Kerne keck binein zu reden in die großen Gefchice ber Welt. In folder schiefen Stellung erscheint ber madere Mann iconungslojem Urtheile oftmals als eine fomische Berson.

Das Gebot der Roth riß ihn aus diesem dilettantischen Treiben. Die deutsche Fürstenrevolution begann, das heilige Reich brach zusamsmen. Es galt, dem Hause Nassau seinen Antheil zu sichern an dem großen Raubzuge der Erbfürsten wider die geistlichen Staaten. Gagern

ging mit unbeschränkter Bollmacht nach Baris. Selbst in biefer erniedrigenden Lage wunte er mindestens die äußere Haltung zu be-Er überliek es anberen beutschen Fürsten und Besanbten. mit dem Schookbundchen Tallebrand's zu tofen, um sich die Gunst bes Mächtigen zu fichern. Aber bie fleinen Mittel ber alten Diplomatie verschmäbte er nicht, nicht das glänzende Haus und das eifrige Spiel "nle ein Mittel bor Annäherung," nicht bie geheimen Berbandlungen in der Dachstube des Strakburgers Matthieu. welcher bamals die Geschicke unserer Fürsten entschieb. Dort bearundete fich auch die vielfack angefochtene Freundschaft bes beutschen Ritters mit Tallobrand. Ein feiner Roof, ein tüchtiger Gelehrter, im Grunde bes Herzens gumüthig und ein stolzer Aristofrat, war der verschlagene Franzose bem Deutschen mehrfach verwandt. Fand fein gewiffenlofes Sandeln an dem deutschen Freunde einen allzumilben Richter, die kurzfictige Schlaubeit feiner Stagtekunft einen willigen Bewunderer, fo lernte er dagegen Gagern schätzen, als selbst in den Tagen des Abeinbundes der beutsche Klein = Minister niemals zum Sklaven Frankreichs So baben die Beiden manches Jahr, bald in ber Rue du Bac zu Baris, bald in Warlchan und Wien Gebanken ausgetauscht, große und kleine Blane geschmiebet, und nur allen oft follte der Deutsche bas aralofe Wertzeug bes fremben Ränkeschmieds werben. Sie blieben bis zu Tallebrand's Tode im Berkehr, und der Bielgewandte officate im Alter zu sagen, daß Niemand ihn so ganz verstanden habe wie Gagern. Die Früchte dieser Freundschaft reiften schnell. Gagern burfte sich rühmen, bas Gesammtreich Nassau auf bas Doppeltoiseines Umfanges gebracht zu baben. In welche feltsamen Widersprüche trieb doch die barte Zeit den milben Mann hinein! Er war ein Berehrer der conftitutionellen Monarchie, und doch mußte er auch an den absolutistischen Gewaltstreichen ber Epoche Theil nehmen. Stücke von Aurtrier waren an Naffau gefallen. Mit Widerstreben sab sich Gagern gezwungen, die landständische Berfassung bieser Lande zu beseitigen; gutmüthig erklärte er in berfelben Verordnung, welche die Verfassung aufhob, die Regierung erfenne fehr wohl die Borguge " diefer durch legislativische Beisheit und durch die Erfahrung geprüften Verfassungsform." Sein Bater war des Reichs vom Abel und batte noch auf dem Rastatter Congresse mit gabem Stolze bie Unsprüche ber oberrheinischen Reichsritterschaft vertreten. Auf den Sohn war Vieles übergegangen von folder Gefinnuna. Wenn in späteren Tagen die Confervativen ber neuen Zeit

allzu eifrig rebeten von der Legitimität der angestammten Fürstenhäuser, dann brauste das reichsrittersiche Blut auf und er rief: "ich kenne noch eine andere, bessere, Begtrimität: die des deutschen Wahlkaiserthums und — meine eigene, die freilich nur in der Mitherrschaft in einem Dorfe bestand!" — Und doch schuf er sett — "durch seine plasitische Hand, "wie Steln spottete — aus den Trimmern der alten Legitimität einen neuen Kleinstaat. Noch mehr. Er war Patriot, und doch sörderte er im Eiser seiner dynastischen Ergebenheit, obwohl widerwillig, jene schmachvollen Berträge, welche die Unie Nassau-Dranien sür den Verlust der Niederlande durch deutsche Ländersehen entschädigten. So trieb man dem Verderben entgegen.

Das Jahr 1804 fab bie Gewaltigen unseres Westens, auch ben nassaulichen Minister, zu Mainz ben Thron bes neuen Imperators umgeben. Im folgenden Jahre war Sagern muthig gerug, jede unmittelbare Theilnahme am Kriege gegen Defterreich zu verweigern. Aber als balb barauf Breuken um Naffaus Bundesaerwsienschaft warb, aab man feine Antwort. Damit war Naffaus fünftige Stellung gegeben. Berfallen mit ben beutschen Grofimächten, Rebellen gegen bas Reich, wie follten die Rleinen zaudern, werm sie wählen mußten zwischen Rheinbund und Bernichtung? Die Kunde kam, bak ber Allgewattige, nachbem bie gelftlichen Kurftentburger bes beiligen Reichs facufarifirt maren, nunmehr die weltlichen frürsten und Herren zu mediatifiren gebenke. Alsbalb brängten sich bie geängsteten Kleinfürsten um ben Imberator. flehten ihn an, ihr Schirmherr zu werben ober gar bie beutsche Raiferfrone auf fein Haupt zu setzen. Auch Sagern eilte wieber nach Baris. und wie einige Jahre zubor in der Manfarde Matthieu's, so mußte et jett in bem finsteren Hinterzimmer bes blinben Pfeffel martten und bitten für sein Fürstenbaus. Zufall und Laune entfchied Alles. mal warf Napvieon ben Gebanken bin; Rassau zu mebiatisiren. Minister des bebrohten Hauses vermittelte die Gelbaeschäfte Tallenrand's mit ben beutschen Fürsten. Durch folde unziemliche Beffiffenbeit rettete Gagern bas Dasein feiner Dunastie. Der Handel war für die deutsche Linie bes Hauses Raffau um so schmählicher, da Napoleon gleichzeitig bie hollänbische Linie Naffau-Dranien aus ihrem neuerwordenen beutschen Kürstenthume verjagte und die beutschen Raffauer wang, sich auf Kosten ihrer hollandischen Bermandten zu verarökern. Rebe erbenkliche Demüthiaung ward ben bente= und gunftsuchenben beutschen Ministern bereitet; man erlaubte

ibnen nicht einmal, sich über die Rbeinbundsacte gemeinsam zu berathen. Bom Spieltische binweg rief Tallebrand eines Abends feinen beutschen Freund, zeigte ibm die fertige Gründungsacte bes Rheinbunbes - und Gagern unterschrieb. Glänzend bemährte fich Tallebrand's Gunit: Rassau, ein neufürstliches Haus, erhielt die Berroasfrone und fogar ben Borfit in bem Kürftenrathe bes Rheinbundes. Da bestand er endlich, jener von Gagern ersebnte "Bund der Mindermächtigen!" Wie anders batten ihn feine Träume gemalt! 11nb Gagern bat nie begriffen, dak ein solder Bund ber Reinen in anderer Beise auf bie Dauer nicht besteben kann. Nichts thörichter, als iene wohlfeile Gesinnungstüchtigkeit, welche wegen biefer rheinbunbischen Tage über Bagern rasch ben Stab bricht. Stein freilich machte bamals seinen großen Namen zuerst ber Welt ruchbar burch ienen berrlichen Brief an den Herzog von Rassau, worin er die Hoffnung ausfprach, auch die Schütlinge Raboleon's würden bereinft, wie jest bie Reichsritter, vernichtet werben, "und Gott gebe, daß ich biek glückliche Ereigniß erlebe!" Doch Gagern war barum noch kein Berrather, weil er nicht vermochte, fich zu einer Grokbeit bes Sinnes zu erheben, bie von den Zeitgenoffen faum verftanden warb. Der treue Diener glaubte in der kritischen Lage feine Dienste seinem Kürsten nicht verfagen zu burfen; und konnte er ihm zur Selbstvernichtung ratben in einem Augenblide, wo fie nur Deutschlands Reinden zu Gute kommen mußte? Wir Nachlebenden aber sollen, wenn wir beschämt die guten Ramen Gagern und Reitenstein unter ber Urkunde des Rheinbundes lesen, die furchtbare Wabrheit begreifen, daß für die Ohnmacht unserer kleinen Staaten, sobald fie auswärtige Bolitik treiben, bie Grundfate ber Sittlichkeit nicht vorhanden find.

Unwillig war er an das häßliche Werk gegangen und hatte jeden Lohn verschmäht. Doch kaum war der Bund gegründet, so begann er auch mit allem Eifer seines leichten Blutes die Gunft der Lage auszubeuten. Die Schlacht von Iena hatte die kleinen Opnasten des Rorbens zu Napoleon's Füßen geworfen. Ieht war der Angenblick, sich als Retter der Rleinen zu erweisen. Er eilte nach Bolen in das französische Hamptquartier, und von Anhalt, von Lippe, von Reuß, Walzbeck und den Ernestinern kamen ihm Oriese oder Gefandte oder gar die Fürsten selbst, um Rettung siehend. Auch Friedrich August von Sachsen erschien, das leibhaftige Vild der versumkenem alten Zeit, groß geworben in der spanischen Etikette seines altväterischen Hoses, unfähig

zu begreifen, "wie man mit biefen Leuten leben folle." Gagern batte Troft für jeden. Der romantische Reiz ber erlauchten Ramen und bas mentchtiche Mitleid mit ben armen Kleinen mukten seine föberalistische Neberreugung noch bestärken. Er schmeichelte Rapoleon und Tallebrand mit ber feinen Frage, ob fie als Sbelleute aus altem Saufe es über fich gewinnen konnten. Deutschlands boben Abel zu verberben? Auch brangte die Stunde: Naboleon bedurfte neuer beuticher Truppen für ben Minterfeldzug. Und zu Gagern's Glud liek ber autmutbige La Besnarbiere, ber jett an Matthieu's und Bfeffel's Stelle Deutschlands Bertheilung besorgte, mit sich handeln. "Schenken Sie mir einige Ihrer Fürften," meinte ber Frangofe. "Nicht Einen! Il faut les avaler, und follten Sie baran erstiden!" So gelang bie rettende That, und iene Kürstenbäuser stammten ihren Bollern wieder an - burch ein Migverstänbnig, wie wir jest aus ben Memoiren bes Grafen Senfft wiffen. Rapoleon fagte später zornig, über Lippe. Reuf und Walbed fei er getäuscht worden; batte er gewufit, wie es mit ihnen ftande, fo marben biefe Staaten nicht mehr besteben. ber That, ein eigenthümliches Zeugnik für Gagern's biplomatische Keinheit. In eigner Sache batte ber naffauische Minister, wem wir feiner Berficherung trauen burfen, Bestechung verschmäht. Anm Besten amberer Opnastien scheute er, jest wie vordem in Paris, auch vor biefem Mittel nicht zurück umb half fich mit bem leibigen Trofte, daß er blos bezahlt, boch nie gehandelt habe. lleber biesen beutschen Händeln verging ber Winter. Gagern war glücklich, daß bas Unrecht ber Theilung Bolens burch die Gründung des Grokberzogthums Barfchau gefühnt fei, er fcwarmte für bas ritterliche Bolen und seine schönen Frauen, und sein scharfer Blick erkannte sofort in bem Tage von Eplan ben Wenbepunkt bes Napoleonischen Glücks. Eine turze Zeit trug er fich wohl mit dem Gedanken, Napoleon für ben Plan eines farolingischen, wesentlich beutschen, Reiches zu gewinnen, und noch im Jahre 1808 widmete er bem Kaiser, "bem großen Bollerhaute meiner Zeit," ben erften Theil feiner Sittengeschichte, allerbings mit bem für einen Rheinbundeminifter feltfamen Motto: virtus et in hoste laudanda. Aber bas Gefühl ber tiefen Unfittlichkeit, ber rheinbimbischen Dinge lastete von Tag zu Tag andlender auf ihm. Stein ward geächtet, sein Besitzthum eingezogen, und nur mit Mibe gefang es bem wohlwollenben naffanischen Minifter, ber bei folchem Werte belfen mußte, die bittere Roth ahnuwenden von der Familie des Patrioten. Als endlich das Sdict von Trianon (1811) alle auf dem linken Mheinuser Geborene für französsische Unterthanen erklärte, so ergriff er gern diesen Borwand und versließ den nassauischen Dienst, um in Wien als ein freier Wann für die Befreiung des Landes zu arbeiten.

Es war ibm beiliger Ernst mit dieser Arbeit. Nur lag in seinem autartigen Wesen feine Spur von jenem bamonischen, vernichtenben Franzosenhasse, bessen die Leiter der Bewegung bedarften, um den langen Schlaf zu enben. Ueberhaupt war unter ben Männern ber Rleinstaaten eine solche grimmige verzehrende Erbitterung nicht möglich, wie in dem freventlich mikbandelten Breuken. Unfere reinsten Rräfte wirkten bamals, daß bie Ration wieber lerne, an fich felbit und ihre Größe zu glauben. Unter ihnen auch Gagern, als er in Wien seine "Rationalgeschichte ber Deutschen" begann, kein wissenschaftliches Werf natürlich, aber eine beredte, feurige Schilberung ber germanischen Borzeit und - eine Berberrlichung bes "echten Germanismus." "Der Mann wollte noch etwas mehr als ein Buch schreiben," urtheilte Goethe, und der Erfolg des Werkes rechtfertigte die Meinung. auch biesmal verleugnet sich nicht der Jünger der Humanität. Dasselbe Buch, bas bie Ration für ben Entscheibungskampf entflammen foll, preist als das Ibeal des Staatsmannes - Brobus, den milben Sieger, ber ben bezwungenen Bölfern bas Glück ber Reben bringt. - Es war die Zeit, da die Edelsten und Kühnften das finstere Handwerk des Berschwörers trieben, ba ein Stein mit chemischer Tinte schrieb und Plane entwarf, die Truppen des Rheinbundes in Masse zum Eidbruche zu Die Ratastrophe von Moskau brach berein. auch Gagern in die gebeimen Entwürfe ber Batrioten eingeweiht. Erzherzog Johann hegte mit Hormabr und anberen Häuptern bes Gebirgsfrieges von 1809 die Absicht, das Einzige zu beginnen, was noch retten konnte, ben Bolkstrieg zu entzünden in ben Bergländern von Tvrol bis Dalmatien. Gagern, ber ichon mährend ber Revolutionsfriege am Rheine bei ben kleinen Hofen bas Aufgebot bes Landsturms empfohlen hatte, nahm Theil an ber Berschwörung. treu seinem alten Glauben, daß man die kleinen Opnastion um jeben Breis erhalten muffe, hoffte er auch jest noch zu vermitteln zwischen der drohenden Bollserhebung und den Interessen der Höse. Er hatte Berbindungen in München und meinte febr richtig, Batern werbe gegen volle Entschädigung auf Tyrol verzichten. Noch weit minder

als Gagern felber war bas Wiener Cabinet gesonnen, bie rheinfninbischen Höfe durch eine bochbegeisterte Bolkserbebung zu zermalmen. "Dem siegreichen Keinde stopfe ich mit einer Brooinz den Mund: aber bas Bolk bewaffnen, beifit ben Thron untergraben" - biefem atten Morte Cobenel's war bas Saus Sabsburg nur ein eimiges Mal. im Jahre 1809, während ber kunzen Monde ber Berwaltung Stabion's. untren geworben. Unter Metternich kant die überlieferte Kauspolitik wieber boch in Ehren. Kaum erbielt ber Sof burch einen Berräther Runde von dem Blane der Bolfverbebung, so ward das alte Diktrauen des Raifers gegen ben Ehrgeit seiner Brüber geweckt. Die einbeimischen Berschworenen verschwanden in Festungen. Errherzog Johann in den stedrischen Bergen. Gagern ward des Landes verwiesen, aber Metternich bat ihn (März 1813), in bas Hauptquartier ber Berbunbeten zu geben und Desterreichs naben Nebertritt insgeheim anzufün-In biefem Gefprache enthällte ber Staatstanzler bie gebeimite Unwahrheit ber habsburgischen Staatstunft: bie perfonliche Befanpfung Rapoleon's sei die Ausgabe, nicht der phantastische Gedanke ber Wiebererwerbung bes linken Abeinufers. Und fein Auborer bewunderte die Augheit des Atriten und erkannte "fein deutsches Berg und Gemüth!" Auch als ipater die Kolgen biefer Bolitif ber fleinen Menfchen und ber tleinen Mittel fich offenbarten, als mit bem Eintritt Oesterreichs in die Allianz ber Bolkstvieg zusammenschrumpfte zu einem Kriege ber Cabinette, als Desterreich in den Verträgen von Ried und Kulda die Souveränität ber Kheinbundstonige anerfannte und somit jebe Aussicht auf eine ernftbafte Neugestaltung ber bentschen Berfastung abschnitt, da murrte der treue Anhänger des alten Reiches wohl über "fo leere, zweibeutige Berträge," aber fein Bertrauen auf ben Wiener Meister blieb unerschüttert. Rach bem Frieden fragte ibn Raiser Frank mit jener zweifellosen Selbstgefälligkeit, welche ben vollenbeten Despoten bezeichnet: "Schaum's, bin ich nicht viel gescheibter gewesen als Sie? Hab' ich nicht in Ordnung gethan, was Sie in Unordnung thun wollen?" - und Gagern war so unverzeihlich gutmüthig, diese Aurechtweifung ganz gerecht zu finben.

So voll Bertrauen auf Oesterreichs eble Absichten, überbies mit dem glücklichen Bewußtsein, daß er zu Wien die Heirath des Erzherzogs Karl mit einer nassausschen Prinzessen vordwertet — wandte sich Gagern nach Breslau. Er sah es vor Augen, das Erwachen jener einzigen Tage, er sah dies Bolt hingeben "Gold für Eisen," er sah

bie endlosen Auge der Freiwilligen, die einen Bolfstrieg ohne Gleichen Aber den ein zweideutiges Gespräch Metternich's von Defterreiche Treue überzeugte, er blieb Angesichts folder Erscheinungen ftörrisch bei bem alten Miktrauen gegen bie preukische Sabsucht! Schon auf feiner Reise hatten fich wiederum gitternbe Reinfürften an ben alten bewährten Retter gewendet; ber Erboring von Dranien. ber Brätenbent ber Nieberlande, bedurfte ber erprobten Dienste bes treuen nassaulichen Staatsmannes. Gagern trat als Bertreter biefes Kürsten und bes enttbronten Rurfürsten von Heffen in ben provisorischen beutschen Berwaltungerath unter Stein's Befehle. Einsam stand biefer gewaltige Mensch unter ben Genoffen, ber, boben Sinnes, bie Einheit als das groke Riel des Rampfes erblickte — "und ist sie nicht möglich, eine Vermittlung, einen Uebergang." Satte Gagern fich ge= schmeichelt, "seine Hochachtung im Sturme zu erobern." so stand er balb rathlos vor "dem heißen Rovfe und exasperirten Gemüthe" des großen Mannes. Wir wissen beute: war die Hite dieses Ropfes und bie Erbitterung dieses Gemuthes nur um einen Grad geringer, so endete ber beutsche Arieg am rechten Ufer bes Abeines "mit einem Bossenfviele." Es war nicht woblgethan, wenn Gagern jest versuchte, seinem Chef "Wasser in den Wein zu gießen," und Stein gab feine Antwort, als der Dienstwillige fich erbot, der Melandithon diefes Luther zu werben. Aber wie boch auch Stein emporragte über seine Umgebungen, fo war es gerade für einen Bertreter "rein-beutscher" Staaten febr wohl möglich, einen beilfamen Einfluß auf Stein zu üben. Rufland gefafter Blan, die Fürsten des Abeinburdes als betitelte Sklaven und Untervögte des Eroberers zu bebandeln, erwies fich icon jett als unausführbar, weil die Berbundeten felbst vor solcher Rubnbeit zurückschraken und mehr noch, weil die Bölker bamals noch fest an ihren Obnastien bingen und nirgends wagten, sich wiber ben Willen bes Kürftenhauses für Deutschland zu erbeben. Benn Gagern in diesem Falle die wirkliche Lage richtiger beurtheilte, als Stein, so begegneten sich Boibe in ber klaren Einsicht, man musse schon jest für Deutschlands fünftige Verfassung bindende Berträge schließen, wichtigften aber war, dem Einzigen entgegenzuwirken, mas fich Stein in dieser Zeit vorwersen läßt und von Gagern richtig dunchschaut wurde, - feinem allzugroßen Bertrauen auf Rufland. Benigstens versuchen fonnte ber "rein-beutsche" Minister, für bie eroberten fleinen Staaton zu erreichen, was in Altpreußen durch bie Schon und Auerswald be-

54

reits erreicht war — die Verwaltung des Landes durch ausschließlich beutsche Behörden. Statt dessen begann er wieder mit kleinen dynaftischen Bestwedungen. Gagern erwirkte den Beschluß, daß der Kurfürst von Hessen sofort in sein Land zurückgeführt werden sollte. Also geschah es, daß Kurhessen, Dank dem unverbesserlichen Geize seines Fürsten, keinen Antheil nahm an dem Freiheitskriege, und Stein über den zurückgekehrten Herrscher in die grimmigen Worte ausbrach: "geben Sie mir Kanonen, mit Vernunftgründen ist dei dem nichts anzufangen!" Zu Gagern's Glück rief ihn, bevor der offene Bruch mit Stein sich entschied, der Erbprinz von Oranien zu sich nach Enaland.

Damit erschloß sich ihm endlich ein größerer Wirtungstreis, aber leiber nicht auf bem Boben eines wirklichen, fonbern in bem luftigen Bereiche eines erst zu bilbenben Staates. Und phantastisch genna waren die Ideen, die damals in seinem regsamen Geiste entstanden. "Nassau-Oranien! Je maintiendray" - ber bistorischen Boesie biefer Klänge vermochte er nicht zu widersteben. Dieses Haus, bessen beutscher Ameig längst in Richtigkeit versunken war, mabrend der bolländische längst aufgebort batte beutsch zu sein, erschien ihm jest als der geborene Träger der "Bolitik der rechten Mitte" in Deutschland und in Europa! Die Austimmung, die er bei Stein vergeblich gefucht, fand er jett bei bem Grafen Münfter, ber fich in abnlichen Spielen einer traumhaften Welfenpolitik gefiel. Während Stein alle bynastischen Ränke in solcher Zeit verächtlich als Streitigkeiten ber Montecchi und Cabuletti verdammte, begegneten sich in den Tagen, ba Rapoleon's Herrschaft ins Wanten tam, fammtliche Staatsweise unferer Rleinstaaten in bem einen Gebanken: nicht von Breuken burfe Dentschlands Rettung tommen. Daneben trug fich ein jeder mit ber Boffnung, pon feinem Fürftenhaufe werbe die Befreiung Europg's ausgehen. So hoffte der Sachse Senfft, Deutschland werde befreit werben burch - die Bolen , ba ja das Haus Wettin in Waricau regierte oder vielmehr regiert wurde. Bor Gagern's leichterregter Seele ftiegen finnbetboreut die Belbengestalten bes ichweigfamen und bes britten Wilhelm von Dranien embor, und Münfter träumte von ber Herrlichkeit Heinrichs des Löwen. Babrend Stein auf ben Staat Breugen und beffen foeben herritch bemabrte Lebenstraft feine Soffmungen gründete, bauten bie beiben ministoriuneuli (wie Stein in grobem Aorne zu sagen pstegte), weit sie nie in der Zucht eines

mirflichen Staates gelebt batten, auf die Bunberfrafte zweier fürftlicher Häuser, die ihrer alten Gröke feit langem untreu geworden. Bei Münfter trat bazu ein neibischer Breufenbak, ber Bagern's anaftliches Miktrauen weit überbot. Der welkische Staatsmann gebachte -- in dem Jahre ber Schlachten von Dennewit und Großheeren! - Altpreußen den Russen zu geben und Breuken auf das Land amischen Weichfel und Elbe einzuschränken. Alls Breuken fich erbob. um in blutiger Arbeit die vor feche Sabren wirklich erlittene Mikhandlung zu rächen, da polterte er wider die preußische Habgier. Dafür meinte er die Stunde gefommen, bas ben Belfen vor fechs Rahrhunderten (1180) angeblich widerfahrene Unrecht zu führen! Bor folden Ausbrücken bosartigen Saffes bewahrte Gagern icon sein billiger Sinn. Aber als er im Sommer 1813 in England und Schweben in oranischen Geschäften umberreifte und mit Münster beutsche Brojecte austauschte, mahnte er boch bringend: kein russischer Bund, aber auch fein preukischer! Darum follte ber Beutsche Berwaltungerath in hannover feinen Sit nehmen - in bemfelben hannover, beffen Leistungen für ben beutschen Krieg auch ben geringsten Anforderungen nicht entfernt entsbrachen. Breuken könne je nach Umftänden eintreten oder braufien bleiben; bagegen fei es wünschensmerth, ben Wirkmastreis bes Verwaltungsrathes auf die Schweiz und die Meberlande auszubebnen! - In London überrebete Gagern auch den Herzog von Braunschweig mit großer Mübe, daß er sich an Hannover, nicht an bie unter preukischem Ginflusse stehenbe beutsche Centralverwaltung auschliefe. Die Brojecte ber beiben Staatsmanner erweisen sich schon deshalb als verkehrt, weil beide von groben thatfächlichen Irrthumern ausgingen. Gagern nämlich gefiel fich in bem vertrauensfeligen Bahne, kein beutscher Fürft habe ben Rheinbund wirklich gewollt, man benke in München ebenfo gut beutsch als in Münster aber abnte nicht die gewaltigen sittlichen Berlin u. f. f. Bande, womit ein zuhnmeicher Staat feine Glieber umschlingt; er mar bitterlich enttäuscht, als bas Boll aufstand für "ben preukischen Prügel und Labestod" und nirgends die Sehnsucht sich regte nach ber "welfischen freiheit." - Gern wenden wir ben Blid von biesem fleinen Treiben in großer Zeit und freuen uns, ben tüchtigen Batrioten wieber zu erkennen in ber Schrift "Berichtigung einiger politischer Ibeen." In bem Augenblide, ba man im Hauptquartiere ber Berbunbeten ernftlich baran bachte, am Rheine stehen zu bleiben, forberte er muthig die avulsa imporii, Elsaß und Lothringen, zurück; das set der Weg für Oesterreich zur Kaiserkrone, für Kroußen zu unbeneideter Berordkorung.

Gegen Enbe bes Jahres fandte ihn fein Souveran in bas wiedergewonnene orgnische gand Dillenburg. Dort leitzte Gagern ein Jahr lang bie Berwaltung, wirkte reblich für bie Heeresrüftungen und erfuhr ichon jest, wie die Oranier die "Bolitif der rechten Mitte" verstanden. Im November exhab fich das bollandische Boll und rief das granische Haus zurück: im Laufe bes Winters murben bie Festungen bes Landes pornehmlich durch preußische Waffen den Franzolen entrissen. Der Erhprinz erlangte von der begeisterten Nation die Souveränität in den Nieberlanden - also mehr, als sein haus je besessen batte - und bennoch forberte er, ber für die Befreiung der Welt bunchaus nichts gethan, mit maklofer Begehrlichkeit noch aukerdem die für die verlorenen Nieberlande bormals empfangenen beutschen Entschädigungslande bie Sache und ben Breis, wie Gagern ihm mahnend porftellte. Oranier hoffte, die Niederlande durch deutsche Gebiete am Niederchein also zu vergrößern, daß die Länder der deutschen und der holländischen Naffauer eine zusammenbängende Maffe - ein Große Naffau von Biebertth bis zum Terel - bilbeten. Doch beirrten folche Erfahrungen den deutschen Staatsmann keineswegs in seiner donastischen Ge-

Erfüllt von ausschweifenden oranischen Entwürfen fam er auf den Wiener Congrek als Gesandter des Erborinzen und des Gesammthauses Nassau. In Wien rühmte man balb fein gaftfreies Saus, ben Soch aus Berb's Schule und die edlen Nassauer Weine. Bu Deutschlands Unheit traf er hier seinen alten Freund Tallebrand, der jest mit eiserner Stirn unter bem Baimer ber Lilien biefelben Blane französischen Ebraeizes verfolgte, welche er vardem unter dem kaiferlichen Adler betrieben batte. Arglos trat Gagern abermals mit bem graen Feinde unseres Bolfes in vertraubiche Berbindung. Den aweiten Gesandten Frankreiche, Emmerich Dalberg, einen beutschen leberläufer, dem alle Deutschen mit berber Migachtung begegneten, nahm er gutmütbig unter feinen Schutz: er vermunderte fich, was man denn an dem wikigen, unterhaltenden Manne zu tadeln finde. Nach allen Seiten bin fnüdfte er Berbindungen an und begann eine unermüdliche Thätigkeit. Der Boben für die oranischen Hoffnungen war der günftigste. reich sich eutschieden weigerte, die Herrschaft in Belgien wieder anzu-

treten, jo batten fich die Mächte icon mabrend bes Winterfelbruges in Frankreich dabin verständigt, die bergestellten Nieberlande burd Belgien und einen großen Theil bes linken Rheinufers (bas Roer-Departement mit Coln und Aachen) ju vergrößern. England war ber große Gönner bes neuen Staates, benn bie Rolonien Hollands waren in feis ner Hand: auch die Flotte, welche im Antwervener Safen burch überwiegend deutsche Truppen erbeutet worden, war nach England abgeführt; und das Cabinet von St. James durfte nur dann hoffen, diese reiche Beute zu behalten, wenn man die Riederlande auf dem Continente entschädiate. Man gefiel sich zu London in der, von den Org= niern schlau genährten, Hoffnung, Belgiens Industrie und ben Safen von Antwerven burch folde gehäufte Boblibaten ber englischen Hanbelsvolitik dienstbar zu machen. Auch trug man sich eine Reit lang mit bem Gebanken, ben Brinzen von Dranien mit ber Erbin bes englischen Thrones, ber Bringeffin Charlotte, zu vermählen. Welch eine Gelegenbeit für Gagern, die luftigften Blane zu fpinnen! Schien fie nicht wiederzukehren, die Zeit, da der britte oranische Wilhelm England und Niederland und mit ihnen den Welttheil lenkte? Ward nicht durch den Bund ber beiben Seemachte eine icon von Blacktone gepriesene "Urund Kundamentalidee der englischen Verfassung" erneuert? - Die anberen Mächte hulbigten wieder bem schwächlichen Gebanken ber alten Barrierenpolitif. Mit einigem Scheine ließ fich beweisen, bag man im Norben an einer ähnlichen strategisch wichtigen Stelle ein ähnliches neutrales Bollwerf zwischen Deutschland und Frankreich einschieben muffe, wie im Süben die ebenfalls vielsprachige und confessionell gespaltene Schweiz. So wurden die Riederlande das "Schooffind ber Mächte," bas fie nach Metternich's Geftanbnig "mit mahrer Affenliebe" großzogen. Gagern verschloß sich nicht ber Einsicht, baß biefe Barrierenpolitik lediglich bervorgerufen werbe "burch die Ueberlegenbeit der französischen Einbeit über die deutsche Bielbeit." endailtig zu lösen, indem man der französischen Einheit eine deutsche Einheit gegenüberftellte — biefer Gebanke mar bamals unausführbar und batte an Gagern, bem Berehrer ber Rleinstaaterei, einen Gegner aefunden. Einen andern Weg schlug bald nach dem Frieden Alexander Everett vor, ber als Gesandter ber Bereinigten Staaten im Saag die innere Schwäche bes neuen Staats icharf burchichaute. Wollte man Deutschland wirklich vor Frankreich schützen, meinte der Amerikaner mit bem sichern Menschenberstande seines Bolts, so mußte man Breußen

die Herrschaft über ganz Nord-Deutschland einräumen. Auch dies war auf dem Wiener Congresse unmöglich, nachdem Preußen beweits in die Wiederherstellung und Bergrößerung von Hannover und Kurhessen gewilligt hatte. Und Sagern am wenigsten hätte diesen Gedanken gesbilligt: bei der "politischen Exaltation des preußischen Bolles" schien es ihm eine schwere Gesahr für den Frieden der Welt, wenn die kriegerischen Staaten Frankreich und Preußen an einander grenzten. Dies zu verhindern durch einen dazwischen geschobenen friedsertigen Staat galt ihm als "die wohlthätigste und weiseste Maßregel des Congresses."

So gar einfach, wie die Tagespolitiker beute preinen, lag die nieberländische Frage freilich nicht: eine Lösung berselben nach bem Grundsate ber Nationalität war und ift unmöglich, benn brei, nicht zwei Stämme wohnen bort zusammen: Hollander. Mallonen und bie von diesen durch bas Blut, von jenen durch Religion und Gefittung getrennten Klaminger. Doch eben biesen uwersöhnlichen Gegensatz ber belgischen und bollanbischen Geschichte überfah Gagern ganglich - mit jenem leichtblätigen Eifer, ber ihm eigen mar, sobald einmal ein Blan sich seines lebhaften Hirns bemächtigt batte. Recklich leugnete er, baß iemals hak bestanden babe zwischen beiben Länbern. Sogar bie Theis lung des Reiches Karls des Groken mukte ihm als ein Beweis dienen für die Nothwendigkeit eines Deutschland und Frankreich trennenden Amischenreichs. Ueber folden bistorischen Bhantasien überhörte er ben lauten Biberipruch bes französischen, bes belgischen und bes bollanbis schen Bolles. Auch in Deutschland fehlte es nicht an tabelnden Stim-Wiederholt warnte der Abeinische Mercur, und ein bewährter Renner der niederdeutschen Dinge, Ludwig v. Bincke, urtheilte kurzab: bie Belgier werben fich nie gutwillig bem neuen Reiche fügen! Und wahrhaftig, auch die Hollander wuften sehr wohl, warum sie die Vergrößerungspläne ber Oranier nur wiberwillig bulbeten. Die Republik ber Niederlande war eine Grofmacht gewesen, so lange die Landpolitik ber Oranier burch bie Seemacht von Holland unterstützt warb; sie war ausgeschieben aus ber Reihe ber selbständigen Mächte, seit ihre Alotte. verfiel und der Staat allein geschützt ward durch die Barriere der Land-Jest vollends, ba die Flotte geraubt und der größte Theil ber Rolonien verloren war, lag ber Staat gelähmt banieber und konnte nicht hoffen, eine widerstrebende Provinz zu bändigen.

Theilte Gagern biefe Täufdungen mit den meiften feiner Ge-

noffen, so trifft bagegen ihn allein ber barte Bormurf. ben Stein ihm nurief : "bergeffen Sie über bem Batavifiren bas Germanistren nicht." Getreu ber phantastischen Grille vom echten Germanismus fab er in ben Rieberlanden zwar nicht den "Bundesgenoffen", aber den "Bunbesverwandten". der in die "Gesammtmacht", aber nicht in die inneren Berhältnisse Deutschlands eintreten misse. Er hoffte von Hollands Seemacht eine ftarke maritime Stellung für Deutschland, er meinte Holland berufen, unfere Reinstagten um fich zu persammeln, fie zu ichüten gegen die beutschen Grokmächte. Dies alles folite sich erreichen lassen, ohne daß die Niederlande in den deutschen Bund einträten: benn netürlich die Hollander und das Haus Oranien widerftrebten bem hartnäckig, und Gagern felber gesteht: "wir schien weber bas alte Reich so liebenswürdig und achtbar, noch die neuen Machinationen so einlabend, daß den Rieberlanden, besonders dem bolländiichen Theile, bamit ein besonderer Dienst und Gefallen gethan wurde." Wie aber konnte tropdem das neue Köniaretch Einfluß auf Deutschland ausüben? In feiner Berlegenbeit verfiel Gagern auf einen böchft außerorbentlichen Ausweg: er "opinixte weber für die gänzliche Berbindung noch für die gangliche Sonderung." Rag nicht bes Beispiel Danemarks" so nabe, bas nur mit einem Theile seiner Känder; bem Bunde angehörte? Rim batte ber gewandte oranische Unterhändler soeben bas Großberranthum Luxemburg sehr vortbeilbaft eingetanscht gegen die "urnassauischen Lande" Dillenbura-Siegen: jest forgte er rüftig, daß Luxemburg wirklich in den Bund eintrat. Er kandelte bamit den Absichten seines Fürsten zuwider und tröstete ben Dranter burch die Nothlüge: "on a insisté et j'ai laissé faire." Mit hoher Befriedigung beschaute er das Bollbrachte: "die wesentlichen Awede des Bundes, des Ansammenseins, ber Berpflichtung zur Vertheibigung von Luxemburg. des Austausches der Ideen und Ansichten, der Mitwissenschaft; des Einffusses und der Beredung wurden baburch fast ebenso vollständig erreicht!" Er beklagte als einen "immensen Kehler," daß nicht auch die Schweiz in ein abnliches Amitterverbaltnik zum beutschen Bunde gebrucht wurde. Nach Jahren noch tröstete er die beutschen Ungufriedenen: Alles, was Deutschland an die Frenden verloren habe, werde reichtich erfett durch die fegensreiche Berbindung Hannovers mit England, Holst fteins mit Danemark, Luxemburgs mit ben Nieberlanben! - Sicherlich, ber Eintritt bes gesammten belgisch-niederlandischen Staats in ben beutschen Bund tonnte beiben Theilen nur zum Unsegen gereichen, nur

eine neue Unwahrheit in das deutsche Bundesrecht einfügen. Aber nicht minter unselig war iene halbe Berbindung, welche Gagern bewirkte. Richt umfonft, leiber, hatte der wohlmollende Mann in Tallebrand's Sibule bas frivole Markten um Land und Lente gelernt; nach bem Willen ber verhandeften Bölfer zu fragen, fam ibm nicht in ben Sinn. Dak Holland seit aweihundert Jahren sich polisiändig und mit bellem Bemuktfein bem beutschen Wesen entfrember batte, wollte er nicht be-Er ließ ben geliebtesten und begabteften seiner Sobne in bolländische Dienste treten, obne zu abnen, daß er ihn in die Fremde ichictte. Alles Ernstes mabnte er als ein guter Deutscher zu bandeln. wenn er ein Stück nach bem unbern vom beutschen Reiche, fogar preußisch Gelbern für ben Fremben verlangte. Und regte sich ihm ig einmal die Frage: ob er micht leichtsimmig eine Berbindung als bereits vorhanden annehme, welche vielleicht in ferner Antunft der beutsche Staat, mem er bestebt, wieber wird schließen können? - bann tröstete er sich: "die Haudtsache lient nicht in solchen Distinctionen, sonbern dak es treu und fest gemeint sei und so nach ber Gestaltung gemeint fein muffe." So ftellte ein Staatsmann die ernstelte Machtfrage auf ben guten Willen ber Oranier. beren ichlechten Willen gegen Deutschland er täglich vor Amen sah. Ihnen zu Liebe bot der leidenschaftliche Beschützer ber Kleinstaaten spaar die Hand zur Mediatissrung bes Fürstenthums Bouillon — benn "ber kleine Staat dort taugte nichts." Dabei beberrschte ihn wieder bie Angst vor Breukens Sabfucht — vor iener vreukischen Habsucht, welche in den innasten zwanzta Jahren bas Hais Oranien zweimal gerettet und öfter noch bis zum Uebermake beschricht und gefördert batte. Darum that er im Bunde mit Sannover fein Bestes, um Solland von einer "erschreckenden" Rachbarichaft zu befreien und Breuken fern zu halten von der Maas, vom linken Rheinufer und von ber Nordseekuste, die doch allein burch Breugen für Deutschland gesichert werden kann. Den Umtrieben Gagern's bankt Deutschland, daß unser Abeinland gegen Holland eine schlechthin lächerliche Grenze hat und von der Wasserstraße der Maas abgeschmitten ist.

Widersetze sich Gagern schon jenen Gebietserweiterungen Preußens, welche zu Deutschlands Sicherung unumgänglich nöthig waren, so kam vollends ein heiliger Eifer über ihn, als über Preußens Ansprüche auf Sachsen verhandelt ward. Schon einmal sahen wir den Allbereiten für das Haus Wettin wirken; der friedfertige alte Friedrich August

blieb bem bumanen nassauischen Staatsmanne immerbar eine bochebr-Bänzlich unberufen, ja fogar gegen Willen und mirbige Gricbeinung. Interesse feines Souverans, mischte fich ber geschäftige Mann in ben Randel, benn er meinte die beiligsten Grundsäte bes Rechts bebrobt. Und siderlich war auch sein Rechtsgefühl mit im Spiele, wenn er Castlereagh beschwor, ben Umsturz eines legitimen Thrones zu binbern. Aber predigte er wirklich Rechtskundfäte, wenn er ben bfterreichischen Staatsmannern versicherte, jener kaiserliche Minister verbiene bas Schaffot. ber nach ben Erfahrungen bes siebeniährigen Krieges Breuken zu ben Baffen bes Erzgebirges vordringen laffe? Bor wenig Monben noch. als Breukens Jahnen auf dem Montmartre wehten, batte der Welttheil einmuthig gestanden, daß Breugen das Gröfte gethan für die Befreiung Europas, und Niemand wagte laut zu widersprechen, als ber Dichter fang: "Tapfre Breufen, tapfre Breufen, Belbenmanner, feib gegrüft! Beste Deutsche sollt ihr beifen, wenn ber neue Bund sich schlieft!" Seitbem schien die Welt verwandelt. Dieselben Rheinbundskönige, die vor kurzem flebentlich um Aufnahme in die große Allianz gebeten batten, magten jest die offentundigen Thatfachen ber jungften Bergangenheit zu leugnen, sie schilderten Breuken als eine Macht, die "erst fürzlich das Mitleid der Allierten angefleht habe," sie stellten diesen Staat bar als ben Störenfried Europas, weil er bas in bem gerechtesten ber Kriege eroberte Sachsen behaupten wollte. Tallebrand ergriff bie willkommene Gelegenheit, um den verlorenen Einfluß Frankreichs auf Deutschlands Geschicke wieberzuerlangen. Er nannte Frankreich ben geborenen Beschützer ber minbermächtigen beutschen Staaten - jener Staaten, welche von Thiers als "fo fanfte, fo angenehme, fo freundschaftliche Rachbarn Frankreichs" belobt werben - bas will sagen: er versuchte, ben Rheinbund in modernerer Form herzustellen. Er, ber fich felber vordem als den Henker des alten Europa bezeichnet hatte, erfand jest das Zauberwort "Legitimität" und predigte salbungsvoll wider die Zertheilung der Bölfer. Alle geheimen Anbänger des Bonapartismus fammelten fich unter feinen Fahnen. "Rum ersten Male, seit bie Welt steht, predigen die Franzosen Brincipien und man bort sie nicht!" - klagte ber babische Minister Hade. Auch Gagern hielt treulich zu bem alten Freunde.

Es war boch eine gar zweibeutige Gesellschaft, welche ben wackeren Mann jetzt aufnahm. Denn wahrlich, wenn bie Persönlichkeiten ber streitenden Barteien allein den Ausschlag geben könnten, dann wäre die

fächsische Frage eben so leicht zu entscheiben, wie sie in Wahrheit schwer zu beurtheilen ist. Mit Talleprand zusammen wirften Bring Anton von Sachsen, der die gemüthliche Theilnahme seines Schwagers, des Raisers Franz, für Friedrich August zu erregen versuchte, und der sächliche Gefandte Schulenburg, ber alles Ernstes die Bernichtung Breukens verlangte. Auch Münfter meinte, ber Staat, ber Hannover gerettet batte. muffe zerstört werden; er jubelte: "Wir spielen eine partie on trois; ift ber Feind geschlagen, gebt es gegen ben Freund." Bor Allen batte Gagern seine Freude an dem bairischen Marschall Wrede, der in botternben Drohungen bas Aeußerfte leiftete und mit bem Säbel klirrend nich vermaß, das preußische Heer zu schlagen. Schnell batte Desterreich erkannt, ber Augenblick sei gekommen, sein an Breuken verpfändetes Mort zu brechen. Lord Castleregab ward burch Münster's und Gagern's Belehrungen für die Sache der Feinde Breukens gewonnen. So schlok benn am 3. Januar 1815 Raifer Franz mit England und Franfreich bas berufene gebeime Bündnik wiber bie Gafte seines Sauses, bie Herrscher von Breuken und Rukland. Gagern eilte, für die Riederlande bem Bunde beizutreten. Die schlechtesten Mittel murben von feinen Genossen in Bewegung gesett. In München brudte man gefälschte Actenstücke, welche Breukens gefährliche Blane enthällen sollten. und wer ein Ohr batte, mußte aus ben wuthenben Schimpfreben ber bairischen Blätter gegen Breufen die wohlbekannten Laute bes Bonapartismus heraushören. Das alles beirrte ben Helben ber Kleinstaaterei nicht. Aus reiner Begeisterung für Deutschlands Recht und Ebre bot er die Sand dazu, daß die französischen Seere abermals in Deutschland einfallen sollten!

Die großen Mächte, welche die Verantwortung eines Krieges felbst zu tragen hatten, stießen endlich die kleinen dilettantischen Bolitiker zur Seite. England zuerst erkannte, daß der Krieg allein dem französischen Interesse zu Gute kommen konnte. Auch dem milden Gagern ward bei der drohenden Kriegsgefahr unheimlich zu Muthe: er dachte nach seiner Beise wieder an eine Vermittelung. Zulezt einigte man sich — wie in den meisten Fragen, welche den Congreß beschäftigten — über ein jammervolles Compromiß. Die Mittelmäßigkeit triumphirte: austatt der harten Züchtigung eines bonapartistischen beutschen Fürsten beschloß man ein schweres Unrecht gegen ein deutsches Land. Gagern klagte bitter, doch er trug selbst einen guten Theil der Schuld; ja nach seiner sanguinischen Art tröstete er sogar die murrenden Preußen: ihr erhaltet

ig boch ein Stud bes Landes! Immerhin war er von den Widersachern Preukens einer ber redlichten, freilich auch ber unklarften einer. Denn pergeblich fragen wir: wo follte benn nach Gagern's Meinung Breußen bas Berlorene wiebergewinnen? Dag Breußen sein Franken. fein Oftfriesland und Hildesbeim nicht zurückfordern burfe, verstand fich bem Freunde ber Rleinstaaten von felbst. Am Abein wie in Sachsen idien ihm Breukens Macht gefährlich. Hielt er wirklich für heilfam, bak Breuken sich mit ben unseligen volnischen Landen wieder belaste? Ober meinte er wirklich, ber Staat, ber uns gerettet, solle aus einem fiegreichen Rampfe fleiner berborgeben, benn zuvor? Schien es ihm beilfam, daß, wie es in der That geschah, Breufen mit dem schwierigen Amte des Grenzbüters am Rheine betraut ward, ohne daß man diesem Staate die nöthigen Mittel dazu gewährte? Eine sichere Antwort ist nicht möglich, und wir benken nicht Gagern allein biese Verworrenheit vorzuwerfen. Die Schärfe der deutschen Stammesgegenfätze wurde damals von aller Welt maklos überschätt - auch von Breukens Staatsmännern, wenn sie Sachsen nur durch eine Bersonalunion mit Breußen zu verbinden bachten. Und Gagern bat die Attractionstraft bes preunischen Staates auch später nie begriffen; als ein rechter Sobn des achtzehnten Jahrhunderts blieb er blind für die Verschmelzung unserer Bottstbeile, die sich vor unsern Augen so stätig und sicher vollzieht. Noch im Jahre 1826 konnte er meinen, der erste deutsche Nationastrieg müsse, um des guten Gewissens willen, mit der Wiederherstellung Sachsens beginnen! Bon ben Grundfaten ber beutschen Bolitik, welche dem alten Geschlechte als umumftöklich galten, batte in den Tagen der Noth keiner sich bewährt: und die einzige neue Wahrheit, welche die letten Jahre zu predigen schienen, die nothwendige Freundschaft der deutschen Großmächte, erwies sich schon jest als ein Wahn. Was Bunder, wenn in solcher Zeit der Gährung aller politischen Ideen bie Diplomaten ber Aleinstaaten in die leersten Brojecte fich vertrrten? Der schwerfte Borwurf vollends, welchen die freiere Gesittung unserer Tage gegen diesen sächlichen Handel erbeben muß, wäre von den Diplomaten ber alten Schule nicht einmal verstanden worden: fand man es recht, diesen Friedrich August zu entthronen, so durfte man ihn nimmermehr entschädigen. Demi war er unwürdig des sächfischen Thrones. welche frivole Mikachtung der Bölker konnte dann wagen, ihn für ein anderes beutsches Land gut genug zu finden?

Bor allen anderen Fragen lag Gagern die Neubilbung der

beutschen Berfassung am Herzen, und bier bewährte er sich als einer der bravsten und - soweit die Unreise der Zeit es gestattete auch der einsichtiasten Streiter. Noch aab es kaum die Reime wirklicher Barteimeinungen über die beutsche Frage. Das Bild, welches selbst die Denkenden von der beutschen Verfassung sich entwarfen, war nicht viel klarer als jener Blan eines beutschen Reichswahpens, ben bamals ber Rheinische Mercur besprach: ber Doppelaar ben schwarzen Aar \_ zärtlich umhalfend" und der bairische Löwe \_friedlich banmefellt". Den Meisten galt es für kleinlich, in ben groken Tagen ber nationalen Michergeburt um Verfassungsfragen zu sorgen. Die ungeheuerlichte aber ber Selbsttäuschungen ber Zeit offenbarte fich, wenn bie Batrioten wieder und wieder versicherten, das Bolf sei in seinen Wünschen vollkommen einig, wisse gang gengu, was es wolle! Blindlings trieb man binein in die Berathung über die deutsche Berfassung, bevor man noch wußte, für welche länder bies neue Staatsrecht gelten follte. Nation fand keiner ber zahlreichen Reformpläne überwiegende Unterftützung, und kein Einzelstagt war mächtig genug, um die Verhandlungen nach feinem Sinne zu leiten. In folder Lage mukten bie Berathungen nothwendig bazu führen, daß man eine Restauration bes Austandes vor dem Rheinbunde - oder vielwehr: die gesekliche Auerkennung bes augenblicklich Bestehenben — beschloß. Die souveranen Kürsten standen gleichberechtigt neben einander: die Nation bagegen mar seit Jahrhunderten medigtisirt: und da überdies die Berhandlungen in den althergebrachten Formen des völkerrechtlichen Berkehrs, burch Bertreter ber Aursten, gebilogen wurden, fo liek fich vorausfeben, bag Deutschland als ein Bund ber Fürften, nicht ber Böller constituirt werben würde. Gagern freisich griff mit seiner Restaurationsluft in eine noch weiter entlegene Bergangenheit zurud. Der Reichsritter verlangte die Herstellung des alten Reiches mit Beseitigung des Unmöglichen, alfo namentlich ber geiftlichen Fürftenthumer. Schon im Beginne bes felbzuges von 1813 hatte er an Metternich gefchrieben, bie Raiferwürde muffe von felbst wieder aufleben. Mit solcher kauferlichen Gefinnung vertrug fich biesmal fehr glücklich feine Borliebe für bie kleinen Staaten.

Eigenmächtig hatten bie beiben Grofimächte, hannober, Baiern und Burtemberg einen Ausschuß zur Berathung der deutschen Berfassung gebildet. In diesem Fünfer-Comité offenbarten Baiern und Burtemberg sofort das von Stein gebrandmarkte rheinbundische Shstem

"ber Bereinzelung gegen ben Bund, bes Ehrgeizes gegen bie Rleinen, bes Despotismus gegen ihre Länder." "Aus verschiedenen Bölkerschaften. 2. Breuken und Baiern, fo zu fagen eine nation zu bilben. könne nicht die Absicht sein" -- so klang Würtembergs Antwort auf ben Borichlag einer fräftigen Centralgewalt. Mit um fo verbächtigerem Eifer ergriff ber Bürtemberger Despot ben Gebanken einer Areisverfassung: insbesondere ber Südwesten fcbien ibm eines fraftigen, mit voller Militärgewalt ausgestatteten Kreisoberften bringend bedürftig! So trat icon mabrend ber Geburtswehen bes Bundes bie seltbem niemals ganglich erstorbene Absicht berbor, bas Chaos ber beutschen Dinge zu vereinfachen, die Bielheit ber Staaten zu wenigen größeren Gruppen aufammenaufassen. So natterlich schien diefer Gebanke ber Preistheilung Deutschlands, daß sogar Wilhelm Humboldt ihn auf dem Congresse wiederholt vertheidigte. Und doch konnte man billigerweise weder an Baben noch an Darmstadt das Berlangen stellen, daß sie fich ben Befehlen Bürtembergs unterordnen follten. War doch Bürtemberg faum minder ohnmächtig als jene Staaten selbst, und welche Aussicht auf Ränke ber unlautersten Sabsucht erschloft sich, wenn man ben in ber Schule bes Rheinbundes erzogenen Kleinkönigen die leicht zu mikbrauchende Gewalt eines Preisobersten in die Hand gab! Gagern allerbings, ber begeisterte Verebrer bes alten Reichsrechts, mußte wissen, bak im beiligen Reiche sowohl die Kreisverfassung als auch die böhere Berechtigung der mächtigeren Kürften — des Kurfürstencollegiums — bestanden hatte. Doch wo er seine theuren Rleinstaaten gefährdet sah, da vergaß er gern die Bedenken des correcten Reichsjuristen. Rübrig schürte er den Unwillen der Kleinen wider die deutsche "Bentarchie".

Am 14. October versammelte er die kleinstaatlichen Genossen zu einem mmnteren Frühstück in seinem Hause, mahnte sie, das einseitige Borgehen der Fünf zu "rectissicren" und stiftete den Berein der deutsschen souveränen Fürsten und freien Städte zur Wahrung der Rechte der Kleinstaaten. Zuversichtlich meinte er noch in späteren Jahren: "die Mindermächtigen, zusammenhaltend, hätten die Eintracht der Mächtigen nicht ersieht, sondern geboten!" Der Widerwille gegen Desterreich und Preußen beherrschte ihn völlig. Nicht die von dem Ehrgeiz Baierns und Würtembergs den Kleinen wirklich drohende Gesahr bestimmte sein Versahren; vielmehr sah er in dem Ausschusse der Fünf nur "die verhüllte Zweiherrschaft" der Großmächte, die Gesahr der Zweitheilung des Baterlandes. Im Eiser seines Batavismus und

feines Mißtrauens gegen die "Löwengesellschaft" mit Destorreich und Breuken stellte er die Wahl: entweder gleichmäkige Theilnahme aller Staaten an der Berfassungsberathung — oder ein Bund der Rleinstaaten allein ohne Desterreich und Breufen, aber mit Danemark und den unvermeiblichen Niederlanden! So zerrannen dem wunderlichen Manne die gefundesten Gebanken unter den Sänden. Gben biefe Schwäche Gagern's warb von Stein burchschaut. Stein bewog also binter Gagern's Ruden ben Berein ber neunundzwanzig Rleinstaaten, am 16. November an Desterreich und Breuken eine Note zu richten: bie beiben Grofmächte wurden barin gebeten, ber Berathung aller Staaten einen Berfaffungsplan, ber bie Berftellung bes Raiferthums enthielte, porzulegen. Die Note war im Wefentlichenange Gagern's Sinne, nur bak er nimmermehr die Initiative an Desterreich und Breuken übertragen wollte. Uns freilich erscheint es beute nabezu lächerlich, daß man bies verjüngte Breufen einem babsburgischen Raifer zu unterwerfen und Deutschland abermals mit ienem österreichischen Wahlkaiserthum zu belasten gedachte, das so lange unser Fluch gewesen. Aber was berechtigt uns, die Anschauungen unserer Tage in jene Zeit zurückzutragen? Die besten gerade ber beutschen Batrioten, auch Stein, forberten bamals bie Berftellung bes Raiferthums, icon bamit ber Name bes Reichs nicht untergehe. An jeber Tafelrunde ber jungen germanischen Schwärmer klang es feierlich: "woll'n predigen und sprechen vom Kaifer und vom Reich", und noch zwei Jahre nach dem Congresse urtbeilte ber madere R. G. Welder mit größter Auversicht, alle Uebel, baran Deutschland frante, besonders bas Raubivitem ber souveranen Staaten, rührten baber. "bak dem verfallenen Deutschland kein Raiser werden sollte!" Zwar haben einzelne ber kleinstaatlichen Gefanbten foater gestanben, bak ihnen zunächst darum zu thun war, bas Fünfereomite zu sprengen, und Gagern's Gutmuthigkeit wollte nicht feben, daß einigen feiner Genoffen ber vage Kaiserplan lediglich als frivoler Borwand biente. Doch die Mehrzahl ber Rleinfürsten war von bem, ber Schwäche natürlichen, Wunfche befrelt, dak eine starte Reichsgewalt fie schützen möge gegen die Uebergriffe ber Stärkeren. Der nebelhafte Blan enthielt einzelne febr bestimmte, sehr beilfame Borfchläge, die Gagern's ganzen Beifall hatten: vie Aleinen waren bereit, ihren Unterthauen ausbrücklich bezeichnete landftanbische Rechte zu gewähren, nicht minber Einschränkungen ibrer Souveränität im Innern und nach außen zu ertragen.

Der Wiberftand ber Kleinen trug wesentlich bazu bei, daß ber

Rath ber Kunf sich auflöste. Im selben Augenblicke ward burch bie sächflicen Händel ber Fortgang ber beutschen Berathungen überhaupt unterbrochen. Im Berlauf bes Winters einigte man fich in ber Stille, wer in den Bund aufrunehmen sei. Auch Gagern begriff, ungern gemig. bak eine Wiederherstellung aller kleinen Serren nicht möglich fei, und ber Anwalt aller Kleinfürsten verwies jett klagende Mediatifirte troden auf "bas Anerkenntnik ber Mächte und ben Besikstand." Seine Raiferplane erledigten sich burch jene merkwürdigen Roten, worin Capobiftrige und Stein mit unwiderleglichen Grunden die Rothwendigkeit ber Katferwürde bewiesen und Humboldt nicht minder schlagend die Unfähigkeit Defterreichs zu biefer Mürbe barthat. Das einfache logische Ergebniß dieses Für umd Wider zu finden, war biefer Zeit noch nicht gegeben. Immer neue, immer schwächere Bunbespläne tauchten auf: in bringenden Erinnerungenoten mahnte Gagern mit feinen Getreuen, baß man endlich die Berathungen Aller beginne. Ein anderer, gewaltigerer Dränger erschien, ber rüdsebrende Napoleon. Man stand an ber Schwelle eines neuen Kricas, ber König von Bürtemberg erfehnte bereits die Rückfehr unter Napoleon's ruhmvolle Kahnen. Offenbar, bas war die Stunde nicht, Deutschlands Verfassung zu gründen. Berschob man die Berathungen bis nach bem Siege über Rapoleon, wie Harbenberg vorfclug, so burfte man hoffen, die Rheinbundsköuige, die eben jest tropig bas Sanot erhoben, gebengt zu finden und eine Schmälerung ihrer Souveränität durchzuseten. Gagern dagegen und seine kleinstaatlichen Genoffen bestanden mit unüberlegtem Gifer barauf, bak ber Bund fofort gegründet werde, und Metternich stimmte bei: dem gerade jener halb haftigen, halb verzweifelnb müben Stimmung, welche jett ber Gemüther fich bemächtigt batte, bedurfte er für feine Blane. Das Stichwort bes Congresses: "c'est une question vide" ward jest and auf die widtigste der europätschen Fragen, auf die deutsche Berfassung, angewenbet: man beschloß kleinmuthig, sich mit den "Grundzügen" der Bunbesverfassung zu begnügen -- mit Grundzügen, beren Ausbau von vorn herein rechtlich unmöglich war, da er nur durch einstimmige Beichliffe ber Bunbesftaaten erfolgen konnte! Stein und jene Monarchen, von denen fich ein ernfthafter Wiberftand gegen den Particulurismus erwarten tieß, hatten Bien bereits verlaffen. Da endlich, im Mai und Juni, erfolgten bie Berathungen Aller über jene "Grundzüge" ber Bunbesverfassung: bie Eutscheidung über unfere Zufunft warb im Submissionswege ausgeboten und schlieklich ienen maeschlagen, welche bas

Gerinafte leiften wollten. Bis zum Ende fuchte Gagern zu retten, was zu retten war. Er beantragte zu dem berüchtigten Artikel 13 ("In alleu Bundesstaaten soll eine landständische Berfassung stattfinden"), daß ftatt bes "nacten, unbefriedigenden: foll" eine Angabe ber landstänbischen Rechte gesetzt werbe. Der Ebelmann batte früher gesorgt, bak bie Bunbesacte ber Reichsritter bes linken Abeinufers gebachte: mit gleichem Gifer vertrat er jest die Rechte bes Bolfes. Ihm war kein Aweifel, mit bem Borte Landstände feien "alle Confequenzen" gemeint, welche die "Mutation der Zeit" mit sich führe. Bährend Münster in bochpathetischen Noten gegen den fürstlichen Absolutismus bonnerte. aber mit all seinen großen Worten lediglich die Herstellung des seibstberrlichen bannoverschen Junkerthums, der feubalen Stände von Calenberg-Grubenbagen, bezweckte, verlachte Gagern biefe bofifche Lebre von ber "beutsch-rechtlichen" Vertretung ständischer Corporationen als boblen Mofticismus. Bergebliche Worte. Man berchtok, statt ienes "foll" bas verhängnifivolle "wird", ftatt eines Befehles eine Brobbezeiung zu feten, --- und unfere Kürsten forgten bafür, bak fie als falfche Bropheten erfunden wurden. Ein befer Unstern liek endlich Gagern ganz zuletzt ein unbebachtes Wort von ichwerften Kolgen iprechen. 208 am 5. Juni die lette Aeuserung über die Bundesacte eingefordert ward. erklärte er Luxemburg bereit zum Beltritt "zu biefem gemeinschaftlichen Bonbe . bas Zeit und Erfahrung erst bessern müssen": - boch unter ber Boraussehung, daß der Bund gen; Deutschland umfasse. Er hatte ficherlich ganz arglos gerebet; ber Borbehalt verftant fich von felbst. benn nach ber ausbrücklichen Erklärung ber Mächte bing es nicht von ber Willfür ber Einzelstaaten ab, ob sie bem Bunbe beitreten wollten. Aber in biefem kritischen Augenblicke, wo man einen neuen Sieg Napoleon's befürchtete, wurde das gralose Wort des Guten ein willkommener Borwand für die Bofen. Die Borbehalte gleichen Sinnes mehrten fich, und in ber Angit, es tonne endlich gar tein Bund entsteben, gab man Baiern zu Liebe auch bas Bunbesgericht, bas will sagen die Rechtsordnung in Deutschland, babin.

So entstand die Bundesacte, und nie ist ein vollendetes Wert von seinen Werkmeistern mit trübseligeren Worten begrüßt worden. Besser immerhin ein so unvollsommener Bund als gar keiner! — also trösteten die Staatsmänner Preußens und Hannobers die verstimmte Nation. Aus dem Munde des Mannes, der oftmass irrend, doch brav und unermüdlich an der entstehenden Bundesacte arbeitete, stammt auch das schlagenosse

Urtheil über das vollendete Werk. Nach den Karlsbader Conferenzen ichrieb Gagern an seinen Freund, ben Medlenburger Bleffen, ber zu Wien mit ibm die Gesandten ber Rleinstaaten geleitet batte: "Sie sprechen von der bestehenden Ordnung der Dinge. 3ch suche vergeblich ben Bestand. 3ch sebe eine Bunbesacte, die wir zu entwickeln zu Wien uns erst vornahmen und die Sie zu entwickeln Sich jett abermals vorgenommen baben: einen Artikel 13. von dem Sie bald bebautten, daß er flar fei, und bald, daß er nicht flar fei; bazu Souveranität, die fo böchst schwer zu befiniren ist!" - Das Urtheil gilt noch beute. und eber nicht find wir reif zur nationalen Reform, als bis wir ben ganzen Ernst bieses auten Wortes begriffen baben: mas man uns preiset als die deutsche Ordnung, das ist einfach die constituirte Anarchie! Trot fo beller Einsicht in die Mängel des Beschlossenen fand der gutmuthige Mann balb wieber einen Troftgrund. "Zu Bien, meinte er, war sicher bie Ibee vorherrschend, das Bessere zu suchen." Db man wirklich das Bessere auch nur suchte, das liek sich bezweifeln nach so mancher Erfabrung, die Gagern an seinem eignen Fürstenhause machte. rend des Congresses verkaufte das deutsche Haus Nassau ein Bataillon an seine hollandischen Bettern — ober vielmehr, wie bie Zeitungen beschwichtigend erklären mußten, biese beutschen Trubben wurden nicht verlauft, sonbern blos "verlieben." - Gagern's bynaftischer Eifer fand bei seinem königlichen Herrn schlechten Lohn. Dem offenen Hause, bas Gagern in Wien gehalten, verbankte er einen auten Theil seiner Erfolge: aber es war nicht befohlen gewesen, ber Auswand ward ihm nicht er-Alle Rührigkeit des Gesandten vermochte die Ländergier des Oraniers nicht zu befriedigen. "Es scheint, als würden meine Herren Agnaten besser bebient als ich." schrieb ber König einmal an Gagern: barauf der Reichsritter: "Ich habe die Ehre Ihnen zu bemerken, daß Ibre Kammerbiener und Schreiber Sie bebienen; angesehene Ebelleute und Staatsmänner bienen Ihnen. Eine solche Behandlung ift ber ficherste Beg, sich Verräther zu bereiten. Mögen Em. Ral. Maiestät feine schlimmeren Verräther finden als die Gagern!" - Der Konig erfannte sein Unrecht, erklärte, er wollte ben handel ber Bergeffenheit übergeben, und die bynaftische Ergebenheit seines gutherzigen Diplomaten war vollauf zufriedengestellt.

Alsbald sollte Gagern mit Schmerz erfahren, was Deutschlands Macht von ber "nicht bestehenden" Bersassung zu erwarten habe. Deutschland führte seinen ersten Bundeskrieg. Ober vielmehr keinen

Bundestrieg. Denn als die kleinen Kürsten schon im März 1815 verlangten, unter Zustimmung der Grokmächte, daß der Krieg "bundesmäkia" begonnen werbe, da war der Bund noch gar nicht vorbanden! Und wäre auch der Krieg erft nach dem Abschluß der Bundesacte ausgebrochen, so war bamit die Kübrung eines Pundestrieges noch keines-Hatte boch Gagern felbst mit erlebt, wie man zu weas enticieden. Wien fich nicht einigen konnte über bie Frage, mas ein Bunbeskrieg fei! Um boch etwas zu thun, waren endlich in den Art. 11 der Bundesacte bie Worte aufgenommen worden: "bei einmal erklärtem Bundeskriege barf kein Mitalied einseitige Unterhandlungen mit dem Feinde eingeben!" - Borte, die unter folden Umständen jedes Sinnes entbebrten. Die kleinen Staaten mukten sich begnügen, einzeln burch Accessions verträge in die Allianz der großen Mächte aufgenommen zu werden. Also war entschieden, daß der deutsche Bund auf dem bevorstebenden Friedenscongresse keine Vertretung haben werbe, und stillschweigend gestanden, daß er überhaupt nicht im Stande ist, ernsthafte auswärtige Bolitik zu treiben. — Man kennt Blücher's Toaft nach Waterloo: "mögen die Federn der Diplomaten nicht wieder verderben, was das Schwert der Bölker mit so großen Anstrengungen errungen!" Die Wahrheit ift: sie hatten bereits Alles verdorben, noch bevor das Schwert aus ber Scheibe flog. Wieber ward verfäumt, den Breis bes Sieges im voraus 311 nennen: man erklärte ben Krieg an — ben Usurvator Bonaparte und erschwerte sich also ben Weg zur Verstärkung Deutschlands auf Frankreichs Kosten. Zwei Jahre zubor fanden wir Gagern mit barmloser Bewunderung zuhören, wie Metternich diese gleiknerische Lehre von ber perfönlichen Bekämpfung Napoleon's predigte. batte er gelernt von der groken Zeit. Sovon zu Wien protestirte er förmlich gegen folche falsche Großmuth. Er schrieb bem englischen Gefandten: "bes unrubigen Frankreichs Präfte entfalten sich, um uns Brovinzen zu nehmen. Um es zu strafen, entfalten sich die unfrigen in berfelben Absicht. Unfere Grenzen sind ungünstig, man muß sie verbessern." Selbst von den Franzosen ward biefe entschiedene Offenheit des Berfahrens an dem Feinde rühmend auerkannt. Auf dem Mariche in Bei belberg errang Gagern wenigstens den balben Erfolg, daß in ber Broclamation ber Verbündeten an das französische Volk nach den Worten "l'Europe veut la paix" bas bedenfliche "et rien que la paix" geftrichen wurde. Anfangs hatte Gagern, und gleich ihm die Mehrzahl ber rheinbundischen Minister dabin gestrebt, daß die deutschen Kleinstaaten, die den erdrückenden Oberbefehl Preußens oder Oesterreichs fürchteten, unter niederländischem Commando in den Krieg ziehen sollten. Diese Hossinung freilich ward zu Schanden; aber auf dem Schlachtselbe von Belle-Alliance bewährte sich ein Theil der Armee des neusgeschaffenen Königreichs als brauchbar. Mit der besten Absicht, den Sieg zu Deutschlands Heile zu benuben, ging Gagern nech Baris.

Man weik, wie ichroff auf dem Friedensconareffe die Mächte einander gegenüberstanden. England und Rukland batten von Frankreich keine Landerwerbung zu erwarten und wetteiferten in bem Streben, ben Besiegten burch Grokmuth auf Deutschlands Rosten an sich zu fesseln. Gewandt wurten die Franzosen die unselige Kriegserklärung gegen den Usurpator Bonaparte auszubeuten: sie erklärten breist, ein Kriedensfoluk fei nicht nöthig, benn Niemand fei mit Frankreich im Ariege gewefen, und die Barteiwuth beutscher Legitimisten stimmte ihnen zu. Abam Müller schrieb damals aus dem öfterreichischen Hanptanartiere an Gent: werbe ber Krieg gegen Napoleon als ein Krieg gegen Frankreich angefehen, bann sei "bas lächerliche Recht ber Bölfer, eine Art von Willen zu baben, anerkannt!" Solder felbstmörberischen Berblenbung trat Preugen im Bunde mit allen Mittelftaaten ernsthaft entgegen. Humboldt vernichtete mit schneibiger Diglektif bie legitimistischen Trug-Der Kronpring von Burtemberg berührte in einer benfwurbigen Note die geheimste Bunde des beutschen Bundes, indem er geradezu gestand, was er späterhin als König dem Herrn von Bismard mündlich wiederholte: Berfäumt man, das Elfaß wieder zu erwerben, fo treibt man früher ober später ben beutschen Sübwesten in einen neuen Rheinbund! Gagern bot seinen Einfluß bei Bellington auf, um England von ben Bourbonen hinweg auf die beutsche Seite zu ziehen. Er mahnte, jest sei die Zeit, Europas Gebietsfragen dauernd zu ordnen, wie weiland im weftphälischen Frieden. Den Legitimisten fagte ber Kenner bes Böllerrechts: "bie Nationen find es, die fich bekämpfen, mogen ihre Saupter Raifer oder Könige, Senatoren ober Landammanner beißen. Darum vermeiben wir in ber neuen Zeit bie Könige ober bie Bölker zu nemmen; wir fagen: die Mächte." Sehr alte Bahrbeiten schon anderthalb Jahrhunberte zuvor von Cromwell behauptet, aber sehr fühne Worte in ber legitimistischen Berbilbung biefer Tage! So wenig scheute Gagern zuruch vor ben letten Rolgefäten feiner nüchternen Erfenntuik, bak er soger Neb's Abfall von den Bourbonen zu vertheidigen wagte: "folche Eide find nie perfönlich, gelten bem Staate, enthalten nothwenbig eine reservatio mentalis." Indek meder ber unmiberlegliche Beweis, daß Franfreich buken müsse, was Frankreich verschuldet, noch die klare Nothwendiakeit der Sicherung unferer Grenzen vermochten burchzubringen. Mobl klang es stattlich, wenn Gagern ausrief: "ich bore fagen: es giebt kein Deutsch-Es icheint mir jeboch, bak wir nicht übel bewiesen baben, es gebe ein foldes, ein Deutschland sowohl als Deutsche, ein Deutschland. bas man nicht reizen und beleidigen barf, ein Deutschland, bas seine Art von öffentlichem Geiste besitt." Aber wie ärmlich erschien solches Bathos vatriotischer Worte gegenüber der barten Thatsacke, daß weber ein beutscher Staat noch eine gesammtbeutsche Bolitik existirte! Desterreich war nicht gesonnen, die Miedererwerbung von Elsak und Lothringen ernftlich zu fördern: benn weder dem nordbeutschen Großstaate noch feinem beneibeten Bruber Erzberzog Rarl gönnte Raifer Franz einen Landerwerb im Westen, und Metternich zitterte wieder vor dem "bewaffneten Jacobinismus" bes preukischen Heeres. Die Staatsmänner ber Mittelstaaten felber wuften nicht, wem die Beute zufallen follte; Gagern berfiel logar auf ben wunderlichen Borichlag, Elfak und Lothringen in die Eidgenossenschaft aufzunehmen. Und was konnten die Gründer bes beutschen Bunbes erwidern, wenn Caftlereagh bohnend fragte: wird ein so loser Bund, wie der deutsche, das Elsaf bebüten konnen? War fie nicht allzu wahr, die Klage des Dichters: "ganz Frankreich höhnt ums nach, und Elfaß, bu entbeutschte Zucht, bohnft auch, o lette Schmach?"

Die Entscheibung konnte Gagern nicht hindern. Hier in Baris werft zeigte sich klar, daß das moderne Stagtenspliem griftokratisch gestaltet ist: die Gronmächte allein erledigten den Handel, die Kleinstaaten blieben von den Conferenzen ausgeschlossen, obgleich einige berselben fraft ihrer Alliauzverträge Theilnahme an den Berathungen verlangen kounten. Der Anwalt der Kleinstgaten grollte schwer, er meinte: "ber Begriff Grokmächte ist mir unverständlich." Nothwendige vermochte er nicht zu ändern. Und als die Kleinen verlangten, daß die Riederlande an der Spike ber Mindermächtigen gegen die einseitige Entscheidung der Gröfmächte feierlich protestirten, da mutste er den Borfchlag von der Hand weisen. "Das Schooffind der Mächte" durfte so fühne Schritte gegen seine Erzeuger nicht wagen. Uebrigens blieb er diesmal gang frei von den batavischen Phantasien; es schreckte ihn nicht mehr. Lothringen und sogar Luxemburg in preukische Hände kommen zu lassen. In der gemeinsamen Arbeit für das beutsche Recht trat er ben breußischen Staatsmännern näher, er sorgte mit ihnen, daß die geraubten Runftschätze aus ben napoleonischen Museen nach Deutschland zurückehrten. Auch Stein begann sich bem alten Bibersacher zu versöhnen. Der unglückliche Friede ward gesichlossen; — und seitbem hat sich Europa mit Recht gewöhnt, den beutsichen Bund in der großen Bolitik als nicht existirend zu betrachten.

Sobald die Würfel gefallen maren, begann Gagern's unfterbliche Bertrauensfeligkeit fich wieder über bas Ungbanderliche zu tröften. Er börte, wie Gent dem deutschen Bolke verkündete, Lothringen und Elfak feien legitime Besikungen Frankreichs, und bie beutschen Mächte batten nie baran gebacht, sie ihrem legitimen Könige zu entreiken! Er börte benfelben Gent, als diefe Behauptung bezweifelt wurde, mit ber Ruperficht bes auten Gemissens erklären: wenn unsere Erzählung falich ift. "fo baben wir das Bublicum aus Unwissenheit ober geflissentlich falfc berichtet!" Und tropbem vermochte Gagern fpater über ben zweiten Barifer Frieden zu sagen: "selbst voll guten Sinnes, durfte man fich auf den guten Sinn der Nachkommen verlaffen!" Eine unvergeßliche Erfahrung batte ihn auf bem Wiener Congresse in ben Geist ber Gründer des Bundes eingeweibt. Er sab dann die beilige Allianz entfteben, und der feine Kopf des Jüngers der Aufflärung erkannte sofort in ber frommen Urkunde ben "orientalischen Stil." Er hörte täglich in ben böfischen Kreisen die mobischen Declamationen wider ben Geist der Revolution und verwarf sie kurz und sicher: "Revolution ist jede starke Damals schrieb er schwer besorgt an Metternich: "ich Nenberung." bin keinesmeas blind über die Gefahren einer ständischen Berfaffung. Aber wir entgeben ihnen nicht: sie find verheißen, sie find sehnlich erwartet und begehrt. Damit die Nation hingehalten zu haben, über bie Folgen möchte ich meine Hände in Unschuld waschen." Treffliche Worte; boch wie mochte er ernstlich eine beutsche Politik erwarten von einem Defterreicher, dem er felber zurief: "für Gure Fürftliche Gnaden ift immer die Nothwendigkeit da. sich aus Ihrer Stelle, aus der Rolle und bem Standpunkte bes Defterreichers, binauszubenken!" Nach soldben Augenblicen ernfter Sorge fiel Gagern immer wieber zurück in seine alten rofigen Erwartungen, und er ftand mit biefem naiven Bertraten keinesweas allein. Selbst in ben Kreisen ber Opposition täuschte man fich in unglaublicher Weise über bie leitenden Personen; fand doch ber Rheinische Mercur einen Franz II. "rührend wahr!"

Der Bundestag ward endlich eröffnet, und ber König ber Nieber- lande schickte Gagern babin als Gesanbten für Luremburg. Schon zu

١

Wien batte ihm ber Staatssecretär Kald gesagt, ber Bund mit Deutschland fei hoffnungslos und unbequem für Holland: Die Minister rühmten sich, von den deutschen Dingen nichts zu versteben. liek jest seine oranischen Ibeen, obwohl er sie nie gänzlich aufgab, zur Seite liegen und bachte, einfach als Mann von Wort und guter Deuticher für die Ausführung der Bundesacte zu wirken. So erlebte man gleich beim Beginn bes Bunbes bas feltsame Schausbiel, baf ber Gefandte einer halbfremben Macht lediglich burch die Kraft und ben Ernst feines verfönlichen Willens die Anderen "zu einem lebhafteren Schwunge wenigstens anregte." wie die Allgemeine Zeitung ibm nachrühmte. Obmobl er von Wien ber wissen mufte, daß die Absicht ber Stifter nur auf einen lofen völkerrechtlichen Bund ging, obwohl Metternich schon in ber erften Instruction für seinen Gesandten die beutsche Staatsform ausbrücklich als ben Gegenfat bes Bundesstaates bezeichnete, wollte sich ber Reichsritter nicht von bem Glauben trennen, ber beutsche Bund fei ein Bunbesstaat. Der Bundestag redräsentirte ihm die fürstliche Hoheit in ihrer bochften Bernunft: Rrone und Scepter follten auf feinem Tische liegen. Ein Staatenbund war ihm ein non-ens, er kannte fein Drittes zwischen bem Bundesstaate und ber vorübergebenben Allianz. So trug er hoffnungsvoll seine aute Meinung in die schlimme Wirklickfeit; und vollauf entschuldigt wird dies sanguinische Verfahren burch die arge Unklarheit der Bundesacte selbst und die nicht geringere ber öffentlichen Meinung. Denn schrecklich trat jett an ben Tag. wie weit die Staatswiffenschaft hinter unferer übrigen gelehrten Bilbung zurudftanb. Die Schriften, womit Fries und Beeren ben beutschen Bundestag begrüften, beweifen, daß jene Lebensfragen bes öffentlichen Rechts der Köderativstaaten, welche die ungelehrten Amerikaner bereits glorreich in Theorie und Braris burchgefochten batten, ben gelehrten Deutschen noch durchaus fremd waren.

Ueberschwänglich, wie Gagern's Begriffe von ber rechtlichen Natur, war auch seine Anschauung der Machtstellung des Bundes. Die "Attribute einer europäischen Gesammtmacht" gebührten dem Bunde; Franksurt war "Centrum und Bühne" für eine großartige Politik neben und mit Desterreich und Preußen — ganz wie Heeren in dem Bundestage den "europäischen Senat" begrüßte. Gagern sagte nicht mit dürren Worten, was die Logik unserer Sprache zu sagen verbietet; aber seine unbescheidene Meinung, welche noch zur Stunde einen großen Theil der Nation beherrscht, ging dahin, Deutschland solle mit dem Einsluß und

Anseben breier Mächte und bennoch als Eine Macht in die Bölkergesell-Er erlebte noch am Bunbestage, wie die europäische schaft einareifen. Gesammtmacht bittens an die beutschen Grokmächte und diese bittend an die Seemächte sich wandten, um die Schiffe der Kanseaten vor der Raubgier ber Barbaresten zu schüten. Er erlebte noch, daß die Berträge, welche die deutschen Grenzen ordneten, dem "europäischen Senate" nicht einmal zur Ansicht vorgelegt wurden. Ja. fogleich bei der Eröffnung bes Bundestages durfte ber frangbiliche Gefandte zu ber "Gesammtmacht" ungescheut fagen: Wenn die Bundesacte abgeändert werben follte, bann haben die Gefandten von Frankreich und Ankland ein Recht, ben Berathungen beizuwohnen! - Nicht minder ausschweifend bachte Gagern von der Competenz des Bundes im Innern. "Alles. was beutsch ist." gehöre vor das Forum des Bundestages; sei dieser einmal nach bem Wegfall bes Bunbesgerichtes leiber eine zugleich richterliche und politische Behörde geworden, so musse er auch wirklich als ber supremus judex Deutschlands auftreten. Mit kurzen Borten: er gebachte, einem Gefandtencongresse die Befugnisse einer Staatsgewalt einzuräumen.

Solcher Gesinnung voll trat er in die erlauchte Bersammlung, welche gleich im Anfang jenem Fluche bes Lächerlichen verfiel, der seitbem auf ihr haften blieb. Schon vor bem Beginn bes Bundestags batte der Böbel oftmals gespottet über die thatlos in Frankfurt harrenben Gesandten. Welch ein Eindruck aber, als jest Graf Buol den deutichen Senat mit einem sinnlosen Redeschwall leerer Allgemeinheiten eröffnete, bessen k. k. Sathau jedem deutschen Ohre unverständlich blieb! Der k. k. Gesandte begann mit einer Charafterifilt der Deutschen im Allgemeinen: "im Deutschen als Menschen, auch obne alle willfürlichen Staatsformen, liegt schon das Gebräge und der Grundcharafter desselben als Volk:" er schilderte sodann ben Verfall Deutschlands mabrend ber letten Jahrhunderte: "ich fahre fort ben Weg zu verfolgen, wobin mich der berührte neigende Gipfel geschwächter Rationalität führt: " er gab ferner die bekannte Erklärung, daß Defterreich ben Borfit am Bunde lediglich als ein Chrenrecht betrachte, und schloß mit ber brünstigen Versicherung seiner "Deutschheit." Die meisten andern Gesandten begnügten sich barauf, "sich der Gewogenheit fammtlicher Gesandtschaften zu empfehlen," oder die fühne Hoffnung auszusprechen, "daß ber heutige Tag schon über's Jahr und bis in späte Zeiten ben für bas beutsche Gesammtvaterland erfreulichsten möge beigezählt werben."

Gagern jedoch erwiderte in längerer Rede, die von ihm selber später ein Quodlidet genannt ward, aber nach der Rhetarif des Prästdialzgesandten immerhin ein Kabsal war. Er rühmte den dentschen Sinn seines Königs, der ja einen Deutschen im den Wundestag gesendet. Er versuchte die historische Berechtigung des niederländischen Reiches nachzuweisen, das der natürliche Berechtigung des niederländischen Reiches nachzuweisen, das der natürliche Berechtigung des niederländischen Keichen Alsbaun schen es ihm angemessen, nin diesem erlauchten deutschen Senate, satt nach Art jenes merkwürdigen altem Bolkes, ein Todtengericht zu halten": so erinnerte er denn an den Fürsben von NassausWeilburg, an die für Deutschland gesallemen Welsen, und "damit man mir nacht vorwerse, daß ich der Fürstlichkeit allein huldige," und an Andreas Hoser und Palm. Zum Schluß sehlte nicht das theuere "je maintiendray". Vath, so wunderlichem Ansange solgte eine sehr eunste, sehr rühmsliche Thätigkeit.

Bor allem verlanate Ganern vie Erfillung pos Berfprechens landfrändblicher Berfaffung, er konverte fie, als Billicht, nicht als Ginabe. Siein geraber Sinn vormochte ben Unterschied nicht zu finden amischen dem "wird" und "foll" in jenem Art. 13. Unfere Würften felbft. meinte er barnilos, würden erräthen zu behaunten, das sie Napoleon zu Dasmoten gemacht babe. Bald follte er blefe fürftliche Gefinnung beffer tennen lernen. Rarl August von Weimar gab, als ver eeste der deutschen Souverane, feinem Lunde die verkeikene Werfassung, unn, wie er ebel sagte. die für Doutschland aufgenangenen Koffmungen in feinem Lande zu verwirklichen, und die Weimargner, "beglückte Unterthanen in einem engbegrenzten Lambe, " jubelten " vem altfürftlichen Gemilthe " ihres angken Herroad zu. Gagern war bocherkreut, daß die Erfüllung vos Verforedens in einem feiner geliebten Rieinstaaten begonnen, er bemetragte ben Dank des Bundes für "biefen Borgung, der eine Triebfeber mehr für ambere Klirsten sein werde." Aber schon übernba in ver Worsmutlung bas Mistrauen gegen ben erlauchten Beschützer ber Burschonschaft. Gagern's Vorschlag warb verworfen, und ber König von Wüttemberg fckalt, ben Antragsteller einen Repolutionar. Auch tie werigen anteren "Recite ver Deutscheit", welche die Bundesacie in unbestinunten Morten gewährte, wolfte der Madere redich und bis au den leuten Confequenzen burthgefilbet willen. Das Verlorechen ber Areizsigialeit er-Klörte er mit Recht für illusorisch, wenn nicht isbem Deutschen gestattet fet, seiner Militiroficht in biesem ober jenem Bunbedftrate zu genügen: "bas Baterland wird hier und bort vertheibigt." Verkorene Worte.

Um die preisgegebene Rechtsorbnung mindestens auf Umwegen wieder zu erlangen, beantragte er eine vermanente Austräaalinstanz --- veraeblich. Er mahnte an die beiliaften Bflichten, als während ber hungersnoth von 1817 die Mauthlinien das Elend noch erhöbten: er forderte die verbeikene Ordnung des deutschen Handels und mukte den unwiberleglichen Einwurf boren, ber Bunbestag fei schon wegen feiner Unwiffenbeit zu jeder technischen Berwaltung unfähig. Bährend er also täglich erfuhr, wie ber Bunbestag nicht im Stanbe war, feine unzweifelbaften Obliegenbeiten zu erfüllen, wollte er boch ben Wirkungsfreis besselben fort und fort erweitern, und es ist schwer zu fagen, was in Gagern's Reben erstaunlicher sei: die Wärme wohlmeinenden Eifers ober die Unklarheit der Rechtsbegriffe. Sogar der Rame des Reichs follte wieder bergeftellt werden. "Ich fenne mobl, rief er als ein rechter Legitimist, eine kaiserliche Abdication, nicht die des Reichs ober derer, Man nehme ben Kall, baf zwei beutsche bie es zunächst anging. Kürsten einander befriegten: nun, nach vorigen Begriffen, blieben sie Reichsgenoffen; aber werben wir fie, mitten in ben Schlachten begriffen, noch Bunbesgenoffen nennen? In der Ibee des Reichs lag ichon das Brincip ihrer Wiedervereinigung." - In seiner pfälzischen Seimath batte Gagern die Anfänge der deutschen Auswanderung gesehen und schon im achtzehnten Jahrhundert, einer der Ersten in Deutschland, die machiende Bedeutung dieses Hergangs erratben. Jest batte ber Unermübliche einen Agenten "im Dienste ber menfchlichen Gattung" über bas Meer geschickt, um bie Lage unserer Auswanderer zu untersuchen. Er verlas beffen Berichte, verlangte Ordnung ber Sache von Bundes wegen - und die Bundesversammlung ermannte sich zu einem Dankvotum. Trop allebem sab er die beutschen Dinge im beitersten Lichte. Als der Bundestag im Sommer 1817 zum ersten Male seine berühmten Ferien begann, hielt Gagern eine lange boffnungsvolle Rede aur Beruhigung ber Unzufriebenen: "Bas wir gewonnen haben? rief er begeistert - bak die Mutter beiterer das Kind unter ihrem Herzen trägt, ber Sorge und Angst enthoben, einen Stlaven zu erziehen, sonbern im Borgefühle, bak sie einen freien Mann bem Baterlande barbringen wird." Einem Bolle, das seit tausend Jahren immer politisch verbunden gewesen, muthete er jett zu," sich mit bem Bewuftsein zu begnügen, "daß das Wesentliche biefer Union nichts anderes ist als eben biefe Union." Der beutsche Bund fei "weniger fürchtend als furchtbar, alfo bie Barme und ber Gifer weniger fichtbar!" Dann gab er fein

politisches Glaubensbekenntnik, er verberrlichte bas seit Bolibios' und Eicero's Tagen von allen unselbständigen Geistern gepriefene Wahnbild bes "gemischten Stagtes." Er lobte bie Mongroble, besgleichen bie Aristofratie als bas nothwendige "Temperament" ber auten Berfassuna: "und nachdem ich biefen gerechten Tribut ber Monarchie und Ariftes fratie gebracht babe, bin ich nicht minder auch Demofrat. 3ch bekenne mich barn so unumpunden, dak ich manche Herren an der Donau viels leicht damit in Erstaunen setzen werde." Die Wirkung bieser Rebe mat nach beiben Seiten bin unglucklich. Die öffentliche Meinung schaute längst mit Etel auf ben Bunbestag, sie wollte ben Ruf bes Beschwicktigers nicht boren. Bon Luben mußte Gagern die bittere Gegenfrage vernehmen: "mas wir verloren baben? den Glauben an die Redlickleit aller Häupter und Kübrer." Freilich, nach wenigen Jahren war die Erbitterung ber Gemüther gegen ben Bunbestag fo boch gestiegen . bak man sich zurücksehnte nach ber schönen Zeit, wo noch solche Reben im Bunbestage gehalten murben \*). Roch weniger verziehen bie Herren an ber Donau das Lob der Demokratie. Als Gagern nach dem Wiederbeginne ber Sikungen die Veröffentlichung ber Bundesprotofolle vertheibigte, antwortete bie f. f. Gefandtichaft mit Drobungen.

Eine kleine Minberbeit, die Bleffen, Smidt, Ebben, bielt fich zu ibm: die Mehrbeit aber ber Gesandten verabscheute an seinen Reben ben abspringenden, schwer zu verfolgenden Bortrag, mehr noch den Reichthum an Wiffen und Gedanken, und am meiften, daß fie überhaupt gehalten wurden. Un bem "Ultra" erkannte man mit Schreden, bak fogar im Bundestage ein unerschrockener Mann zwar nichts fördern. wohl aber bas Gefühl bes Mangels wach halten konnte. jene gesellschaftlichen Beleidigungen, welche in biplomatischen Kreifen bem politischen Dissenter nie erspart bleiben. Eben jene varticularistis iche Breffe bes Subwestens, welche weiland in ber fachfischen Frage getreulich zu bem Staatsmanne ber Rleinstaaten gebalten, schmähte jest auf den "blauen Dunft" der Reden des "Unitariers." Der hollanbifche Sof am wenigsten begriff bas Treiben seines beutschen Gesandten. So von allen Seiten bedrängt, erbat und erhielt er im April 1818 feine Abberufung und versicherte bem Bunbestage, ber Grund seines Ausfceibens fei "mehr eine zu bobe Burbigung von meiner Seite als ein Berichmäben meines Amtes." Der ehrliche Köberalist batte sich am

<sup>\*)</sup> Linbner, gebeime Baptere. Stuttgart 1824.

Bunde nicht haften können. An feinem Ruchfolger, einem Hollanber, ber vie benticken Dinge so gründlich kannte, bak er fich unt bem Borichlage trug. Frankreich für bas Elfak in den Bund außnunehmen —an biefem Grafen Grünne fand um Rundestsae Miemand etwas zu tabeln. Swine beste Kraft batte Gagern eingesett, um ben kleinen Donaftien ibre Throne zu erhalten. Sest follte er bie graen Früchte leines Wirfens ichanen. Seine politische Bergangenbeit brochte ibn mit Ruffau, fein Grundbesits mit Bessen-Darmssabt in Berbindung: in beiben Staaten fernte er nun bie Rleinstaaterei von ibrer baklitbiten Seite bennen. Sein Raffan fab er in den Händen des Ministers Mariciall. Des williusten von allen Wertzeugen der Wiener Bolitif; das unflaufiche Bolf terfiel in "Dienerschaft und Bürgerschaft." und ein fesen minter weisttoles, hoffartig bureautratifches Regiment schaftete in Darmstant. Bon ben kleimen Rürften, die Gagern wollf Jubre woor Rettung erflebend umbrüngten, warb er nun gemieden. Balb wollte auch der Rof zu Wiesbaben den Gründer des Rassauer Gesammtreiches nicht mehr seben. Und die dentide Gestinnung der Opanier, die seine Erdume so berrlich malten, erwies fich por der Wett, als dies durch premitiche Bassen aerettete Kürstenbaus zuerst burd barte Landzölle, barin burd das unwergekliche jusqu'à la mor den Bollswohlstand des preufischen Rheinlandes in gehäffiger Abfict lähmte.

Unter folden Erfahrungen verfakte Gagern die Schrift "Ueber Denticulands Ruftund und Bunbesperfassung 1818" - jur Berfobnung bor öffentlichen Meinung mit dem Dundestage! Wenn er auf ein Buch über ben Bunbestag bas Motto febrieb : Ut ameris amabilis esto. so war, was une als ein raffinirter Kobn erscheint, in seinem Whende ehrliche wohlgemeinte Mahnung. Er mahnte die Jungen, zu tollen von bem "Grobianismus und Barbacismus" teutonischer Sitten. und versicherte gemüthlich: "Kopebue war nicht mehr Spion als fein Sobn (vor Weibumsegler), ver auch fremde Kinder durchforschte." Den Allen zeigte er bie Borzüge, ben vaterländischen Sim ber Burschenschaft: "fo möchte ich wohl noch einmal jung fein!" "Buftebt, rief er and - befteht mabrer foberaliftischer Sinn unter ben beutichen Rürften. was konnte uns noch zu bem Muniche nach dem Einbeitsstaate bewegen?" - Sogar moch fbater, ale Jebermann ichon mußte, bag ber Bund nur sonn bandeind auftreben konnte, wenn er durch Ansnahmegesetze seine eigene Berfassung brach: auch ba noch suchte ber immer Hoffnungsvolle zu beschwichtigen. Mitten unter folden weichberzigen Berfuchen, das Bolk mit dem Unenträglichen zu versöhnen, stehen dann wieder so seine duchtbachte Worte wie dies prophetische: "die Sohnsucht nach neuen Erwerbungen, wenn auch dem Cadinetten fremd, wind in den Bölkern rege, wenn für sie die Last zu schwer wird, wenn den Eine die Kosten trägt, der Andere gar nichts. Das gilt insbesondere von Preußen!" — Wer über solche Widersprüche vornehnt lächeln mag, der bedenke: es war nicht die schlechteste Seite dieses seltsamen Charafters, daß seine Thaten klarer, entschiedener waren als seine Worte, während den großen Durchschnittsschlag der Diplomaten das Gegenstheil bezeichnet.

Dem an raftlofe Thatigteit Gewöhnten fiel es gar ichwen, in noch fräftigem Alter in bie Muffe bes Lanblebens fich guruckgunieben. Er that es in ber, bamals febr feltenen, gewissenhaften Ueberzeugung, "daß die Deutschen sich gewöhnen muffen, nicht wie die Retten am Amte zu bangen." Doch ummöglich mochte er es in seinem Monsbeim und Hornau blos bei ländlicher Arbeit, beim "Sammeln und Meditiren" über literarischen Werfen bewenben lassen. Wieber und mieber trieb ihn fein Pflichtgefühl eben fo fehr wie die alte Gewohnbeit und die Selbstgefälligfeit binans in die große Welt. War er ichon im Dienste als Bertreter von Aleinstaaten oftmals der unbetheiligte Unterhändler gewesen, so gewöhnte er sich jest vollends an vielgeschäftiges Dilettiren : er begnügte fich mit bem Grundfate, ben ber Staatsmann nicht fennen barf: Dixi et salvavi animam meam. Der Bundestag warund ift der rechte Berd ber biplomatischen Commerage; ber Quell, ber alle kleinen Sofe mit großen und kleinen politischen Klatichereien tränkt: und nicht umfonst batte Gagern in ber Eschenheimer Gasse geweilt: Mochte er immerhin versichern, ihm sei am wohlsten in feiner läublichen Einfiebelei: er konnte es boch nicht taffen, mit Mar Infeph von Baiern zusammenzutreffen und biesem seinem munteren Durbruber fröhliche Bfalger Geschichten ju ergablen, ober fpater zu Konig Lubwig nach München zu fahren, um ben angehenden Selbstherrscher in bent auten Borfätzen constitutioneller Regierung zu bestäufen. Gebeten und ungebeten erschien er jest bei Capodistrias, um über bie orientalische Frage Ibeen auszutauschen; bann bei Itstein, bem Diplomaten bes Lie berglismus, um Berföhnlickfeit zu medigen. Selbit bie Ruchiofen, fo ben Herzog Karl von Braunschweig, ereilten bes Unermüblichen mah-Umsonst warnte sein Karblidenber Sohn Friedrich, nende Briefe. nur Interessen, nicht Principien ließen sich vermitteln; nicht an Gine

ficht, sondern an autem Willen ober an Macht feble es den Fürsten. -Friedfertig von Natur und mehr noch durch das Alter. gewöhnt an die milben Formen der vornehmen Welt, konnte er bente in Hernsbeim seinen franzbisichen Schützling Dalberg besuchen und rubig anbören. wie Tallebrand's Nichte von der Groke des Empire schwärmte, und morgen mit Stein verkebren, ber gern, wenn auf die Franzosen die Rebe kam, mit einem grimmigen "Hol' sie alle ber Teufel!" berausfubr. Gleichzeitig entstanden zahlreiche Alugidriften und Leitungsartikel — natürlich in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, welche icon bamals die Runft verftand, ber Sprechfagt Aller zu icheinen und bas fervile Werfzeug bes Einen in Wien zu fein. Leicht begeistert ergriff er jebes Ding: wie er "gut arabifch" war, als er für seine Sittengeschichte ben Koran las, so warb er "gut griechisch," als ber griechische Freiheitskampf ausbrach. Er war ber Erste, ber in einem beutschen Landtage für die Sache ber Griechen ein mutbiges Wort fprach. Bhilhellenen jubelten ihm zu, und Krug widmete bem "nicht blos bochund woblgebornen. fondern auch boch- und wohlgefinnten "Freiherrn fein Buch über Griechenlands Wiebergeburt. Auch diesmal verlieken ihn die alten Lieblingsgrillen nicht. Obwohl er die Rebrseite bes griechtschen Kampfes sehr wohl erkannte und warnend auf die von Rukland brobende Gefahr binwies. so träumte er doch wieder oranische Blane, wollte die wiedergeborenen Hellenen in bollandischen Seeschulen bilben, ben Brinzen Friedrich ber Niederlande zum griechischen Könige erbeben. Er wünschte, die Türkei moge in Kleinstaaten gerfallen, welche bem Kinberfegen beutscher Rleinkönige ein ftanbesgemäßes Unterkommen bieten würden u. s. w. Und doch liegt in diesem munderlichen Gebaren ein ehrwürdiger Zug, ber auch dem Frivolen zu lachen verbietet. Bobl nur einmal bat die Schlaffbeit ber Zeit bem alten Gagern ein so schlaffes Wort entrungen wie bieses: "Und ist in ber europäischen Sitte nicht so ein Schlendrian, der einstweilen doch die Sachen so so in ihrem Esse erhält?" Sonft ift in biefem langen Leben Alles Frische, Muth, Ruftigfeit, und wenn uns im Migmuth über Deutschlands Elend Haupt und Hände finken, bann mögen wir aus ben Briefen bes alten Herrn lernen, was es beißt, nicht mübe zu werben!

Gagern's Ausscheiben war ber erste Schritt auf ber Bahn jener "Epuration" bes Bundestages, welche endlich damit endete, daß die Herrschaft ber Habsburger in Deutschland auch in den Personen ber Bundesgesandten sich widerspiegelte und ber k. t. Gesandte einer Schaar

schmiegsamer Diener gegensiberstand. Als nun Desterreich zu Karlsbab mit bämonischem Geschick die Nation in ihrem Heiliasten und Liebsten. in Schrift und Wissenschaft, verwundete, da rik auch dem Langmithig-Gagern schrieb ienen trefflichen Brief an Bleffen. ften die Gebuld. woraus wir schon das Urtheil über den deutschen Bund mittheilten. Gr kündete dem alten Freunde, der mit zu Karlsbad gewesen, offene Rebbe" an . er beklagte seine eigene und ber Anderen Sorglofigkeit . Die 211 Wien die "Grundzüge" bes Bundes nicht entwickelt batten. "hintergeben Sie Ihre Herren nicht, bringen Sie ihnen nicht ben Wahn bei. bak bas . was jest vorgebt. Reuerungssucht . von Seiten ber Kürsten mir Langmuth und Gnabe fei. Sagen Sie ihnen, baf bie Beurtheilung ber beutschen Staatsformen von jeher ganz frei mar." Hätte Gagern bas große Geheimniß bes Jahres 1819 gefannt, batte er gewußt, was die Nation erst im Jahre 1861 burch die Brivatarbeit eines wackern Professors erfahren bat. daß die Karlsbader Beschlüsse nur durch eine Minderheit im Bunde jum Gesetze erhoben und die Deutschen mit einem Gautelfviele sonder Gleichen belogen wurden: sein Zorn würde noch andere Worte gefunden baben und so schnell nicht verflogen sein, wie er leiber in ber. That verrauchte.

Balb vertraute er wieder den Mächtigen. Stein und Gagern follten bæs "Cogitat, ergo est Jacobinus" an ihrem Leibe erfahren, fie galten in Frankfurt als Häupter bes rheinischen Liberalismus. Als einige Burschenschafter die jungen Gagern zu Hornau besucht batten, ba prangte der Name Hans. Gagern in den Acten der Bundes-Untersuchungscommission zu Mainz. Stein schlug um fich in gewaltigem Rorne "über eine folde viehische Dummbeit, eine folde teuflische Bosbeit, einen solchen nichtswürdigen, aus einem durchaus verfaulten Herzen entstehenden Leichtsun." Sagern aber lachte ber Thorbeit, und von dem Urheber alles dieses Unbeils vermochte der alte Kampe des Köberalismus bis zu feinem Ende sich nicht ganz zu tremmen. Die Besuche auf dem Johannisberge waren ihm ein Bedürfnik. Da gab es wohl Stunden, wo er ben Fürsten durchschaute und ihn "nur den Augenblic berechnend, furz zu leicht" fand und ihm nachfagte, er mache keinen Unterschied zwischen Bouboir und Cabinet; ja, im Jahre 1823 fcwieh er bem Sürften : "wenn Sie babin geführt murben, einen rudläufigen Gang, was Sie Stabilität:nennen, zu wollen, ben Artifel 13 zu entstellen, uns zu entnationalisiren, unser Bundessustem zu entfärben und au gerfeten — bann, verlaffen Sie sich barauf, werben Sie in mir

einen entschiebenen Beind baben, ich werbe Kaupt ber Opposition sein." Ther als mm bas Spitem ber Entfürhung und Entstellung und Bersetuma wirklich nacht vor Aller Augen lag, ba konnte sich die beutsche Circumithiafeit immer noch nicht zum Bruche entschließen, ba meinte et beschwichtigend, "wir find in ben Grundfaten einverftanden, nur über bie Anwendungen benten mir verschieben." Er fragte Metternich grolog: "Gagen Gie felbst, gab es nicht eine Zeit, wo Sie mit bem Bunde aufriedener waren als jest?" - und erhiett die tieffinnige Autwort: Aber es find inswischen Dinge vorgegangen, welche dem Milerhings. entgegenwirkten." Gleich ben meisten Zeitgenoffen bewunderte er im Stillen bie Restigfeit bes Metternichlichen Spftome und erfannte nicht. bağ ber Schein ber Confequenz bas unfterbliche Borrecht ber Befchränkt-Und wieder trägt von folder Halbbeit die größere Schuld nicht der Mann, sondern Deutschlands Lage. Denn wo war, benor es einen preukischen Landtag gab, bei und bie Stätte für eine Opposition in großem Stile? -

Näher, natürlicher war das Berbältnik zu feinem Nachbar Stein. vom Gagern, ber Erste, ein Denkmal feste, als er (1833) Stein's Briefe berausgab und bas undankbare, über ben Abein binüberblicenbe Bolf an feinen edken Tobten mahnte. Gar feltsam steben sie neben einander, die Briefe Stein's, schroff, rudfichtstos, ein bestimmtes Aiel wie mit einem Reulenichlage treffent - und Gagern's Schreiben, anregend, sprubeind von Einfällen, moderner, billiger im Urtheil, weil ibnen die große Leibenschaft bes Anderen abgeht. Leise scheint hindurch iener Gegensat des altbreufischen , mehr auf die Bermaltung , und bes füdbeutschen, mehr auf die Berfaffungsfragen gerichteten, volitischen Simmes, wolcher erft in einem beutschen Staate: die nothwendige leicht erreichbare Ausgleichung finden kann. "Sie finden uns geschieden burch Glauben und Prengenthum," schreibt einmal Stein, "bas beißt: geschieben für Zeit und Ewiafeit." Den einen Bormurf burfte Gagern leicht hinnehmen: "à tout prendre balte ich mich für einen bessem Christen als Sie," schrieb er bem Orthoboren, "weil ich zufriebener Bon Preußen aber begann er allmählich größer zu benten; auch er empfant endlich bas Elend ber Dleinstaatevel, beneibete ben Freund um feinen großen Staat und ben weiten Gesichtsfreis, erkannte; bah ein Aleinstaat nur bann erträglich sei, wenn er bescheiben bent laissen faire bulbigte, und bedauerte zu Reiten, baff ihn das Glück nicht unter bem schwarzen Abter geführt. Zu einer antschiedenen Umkehr freilich von der föderalistisch-kleinstaatitden Richtung konnte der Alternde sich nicht mehr befehren. Als ber Rollverein im Entfteben mar und ber souverime Dimtel ber nordbeutschen Mittelfiaaten berrb unhalthare Sanberbittbe unsere mirthicheftliche Einiaung zu hindern verfuchte ba bachte auch Gagern, ber alte Gegner ber Bimmenmanthen, an: ein "tortinm aliquid " neben bem preukischen Rollvereine. Wenn Stein fategorisch febrieb: "Naffau muß beitreten" --- ber Mann ber Kleinstaaten wollte bies .muß" nimmermehr zugeben. Rach allebem wollte eine rudbaltlofe Freundschaft zwischen ben Beiben nicht geveiben, am wenigsten jekt, ba in bem geolterten Stein Die grokortige Ginseitigkeit und Härte bes Charafters immer schärfer bervortrat. En liebte wohl. mit dem beweglichen, geiftreichen Nachbor einige Stunden in aures gendem Gespräche zu verbringen, doch mit unveränderter, grenzenloser Berachtung fab er auf die bimaktischen Kanke ber kleinstaatlichen Diplomatie berab. "Ginem preufischen General." warf ihm Gagern vor: "baben Sie mich vorgestellt als einen quidam und leidlichen politischen Schriftfteller, fratt zu lagen: einen Mann von richtigem Blick und eblem Frerzen, meinen werthen Freund!" - Als Gagern aus dem Bunbestage ausschied, sab er in einer "Alles verzehrenden Hauptstadt" ein Unglud für Deutschland. "Aur fortgesetzte Thorbeiten, nur bie Bahrnehmung, bak Deutschland bei solcher Trennung Beute, Rieliceihe ber Reinbe ober ber Eroberer bleiben muffe, konnte meine Sinnesart ändern." Die Thorbeiten bauften und banften fich: ohne bas Schwert zu ziehen, ließ sich ber Bund, unwürdiger als bas beiltge Reich in feinen unwürdiaften Tagen, das balbe Luremburg entreiken -- und ber ewig Vertrauende vertraute noch immer bem "nicht bestehenden" Bimbe.

Jene luxemburgische Schmach mußte gerade ihn auf's tiefste erschüttern, denn mit der belgischen Revolution war das Lieblingswerk seiner Mannesjahre zu Schanden geworden, und die Männer der Besvegung hatten seinen Bermittelungsversuch von der Hand gewiesen: Schier theilnahmlos schaute die deutsche Nation dem Absalle des Grenzlandes zu: so wenig hatte Gagern's künstliche Kändertheilung Burzeln geschlagen in der Geele des Volkes. Nicht blos person liches Interesse erregte seinen Zarn; er sah, was heute nur die Bentzisten glauben wolken, daß auch die gegenwärtige Lage eine definitive Löfung der niederländischen Frage nicht gebracht hat. Für Luxemburgs Bertbeibigung sirttt er in seinen "Butertändischen Briefen." Aber nur

ein Jahr nachdem der Bund das Bundesland preisgegeben, noch im Jahre 1840 träumte Gagern wieder, so überschwänglich wie nur je in den Honigmonden des Bundestags, von großer Bundespolitif und empfahl die Colonisation der Balkan-Halbinsel der Bundes-Militär-commission zur Berathung.

Mit einiger Schen sprach er selbst bann und wann von ben "gestählteren Spröklingen bes neunzehnten Jahrhunderts." In der That. ein neues Geschlecht wuchs beran, ein Geschlecht, bem die kleinen dynastischen Sorgen der alten Zeit bald nur wie ein neckischer Traum erschienen. Eine Abnung bieser anderen Tage mochte ben alten Herrn wohl überkommen, wenn er umschaute in seinem eigenen Hause. mar ein schönes Bild beutschen Lebens, bies alte Haus, gespottet über die "Kamilienpolitik" ber Gagern. Gewiß, ein Lord aus alter Whigfamilie hat ein Recht zu fragen, wie man von Familienpolitik reben könne in einem Hause, das vom Unitarier bis zum Ultramontanen fast alle Schattirungen bes Barteilebens barftellte. Aber in ber Unreise der deutschen Dinge war es schon ein Grokes, wenn der Alte auch nur die Bflicht für Deutschland zu wirken - sein Spartam nactus es, hanc exorna - ben Söhnen fort und fort einschärfte. Bacte ein Sinn, wie ber bes alten Reichsritters, in vielen unserer pornehmen Häuser. — es stunde anders um den deutschen Abel. Dabei ein Geist der Duldung in der confessionell gespaltenen Familie, wie er nur unter Deutschen möglich ist. Db auch die biplomatischen Freunde ben Bater bei seinem makellosen Namen zur Strenge mabnten, sein Heinrich durfte unbebelligt feine liberalen Wege geben. Dag ben Liebling Frit ber Alte nicht ftorte, verstand sich obnebin; benn mehr empfangend als gebend ftand ber Bater früh ichon ber überlegenen Nüchternheit dieses groß angelegten Kopfes gegenüber.

Aber auch zu geben wußte er redlich. Sogar für seine Schriften bachte er sich am liebsten seine Söhne als Leser. Er schrieb den Stil sanguinischer, anempfindender Naturen; seine Rede ist unruhig, zerhackt, wimmelt von Winken, Citaten, Ausrufungen, sie sticht gar seltsam ab von jener knappen, sachgemäßen, schmucklosen Darstellungsweise, welche den Schriften seines thatkräftigen Sohnes Friedrich einen unwidersstehlichen Reiz giebt. Wit hohem Selbstgefühle schaute er selber auf seine Werke: "ich bilde mir fürwahr ein, Richtiges, Geschichtliches, Zusammenhängendes, Erhabenes zu Tage zu fördern, auf classisches Altersthum und seine Weltweisen und auf der Vorsahren ritterlichen Geist geschund weist gesen.

ftütt." Wer über die absichtlich aphoristische Korm feiner Bücher klagte. ben schalt er kurmeg einen gelehrten Bedanten; und boch leibet ber fchlichte Loker: am schwersten barunter, muß manche ber Schriften als ein Buch mit sieben Siegeln hinweglegen. Wer aber schärfer hineins blickt in dies krause Durcheinander, findet eine Fülle gelehrten Wissens. geiftreicher, oft überraschend feiner Bemerkungen und trok mancher ellektisch matter Worte überall ehrenhaften Nath, eine bergewinnenbe Mit bem Berke "Wein Antheil an der Bolitik" gemägte Gagern einer Bflicht, bie er mit Recht ber Duke bes Staatsmanns jumuthete. fullte an feinem Theile burch biefe Memoiren eine Rade, welche bie beutsche Literatur bamals noch zu ihrem Nachtbeile von bem Schriftschape der Fremden unterschied. Leider hinderten ihn hundert wirkliche und eingebildete Rückichten, die Ereignisse, wie er sie kannte, vollständig zu enthüllen. Durch folche Aurlichaltung verbiente er sich allerbings bas Lob Metternich's, bak seine Werke immer "ben Im ber auten Gefellschaft" zeigten: bem Historifer aber ift biefe rathfelhafte Beise zu erzählen ein rechtes Kreuz. Rur die Geschichte der rheinbundischen Zeit und des aweiten Barifer Friedens wagte er etwas rücklichtsloser au schilbern. Durch ben größten Theil seines Lebens zog sich bie Arbeit an ben "Refultaten ber Sittengeschichte." Die erften Banbe handeln vom Staate: sie betrachten biftorisch die Staatsformen, geben ieder das Ihre. ber Demokratie kreilich bas Minbeste, benn mit Unrecht werde die Demofratie darum gepriesen, weil sie Spielraum für alle Lalente gewährte: ber Staat ift nicht die Maschine für bas Talent und seine Demonstra-Das Werf mußte allen Barteien mikfallen. Wie wenig aber das eflektische Buch darum ein gesinnungsloses fei, das erkennt auch der Mikwollende an dem Abschnitt über den verfassunasmäßigen Geborfam. Ueber bies gefährliche Thema verkündet ber an ben Böfen Auferapaene muthia vie von den Fremden gelernte Lehre, welche allein eines freien Bolles würdig ist. Sehr einsam steht er also neben seinen beutschen Borgangern: benn nur mit Scham erinnert sich ber Deutsche, welche knechtische Weisbeit selbst unsere großen Denker des achtzehnten Jahrhunderts über biese Grundfrage staatlicher Freiheit gepredigt. An ben letzten Bänden über Freundschaft und Liebe geht ber moderne Lefer schweigend vorüber: wir versteben sie nicht mehr, diese altväterische Beichbeit zerfließenber Empfindung.

Das missenschaftlich bebeutenbste, zugleich bas allein vollenbete von Gagern's größeren Werken ist die "Kritik des Bölkerrechts" (1.840).

Hier revet wieder ber Mann ber Kleinstaaten. Lebben, Zürich, Hans burg find ihm ber Herb bes Bolferrechts, die Lebre vom Gleichgewicht Schlechtervings fein Unterschied zwischen potostas und auctoritas groker Staaten über kleine: nur in gänzlich umbeschränkter Souveranität kann ber Rieinfraat feinen Boruf all ber rechte Sater friedlicher Cultur erfüllen: schlechthin verwerftich alfo ist bas Recht ber Aber man fühlt, ber alte herr bat Seeluft geathmet; fein Mid hat in Holland gelernt einen weiten Korizont zu umfassen. bem beutiche Stubengelehrfamleit felten umframt. Er befpricht Colonifation. Auswanderung. Regerhandel, das Nächte und das Fernste so anregend, daß es schwerlich ein Zufall war, wenn kurz nach bem Erscheinen diefes Berkes bie feit Langem erstarrte beutsche Böllerrechtswissenschaft wieder erwachte und zu neuen unerwarteten Erfolgen ge-Das Buch ift reich an schaffinnigen Urtheilen über Menschen und Dinge. Auf die europäische Bebeutung ienes Pertrogs vom 3. 3us nuar 1815, ben er felbft bereinft im Eifer für die unantaftbare fachfische Arone geförbert, hat meines Bissens Gagern zuerst ausmerkam gemacht: er erkannte, daß seitbem die alten Bundesgenossenschaften des Welttheils fich verschoben, die lange verfeindeten Westmächte in ein Berhältniß ber entents cordiale traten, bas bisher sich auf die Dauer nicht wieder gelöft hat. Ueber ben Brätenbenten Lubwig Napoleon fagte ber alte Diplomat: "er ist offenbar mehr aus ber Schule bes Obeims als bes Buters." --- Ein gefchlossenes juriftisches Spftem auf: zubauen lag feinem Sinne fern: verständiges Wohlwollen ist ihm das Brincip bes Bölferrechts.

Anch den kirchlichen Dingen dachte er zeitlebens eifrig nach. Obsichen er gegen Stein seinen Beismus wacker vertheibigte, manchmal überkam ihn doch "ein kleiner Neid, daß ich so nicht glauben konnte." Mit tiesem Bedauern sah er die aristokratische Berkassung der katholischen Kirche Deutschlands zerfallen. Schon während der Freiheitskriege schlug er vor, mindestens die Reichserzkanzlerwürde und den deutschen Orden wiederherzusterlen, und vom Bundestage verlangte er Ordnung der kirchlichen Berhältnisse von Bundestage verlangte er Ordnung der kirchlichen Berhältnisse von Bundest wegen. Aus allen Richtungen des Katholicismus mußte der dulbsame Mann das Ehrenwerthe hers auszusinden. In Kom verkehrte er freundschaftlich mit seinem Wiener Genossen, dem Cardinal Consalvi. Er — wohl der erste Keizer, dem solche Sebre widerscher — hörte mit Erbauung eine Ansprache des Papftes an die Cardinale. Ungleich mehr reizten ihn die Ibeen

Messenbera's: aus er bachte bie Reformplane bes fünfgebrien Jahrbunderts zu eineuern anib hoffte auf eine beutsche Rationalfirche. Gern berief er fick auf jenes Wort bes beiligen Wernhard, bak bie ben Erbfreis richten: auch hurch ben Erbfreis gewählt werben follen: er verlangte Mittvirkung aller Nationen bei ber Besetung bes Carbinakosse giums. Noch einen anderen Rieblingstraum der milberen Geifter feiner Reit, ben Traum ber Bereinigung aller Confessionen, bat Gagern mitgeträumt. Sehr ernft nahm ber correcte Mann bes Reicheneibts bie Claufel bes Meftphälischen Kriebens: donce per Dei gratiam de religione insa convenerit, und weil ibm immer leicht fiel zu glauben mas er winschte, 'so fand er gand, die kathalische Kinthe fei wrotestanbischer geworden, ber Mosteskantismus, aber "fatholisirt" und ber bis ichöffichen Gewalt bebürftig. Er wähnte, win von allen Confessionen beschichtes Concilium kome ben Awiespalt leicht beilegen. Suchte er boch die Größe her driftlichen Religion in ihrem "elastischen Chareffer, " War er doch selber elastisch genna, um den Mariencultus und bas Mosterleben au vertheibinen. So folgte er . wie nach ihm Friedrich Mithelm IV. und Max:II. von Baiern, unficher taftenb den Spuren ber Grotius und Leibnit und abnte nacht, bak die hannane. reinsweltliche Geiltesfreibeit ber mobernen Zeit innertich bereits zur Kälfte verschmeigen bat, was Groorn äuferlich verföhnen wallte.

Soldion friedlichen Trüumen hinn der Einstehler von Kornau ungeftört nach, jo lange ber milbe Kirmerfürft. Stein's Freund. Graf Striegel bie Kirche bes Mieinlanbes leitete: Nach beffen Tube brach ber Streit amifchen Staat und Kirche gewaltsam nus. Abermals wie in ben Tagen bes heikinen Reinds marb Söhn ehne Kondhung ber alltramontanen Bartei: inie Krone Prenken fab fich gezwungen : Spiegel's unaleichen Machfolger, ven Erzbischof Droite-Bischering, gefangen zu Best erft kam an ben Tag, welche schwierige Rage bie Ländervertheiler bes Wiener Congresses bem preukischen Staate bereitet Bald nachber begann die beutschefatholisthe Bewegung, uns flar, geiftlog von Haus aus, aber ein unverweidlicher Richfolgn gegen ben Uebermuth der Miramontanen. :: Gageen war extiest, daß wieberum die Zornrufe confessionellen Habers in Deutschland widerhallten - "so alte, so arge level, vie wir ganglich befeitigt glaubten!" In München framnen: Gagern's alte Genoffen im Kampfe wiber Preuken von neuem ihre bunklen Ränke, ste gebachten bas Rheinland mit einem Wittelsbachischen Throne zu fegnen. Görres schickte seinen primmigen

Athanafius in die Welt wider den preukischen Staat, ben "ungefolgoten, farren Enodenmann," ber eine Staatsreligion nach bem Muster ber Chinesen zu arunden trachte. Brandschriften ber belgischen Ultramontanen reizten das Abeinland zum Aufruhr, und Babst Gregor XVI. sprach die unvergeklichen Worte: "Aus dem Wahn, dak man in jedem Glauben felig werben tonne, flieft ber Wahnsinn, daß jedem Menichen Gewissensfreiheit gebühre." Inmitten bieses witten Taumels entfesselter Leibenschaften bosste Gagern Bersöhnung zu pre-Er schrieb bie beiben "Ansprachen an bie Nation wegen ber firchlichen Wirren" (1838 und 1846). Nicht umsonst mar er bei Stein in die Schule gegangen: er vertheibigte bas Recht ber Rothwehr ber preußischen Krone und mahnte die Rheinlander, sich ihrem Staate zu fügen. Aber wie ahnt er boch so gar nichts von ber Schroffheit ber Gegenfäte, die bier auf einander praliten! Den plumpen Ranatifer, ber fich als Märthrer gebärbete, spricht er an: "Sie find Erzbischof. Deutscher. Europäer und Mensch!" - mährend boch Drofte weber Europäer noch Mensch und am allerwenigsten ein Deutscher sein Den Geift ber Berfolgung meint er zu beschwichtigen, wenn re mabnt, jeder Briefter solle "ein Lichtfreund" sein! Die Glaubenseifrigen benkt er zu verföhnen, wenn er für jeden Auswuchs des Katholicismus irgend eine autmütbige Entschuldigung findet: ben alten Deiften verdroß es nicht, seine frommen Enkelinnen zum beiligen Rock nach Trier zu begleiten. Er sieht nicht, daß gegen gewisse Krankheiten ver katholischen Kirche die schonungslose Derbheit des trivialen Rationalismus burchaus im Rechte ift; er fühlt nicht, daß einer grundfatlich unbulbfamen Macht gegenüber die Toleranz leicht zur Schwäche wird. Sehr fein allerdings erkennt er ben haubtgrund bes Wiedererwachens einer starken ultramontanen Partei, indem er zweifelnd fragt: "märe es Kolge der Säcularisationen, dak der deutsche Sinn aus den Bischöfen wiche?" - und bennoch empfiehlt er die Gründung einer beutschen Nationalfirche in einem Angenblicke, ba bie Kirchenbäupter jeben Gebanken baran mit Abscheu zurückwiesen! — Der wohlmeinenbe Bermittler vermochte ben Sturm nicht zu beschwören, er erntete Borwürfe von beiben Seiten.

Auch ein Felb für praktifchepolitisches Wirken fant ber vom Bunbestage Berwiesene wieber in der Darmstädtischen Bolkvertretung. Zunächst in der zweiten Kammer. Doch schon nach der zweiten Sitzungsperiode gelangten die gesimmingstücktigen Wähler von Pfebversheim

- so recht im Geiste ber verbissenen Opposition jener Tage - zu ber Einsicht: ein Mann, ber Orben trug, ja, schnöbe genug, ben Excellenztitel führte, könne nimmermehr bas freie Bolf bertreten. Die Regierung befann fich noch einige Jahre, bis fie Gagern auf ben Blat in ber erften Rammer rief, ber ibm längst gebührte. Raum für sein Talent fand er auch hier nicht. Denn es waren bie kleinstaatlichen Boffsvertretungen iener zwanziger Jahre, ba die politischen Bestrebungen in Nord und Sub noch nach ben verschiedensten Rielen gingen, basselbe, mas fie beute, feit ein preukischer Landtag besteht, wieder geworden find - bescheibene Provinciallandtage. Und als nach der Julirevolution der französische Liberalismus ber Zeit bie Kammern bes Sübwestens zu porübergebenber unnatürlicher Bebeutung emporhob, blieb ber alte Gagern ber neuen • Richtung fremb. Er burfte anfangs boffen, ben Beruf ber "bernünftigen Mediation", den er dem niederen Abel zuwieß, zu erfüllen. Tagten boch in biesem kleinen Herrenbause gablreiche Standesberren, benen die wirthschaftlichen und historischen Boraussetzungen eines echten Abels feineswegs fehlten. Um so mehr mangelte in ruhiger Zeit ber vornehme Opfermuth, und in den Tagen der Noth sogar der triviale Muth, der ben Bauer treibt, sein Besitthum zu vertheibigen. In folder Umgebung blieb ber Wackere einsam. "Ich bin Torb und Rovalist, ganz so wie die echte oranische Bartei es versteht" - so hatte er felbst seine Barteistellung bezeichnet; und bald beargwohnten ihn die vornehmen Genossen als einen Jacobiner, ba es galt, die sociale Reform des flachen Landes burchzuführen, und er ben Bevorrechtigten — auch sich selber — sein "Batus, es schmerzt nicht" zurief. Man fam bis zu verfönlichen Sanbeln, als er dem präsidirenden Grafen Solms-Lich und dem Minister Linde ben treffenden Borwurf zuschleuderte: "Es kommen uns vorzüge lich aus bem Norben allerlei mpstische sophistische Behauptungen zu, die wie die Nebel von den Sonnenstrablen des natürlichen Verstandes zerstreut werben." Manche Sitzung hat ber Alte gemieben ober vor ber Reit verlassen, weil bie Qualereien im bofischen Kreise kein Ende nabmen. Am wenigsten verziehen ihm bie Genoffen, bag er bie Emanci= vation der Juden vertheidigte und die Wuth der Bartei wider das rheinische Recht nicht theilte. Der in ben Freiheitefriegen von bem gerechten Haffe des Bolfes nur leicht berührt worden, wie batte er nun mit einstimmen follen in den verbissenen Haß der Raste? Er that das Seine, bak den Rheinhessen ihr Code erhalten blieb.

: Was aber seine Wirksamkeit in ber Kammer zumeist untergrub ---:

ienem Aweige bes Staatslebens, ben er am gründlichsten kannte, ber ausmärtigen Bolitif. blieb wie flägliche Enge eines Keinstagtlichen Barlamentes verkillossen. Sp. stand er auserhalb der Barteien wie der Dinge und begnugte fich wieder mit löblicher Gestomung. Raterland. ein großes Baterland. Nationalität, beutsibe Ehre, Anseben, Aufans menhang, Proft, Enther, Entwitfelung" - biefen Zielen follten feine Reben gesten. Und förverlos, traumbaft, mie das Baterland ber Deutschen war und ist. war auch bas vatersänzische Mirken, res Kiberafisten. Er sprach mit Borliebe in ber Abrestebatte, nur setten über bestimmte Gegenstände: fo mehrmals gegen bie Heinelichkeit des Burtvostages und mit schöner Wärme für die Begnadigung der Owfer der Demagraen-Berfokung. Beiche beheutende rednertidie Begabung aber unter ver Ungunft der besticken Zerfplitterung verkümmerte, bas erfahr man, wenn einmal eine Rechtsverletung zur Sprache kam, so rob und frech. bak der Muth des guten Gewissens allein genthate, sie sittlich zu vernichten. Das erfuhr wiverwillig ber bessische Abel, als ber alte Herr fein lautes Rormoort sprach wider den großen Berfassungsbruch in Funnuover. Solche Angenblicke, da die Brosse ihn wieder feierte, ginnen raich worbei. Er blieb boch fremd der verroanvetten Reit, er fat vie Welt "retumaslos bins und berschwanken zwischen Desvotismus und Revolution." eiferte alterno wiver die "lockeren Plätter" und das Treiben ber Demagogen.

So fand ihn die beutiche Repolution. Der Staatsmann wollte bein Bertrauen fassen zu dem neuen Wesen, dem Bater mochte woht bas Berg groß werben, wenn er ben Ramen feines ginten Saufes aus jevem Munde preisen börte. Eine Stunde noch lächelte ihm die Gunft bes Bolks, die nie gefuchte, als in bewegter Bollsversammlung zu Wiedbaden ein Reduer an die Männer der Beraumenbeit ertemerte und die Masse den Besten, den sie kannte, berbeitsolte, und die Freibeiterebner ben Ariftofraten umringten, ibm bie Bande billent. war die flücktige Waltung einer unklaren Empfindung gewesen. Die Bemening ging ihren furchtbaren Gang: nur wenige Wooben, und der General Ariebrich Gigern fiel als ver deutschen Revolution evelstes. Opfer. Das brach bem Greise ben Lebensmuth. Roch einmal ist er auf ben Markt getroten mit, einer Allocution an das Bolkt dier schweigt das politische Urtheil: und bleibt nur die unvernseichtiche Gitte vieles Herzens zu bewundern, das von der milben Lebre der Berfehrung auch dann nicht laffen wollte, als ihm fein Liebstes entriffen war. Dann fab er ben

schnell errungenan Kuhm der Söhre schnaller, noch verbleichen, und der Gebenstatte mußte und sein Weib degraden. Am 22. October 1852 starb Faans von Gagem.

Sehr ernfte Gebanken werben uns rege, wenn wir zurückschauen auf bios bewegte Leben. Wie reich ist es an Geist und Muth und berificher Güte, and boch wie troftlos arm an dauernden Erfolgen, an Denn mas blieb übrig von den politischen folgerichtigem Wirken! Merten, benen der Unermüdliche sein emfiges Schaffen weihte? Mas ambers als. — bas Gefammereich, Raffau! In die bagften Träume faben mir den Edlem Batrioten fich verirren, weil er au geiftveich war für die nürftige Routine kleinstagblichen Lebens and nie in ber Schule eines großen Staates lereite, deft auch in ber Staatstunft erft bie Befebrönkung ben Meister zeigt. Sobren wir sie einzeln, die kleinstagt-Beben Rieblinusgebanken, welche ben alten Föberalisten beberrichten. io läkt lich mit einem jeden rechten; denn eine banre Thorbeit zu sagen war Gagen außer Stande, und bie meisten jener Ideen find blos Umabronismen, keinesmens an sich verkehrt. Aber bitterer Ummuth abermannt und, menn wir sie ausammen finden, eng bei einander in bem gebem eines Marmes, alse viele ungebeuern Widersprücke: ben Aberglauben an die culturförbetride Macht der Aleinstagten, während Gagern seine eigene Bilbung barunter verfümmern sieht und an geführbeter Gwenzftelle felbft zur Medigtifirung schneiten muß; Diefe Anast vor einer Alles verschlingenden Sandtstadt, mabrend ibn selber bie Sebnfucht verzehrt nach einem Gentrum, einer Bübne beutscher Bolitif: dies begehrliche Hinilberichmeifen ber vatriotischen Phantasien nach den entkembeten Töchterhölfern unferes Landes, derweil das Baterland eine "Union", und in Wahrbeit nicht einmal diefe, bleiben muß; dies Mäneschmieden für die fremden häufer der Oranier und Belfen, während Avensen von ehrlichen Latrioten an jeder Abrundung gehindert wird und eben dabum, zum Erstaunen ber Mikgunftigen, immer tiefer bineinmächst in Beib und Seele ber Nation. gestwhen wir bei soldbem Anblick: Grillen, Lauren, racht eigentlich Steckenpferbe find es, bie uns hindern wieder einzutreten in die Reibe ber Nationen. Wie die Brazis des deutschen Bundes in dem Austande embroonischer Staaten verharrt und hochwichtige Staatszwecke durch Sonderbünde erreichen muß, als lebten wir noch in den Tagen bes Faustrechtes: so sind auch unsere Meinungen über deutsche Bolitik zuchtlos, kindlich, unreif geblieben.

Unftat bat in ben letten Jahrzehnten bie Meinung ber Menschen über ben alten Föberalisten bin- und bergeschwankt. Wie ein Batriarch ward er verehrt, so lange sein Sohn Heinrich als der Held bes natio-Seute, feit wir die Berbienfte ber Sobne nalen Gebankens galt. rubiger zu mürdigen beginnen, ist man febr geneigt, ben alten Gagern furzab zu ben falfden Boken einer überwundenen Epoche zu werfen. Solche Meinung ift unbiftorisch, fie würdigt zu wenig, wie febr bem Deutschen, vornehmlich bem Nichtbreußen, noch vor awei Menschenaltern erschwert war, die Macht ber Bbrase von sich zu schütteln. Und doch begrüßen wir diese ungerechten Urtbeile mit Freuden: sie sind uns ein Leichen, bag wir allmäblich von iener Krantbeit genefen, welche fich in bem alten Gagern gleichsam verforpert: von ber echt beutschen Sünde vertrauensseliger Gutmutbigkeit. Im Leben ber Ginzelnen eine liebenswürdige Schwäche, wird fie im öffentlichen Wirken ein schweres Unrecht, ig, bem beutschen Bunde gegenüber, bie ärgste Berfculbung. bie ein Staatsmann auf fein Saubt laben fann. Neben einem Metternich erscheint ber alte Gagern zu Zeiten würdelos in ber Arglofigkeit feines Hoffens. Weil wir gehofft und vertraut während eines halben Sahrhunderts, eben deshalb ward die deutsche Bolitik so gründlich verborben, bak an eine Ausführung ber "Grundzüge" ber Bundesverfaffung nicht mehr zu benken, nur von einem Neubau noch ein Seil zu erwarten ift. Wir burchblättern Gagern's Sittengeschichte und lefen topfschüttelnb die Widmungsblätter: an Navoleon, an Erzberzog Karl, an Friedrich Wilhelm III., an Stein! So baltlos ward ber milbe, vielseitige Mann von den bochgebenden Wogen einer stürmischen Zeit bin- und bergeworfen. Lernen wir von Gagern, mit gleicher Reinheit bes Sinnes, gleicher Unermüblickeit, aber mit einer ganz anderen Kraft bes Haffes und ber Liebe bie vaterländischen Dinge zu ergreifen, bei gleichem Bertrauen zur menschlichen Gattung um vieles nüchterner und harter zu werben gegen bie Bersonen. Denn noch streiten wir um die fürchterliche Frage, ob biese Nation existiren solle. In solchem Kampfe wird zur ernsten Pflicht jene berbe Strenge bes Urtheils, welche vermag, was Gagern nie vermochte, bie schönen Reben bes Particularismus talt und stolz zu verachten.

## Karl August von Wangenheim.

(Leipzig 1863.)

Aoch baben wir Deutschen kein Recht zur Klage, wenn der Engländer mit absbrechender Unwissenbeit das undurchbringliche Dunkel ber beutschen Bolitit belächelt. Denn wie mögen wir forbern, baf ber Frembe - gewöhnt an bestimmte Barteigegenfase und an eine alte. bem ganzen Bolke beilige Rechtsorbnung - ben männlichen Wibermillen gegen alles Kleinliche und Unklare überminde und mit dem Wirrwarr ber beutschen Bunbesgeschichte sich vertraut mache? Schon bas Treiben ber Barteien im Innern ber beutschen Staaten wird er faum Betreten wir vollends das Gebiet, wo alle biese Barteibestrebungen fich burchfreuzen, bas Gebiet ber beutschen Bunbespolitik. fo enthüllt fich ein Chaos von Wibersprüchen, beffen gangen Biberfinn ein Theil der nation noch immer nicht begriffen bat. Wir saben und seben, wie bieselben Landtage, welche die feste Einigung der Nation unermüblich forbern, bennoch ber einzigen nationalen Beberbe, bie wir befigen, unablässig wiberstreben. Und blicken wir um einige Jahrzehnte zurud, fo begegnet uns ein noch erstaunlicheres Schauspiel. Jener Reformplan, ber nach ber beutschen Revolution von allen Einfichtigen als eine Kinderei ober als ein Deckmantel des Landesverraths verworfen wurde und erst während der grenzenlofen Verwirrung der jungften foleswig-bolfteinischen Bewegung in einigen unflaren Röpfen mieber aufgetaucht ist - ber Triasgebanke, ward in ben zwamziger Jahren mit redlichem vaterländischen Gifer vertheibigt von jenen liberalen Staatsmännern bes Subwestens, benen wir es banken, bak bie feinbfeligen Absichten bes Wiener Cabinets nur zur Balfte in Erfüllung Die Erklärung fo unnatürlicher Erscheinungen liegt in zwei allbekannten Thatfachen. Der Frankfurter Bunbestag mar, statt eines Brennpunktes beutscher Macht, ein Denkmal beutscher Schanbe, bas gehaßte Werfzeug österreichischer Frembberrschaft geworben, und ber

Staat, welchem die Bflicht oblag, dies Joch zu zerbrechen, Breuken, bat während langer Jahre diefes Amtes nicht mit voller Kraft gewartet. Denn keine Frage: von den politischen Sünden, welche die deutsche Revolution beraufbeschworen, fällt ein groker Theil auf die Schultern von Breuken. Ift dies Geständniß beschämend, so springt uns doch auch ein Quell bes Troftes und ber Hoffnung aus ber Ginsicht, daß bieses Staates Schuld und Berdienst, Thun und Lassen nothwendig Deutschlands Geschicke batimut. Ginnelich miterbiseben freilich maren bie gefährlichen Bersuche, in bem "reinen Deutschland" einen Bund ber Mindermächtigen zu bilben, gewiß auch bann nicht, wenn Breukens Staatsmänner jener bochbewigen beutschen Staatskunft treu geblieben wären, die sie noch auf dem Wiener Congresse werbochten. Aber nimmermehr konnten redliche Batrioten sich auf die Dauer mit ven verficagenen Ränkelchuteben bes mittelftaatlichen Barticularismus verbunden, nimmermehr - um bas unseligste liebel ber Zeit por bem Jahre 1848 in Ginem Sothe au bezeichnen - nimmer konnte ber beutliche Liberalismus während langer Jahre wiber Wiffen und Willen sine antinationale Richtung verfolgen, wenn Breuken feinen Beruf erfüllte, als der Borkampfer Doutschands der öfterreichischen Avemdberrichaft entaegonzutreten.

Die Stürme ber Revolution baben inzwischen bie Duft gereinigt. fie haben die Regierenden im Gangen unbelohrt gelaffen, aber größere Clarbeit und Gesundheit in das Parteileben des Bolles gebracht. Sichernbe Gewähr für bie Bollsfreiheit wird beute am entichiebenften von ienen geforbert, welche bas Banner bes Einheitsftnates in Sänben halten. Seit also Unitarier und Liberale fic einander genähert baben. können wir unbefangen einen Staatsmann würdigen, ber es vermochte, nugleich ein vorurtheilsfreier Liberafer und ein Helfer mittelftaatlichen Onnaftenbuntels, jugleich ein leibenschaftlicher beutscher Batriot und ein Cobfeind Breukens zu fein. Seben wir ab von Wilhelm v. humboldt's flüchtigem Erscheinen zu Frankfurt, so bat vor der Revolution wohl kein begabterer Staatsmann in ber Efchenheimer Gaffe getagt als ber Freiherr von Wangenheim. Das anerkannte Haupt ber beutschen Opposition in ienen verhängnisvollen Tagen am Anfang ber zwamiger Jahre, welche ben sittlichen Untergang bes Bunbestages entschieben, hat er ein benkwürdiges Zeugnif abgelegt für die Stärte des gefunden vollitifchen Triebes in unferem Botte. Denn er magte das Vermeffene: bas Boltwerf volksfeinvlicher Kürftengewalt, den Bundestag selber, in eine Pflegestätte: ver nutionnien Gedanden zu venvandeln. In Hand n. Gasgern schiebentert min einen Staadsmann, der mit dem Gedanden eines Bundes der Aleinfnaten diletuntisch spielte. Jest stellen wir ihm einen Genossen gegenüber, der diesen Plan zu verwirklichen trachtete und — noch dei Ledzeiten von fainem Wolke: vergessen — für immer bewies, daß jeder Bersuch einer deutschen Restung aben wur neme Zwiestracht sänn und nodhwendig: enden mußim einer Näplishen Sosie berdindelei, von der das Bolf sich widenwilkin wendet. Bas aberrin jewen Tagen ein bestagenswerther Fehler war, ist seitbem nach schwerzeitschen Trevel gewondete, und wenn wir Wängenheim's posstische Inchiner zu versichen such wir keineswegs gemeint, die positischen Sünden der Busst und Pforden das mit zu eutschaldigen oder die schwere Berschuldung jener Berblenbetern abzuseugnen, welche jüngst in der Krone Baiern den Wetter Deutschrikands begrüßten.

- Bon Alters ben bat bas alte: bots übenaus zabliteiche und barum umperinhaende Geschlecht der Mangenheim ben Sof- und Staatsdienst ber thüringischen Rleinfürsten als feine erb und eigenthümsliche Berforennastätte betrachtet. So trat and Karl August v. Wangenboim. (geb: in Gotha 14. Mir 1773) in ben Dienst des Hauses Coburg-Saulfeld, nachdem aus: bem unbändig withen Anaben ein alanzender Cavalier geworden war, eine bobe vorrehme-Gestalt, sprudelnb vom Geiff und Leben. Unter-bem alten Doring in Gotha, ber so viele Mämmer, von kurtiger flassischer Bilbung auf seinem Grumasium errogen, war er mit dem Gedankengunge des Rationalismus vertraut ges morben. Als er barauf in Jena und Erlangen flubirte, obne eines bebrutenben Lehrers Schiller zu werben, lieft er mit unerfättlicher Bifiberierbe alle Strömmagn; beutschen Geisteslebens auf fich wirfen, vornahme lich die Lehven der noch jugentblichen vomantischen Schule, und brachter nunt im ben Dienst best bescheibenen Alstuswatest eine unnebubrikbe Kuller von Kalent: und ungeordnotem Wiffen. Erfreut: und vertoundert begriffte man aufangs am Hofty die befrembende Erscheinung, des immert Marmed, ber balb in ber Hise bes Gehrücks, fortgeriffen von feinen unfläten Abantafie: fich mit nie verfiegenden Redfeligfett über alle Sobeni und Tiefen des Wissens verbreitete, bald mit rückichtsloter burlibibeiert Offenberrieffeit seine: beftigen: Embfindungen: bevausbolterte. Aber: bier Annbesbüter: von: Cobutg-Saalfeld hatten: bafür geforge; buß biefe forger lose: Ehrlichfeit in ben verwickelten und verfantten Auftanben: thresi

Ländchens nicht Murzeln ichlagen konnte. Seit einem Menschenalter baufie eine kaiferliche Debitcommission im Lande, ordnete von Reichs wegen bas Der Minister v. Thummel, ber einst auf permorrene Schulbenwesen. seinem boben Bosten die Muke gefunden batte, die "Inoculation der Riebe" 211 febreiben, mar langft aus bem Staatsbienfte geschieben . um bie mittägigen Brovinzen Frankreichs zu bereisen. Mis bann bie Mende des Jahrhunderts einen neuen Herrog brachte, melbeten sich ungeftum neue Gläubiger. In folder Bedrangnif berief man als Erlofer ben Minister v. Pretschmann, ber in preukischen Diensten wohl bie philanthropischen Grundsätze und die burchareifende Entschlossenbeit. nur leiber nicht die Ehrlichkeit des altbreukischen Beamtenthums sich angeeignet batte. Alle guten Köpfe, Bangenbeim voran, mandten fich aläubig dem neuen Sterne zu. Es war eine Luft, den großen Faiseur reben zu boren von dem neuen unfehlbaren Steuerstefteme, dem moblgeordneten Strakennete und der coburg-saalfelbischen Kandesbank. Als nun gar Jean Baul an den Hof von Coburg gezogen ward und dem aufgeklärten Minister mit schwärmerischer Verehrung sich anschloß, da verlebte Wangenheim in den erften Jahren einer glücklichen Gbe. in geiftreichem, heiterem Umgange frohe hoffnungsvolle Tage. erkennen wir noch in Wangenbeim's spätesten Schriften bie Nacklange jener übermüthigen Stunden, die er damals mit dem Altmeifter bes spielenden Wikes beim edlen Frankenweine verbrachte.

Die Täuschung nahm ein Ende, sobald der junge Rath, zum Bicepräsidenten der Landesregierung ernannt, sich ein selbständiges Urtheil bilben konnte über das neue Regiment und ein gewissenloses fiscalisches Aussaugungsspftem, ja ben frechten Betrug tennen lernte. "die Schlange losgeriffen von feinem Bergen." Geftützt auf bie Auftimmung der Agnaten und aller Rechtlichen im Lande, versuchte er fconungslos dem Fürften die Augen zu öffnen. Der Herrog aber fab. nach deutscher Fürftenweise, in Wangenheim's Enthällungen einen Anariff auf "Unfere eigene böchste Verson." entliek ihn schimpflich bes Dienstes. In jenen Tagen follten die Charaftere des kleinen Landes sich erproben; auch ber Bater bes trefflichen Freiherrn v. Stockmar bat bamals mit gelitten unter ben Gewaltstreichen bes erbitterten allmächtigen Ministers. Doch noch gab es in Deutschland, in den Kleinstaaten mindeftens, einen Rechtsweg wider fürstliche Willfür. wandte sich klagend an den Reichshofrath zu Wien und trat überdies mit seiner guten Sache auf ben Markt hinaus. In zwei umfänglichen Münben belehrte er, sehr scharf und überzeugend, aber auch sehr mortreich und mit bem ganzen bochtrabenben Bathos ber guten alten Reit. bas Bublicum über " die Organisation der coburg-saalfeldischen Lande". Soeben war ihm ein Rind gestorben, ein zweites las auf dem Tode: da wurde der Kater von dem erarimmten Hofe des Lanbes permiesen. Auf ber altebrwürdigen Bettenburg in Franken gemährte ihm ber Freiherr v. Truchfek nach alter Rittermeise Schut und Herberge, und ber Schüler ber Romantif erfreute fich an bem biberben Wesen bieser vielgefeierten Blume ber Ritterschaft. Inzwischen batte ber Reichsbofrath sein Urtheil gefunden. Schon war ber Kurfürst von Sachien burch bas Reich beauftragt, ben coburgischen Brafiventen wieder in sein Amt einzuseten. Da - brach bas beilige Reich ausammen, ber sowerane Heriog von Coburg-Saalfeld batte keinen Herrn mehr über fich. Wangenbeim harrte vergeblich feines Rechtes, und erft nach Rabren ward ihm die traurige Genugthuung, daß sein Feind Aretichmann als ein feiler Helfer ber rheinbundischen Staatstunft ben Hak von ganz Thüringen auf feine Schultern lub.

Balb barauf wurde Bangenbeim von der Herzogin von Hildburgbaufen zu König Friedrich von Bürtemberg geschickt, um einen bauslichen Zwist ihrer mit einem würtembergischen Brinzen vermählten Tochter beinulegen. Den leicht erregbaren, für alles Starte und Muthige empfänglichen Mann feffelte bas geiftvolle, willensträftige Wefen bes Desmoten, bes Letten aus jener langen Reibe fraftswobender The rannengestalten, welche has Haus Bürtemberg aufweist. Boll Sehnfucht nach einem großen Wirken ließ er sich bereben, die Leitung ber-Kinanzen des neuen "Reiches" zu übernehmen, und versuchte fchan jest jene Reform bes Rechmingswesens, welche weit später nach seinen Entwürfen burchgeführt wurde. Abermals also trat ein Mann voll bober Begabung und reinen Willens mitten unter bie veräcktlichen Werkeuge ber Lüfte König Friedrichs und hoffte, wie vor ihm Svittler, unter diefem Fürsten ein wohlmeinendes Regiment zu begründen. wenigsten in biefen Jahren, ba ber Selbstherrscher fich in bem stolzen Gefühle ber taum errungenen Souveranität aufblabte, vermochte er. einen ungbbängigen Mann zu ertragen. Der stolke Reichsfreiherr marb bem Hofe bald unbequem und endlich mit der Curatur der Universität. Tübingen abgefunden. Das war kein leichtes Amt, benn soeben erst, (1811) war bas Selbstaefühl ber akabemischen Corporation burch wille fürliche bureaufratische Eingriffe bitterlich gereitt worden. Der liebenswürdige, selbes unablässig mit wissenschaftlichen Forschungen beschältigte Mann verstand balv ein glückliches Berhältigt pergustriffen. Roch lange nachher nuste: man an ver Hochstule zu erzählen won dem gasisvelew Wingenheimsichen Hause, von des Euvators ledenslustiger und boch nachbenklicher, heftiger und doch nickver Welse und vom dem freundlichen Rathe, den Lehver und Schoenen jederzeit bei ihm sendem: Eine versichten Wathe, den Lehver und Schoenen jederzeit bei ihm sendem: Eine versichten kathe, den Lehver und Schoenen jederzeit dei ihm sendem: Eine versichten kathe, den Arbeiten groben Anterialismus ver rheindundschen Politif, von der Regierung nicht zu erlangen:

Oftmals fab man den Anchfplaer Spittler's unter ben Sindenten zu ben Aliken eines Lehrers sitzen.; mit allen befommen Ramen, mit Militup Schwab. Uhland und vielen Anderen fand er in lebbaftem Borfebre. Der Bernittlung Bangenheim's bankte ber junge Uhland, bak vie Cotta Tobs Buchbandlung fich entfcbloft, feine Gebichte zu verlegen: Bon ben Tlibinger Gelebrten fesselte ben Curator teiner fo mäcktige wie der wurderliche Eschenmaber, der bamals die Grundsätze der mobischen Naturphilosophie auf Die Staatswissenkaft: anvenbete. fie nur lächerlich, diese Bhilosophie, wenn fie in ver Rechtstehre von der "beilkgen Dreifnlttgleiteblume Glaube, Liebe und Soffmma" gebeims nissolle Worte: sprach, so wirte sie gefährlich und verführerisch auf mei geschulte Röbse, wenn sie ibre tolle Wäskis unter mathematischen For meln verbara und in der Stratswissensdaft von Spkären und Giels dungen, Absoissen und Orvinaten faselte. And Wangenbeim widers frind nicht bent Annber biefer ungefunden Bermischum von lebliger Boeile und phantastisscher Briofa. Er fehwar mit bem Augereifer best Diletsanten auf die Worte vos Meisters, tong einige Ergebniffe feiner. geschäftlichen Erfahrnug bimm und bitbete fich fo ein bociningred Steftem der Politik, ein milites Durchsinander von Grundsitzen ber Eracher veutsell-französtlicher Austlätung, die er in seiner Jugend eingespren, volk autene Beschachtnerken aus bent Lehen und vernebudich von "Anfchauums gent" ber Naturphilosophis, die bas Erfennen als eine Arbeit wolfischen Naturen mikachtete. Ihm war tein Aweisel; ein nach folthen Ibsem geleiteter. Sinat milifereben fo ficher zweinem gevelhtichen Entry gelangen "west eine regetvechter Spillogismus: " Zweinnal schow hatte er bespow tildier Willim mannbaft wiverstunden und von Beisali aller Guten geornitet. In Cobum muste er bie Geiste dermuth ber Meisten in feiner Umgebung beläckelm, in Tübingen führte er ben Gelehrten gegenüber vie Mobertegenheit bes Wetimunnes. Bas Bunber, Bag fein leichtet blütiges Selbstgefühlt sich hoffnungsvoll erhab, daß er die Arkfte über schätzte, welche er weber in der harten Schule ernsthafter wissenschafte licher Arbeit, noch in einem großen politischen Mirkungskreise hatte messen können? Er dachte sich Mannes genug, mit seinem zugleich schulgerechten und weltmännischen politischen Systeme die Leiden der Autrau heilen.

Walt follte die neue Seimath eines folden Rettens bebürfen. Die Kolgen ber alten Untbaten waren schrecklich über König Kriebrich bereimgebrochen. Reine Sand im Lande batte fich gerührt, ale er einst bas Mort bes schmäbischen Bulkswickes zur Wahrheit machte. Könin von Sowaben wurde und bann, Napoleon's Weifung "chassez les bougren" getrenlich befolgend, die alten: Stände aus einzuber trieb. avei Beamte, barunter Wangeribeim's Freund Georgii, batten bamale vene Selbisherricher ben neuen Gib verweigert. Seitbem aber war burch bes Simias beisviellese Willfürberrichaft die Stimmung bes Volkes von Grund aus vermanbelt. Die vormals berrichenben Alassen febnten fich enrück nach bem Genusse ber: alten Borrechte. Dem Bolke war, unter bem härteren Drude ber Gegenwart, die Erinnerung an die Leiben ber alten Anit abbanden gekommen. Alle Tücktigen faben tief emport die Mikhanblima bes kanbes, und mährend ber König auf bem Wiener Conquesse für die unumschränkte Kürstenmacht stutte, enthannen sie sich wieber, bafi einst Kor bie Verfassung bes alten Bürtemberg ber enge lifthen veralishen, und das vas alte aute Recht des Landes auf freieur Bertrage beruhe. Der unverhofferliche Dynastenbünkel bewog ben Ris nta endlich zu einem verschnerben Schritfe. Er fündstete, ber Congress over gar ver beutsche Bund möchte ihm bie Grundfüte seines öffente licken Rechts vorschreiben: er fürrstete mehr noch bak Breusten, besseni miditäbischen Jacobinson die kleinen; Höfs damals die verwegensten Ptine zutrauten, burch die Gewährung von Reicksständen die Bundese aenossen überflügeln werbe. Darum gab er feinem Reiche eine Benfrestung Rapoleonischen Stieles. Aber in ber Stänbeversammlung brach ber lange verhaltene Grott best Boiles, furdrifter, aus. Sie lange bier ftarte Hand Marsolvoul's ben König sthirmte; hatte bas Lunt gefichwitesen at alken, mos die sacra regin mujestas beschlich. Jest war der Eide schwart baum verkungen, den König Friedrich auf die neue Berfaffunge ablegte, und brukend mabriten ihr bie Stände an jenen alteren Gib den er deneinst auf das altwärtembergische Landesreckt geschworen hatte: Chamilthia musten bie Borlingen bed Konius verworfen, im einer langent Beschwerbeschrift die Klagen des Landes niedergelegt. Feste Männer sah man weinen, da sie verlesen ward und es zu Tage kam, daß in Einem Oberamte 21,584 Mann zur königlichen Jagdfrohne aufgeboten worden. Die Welt ersuhr: es war bitterer Ernst gewesen, wenn dieser König oftmals Nero und Tarquinius als die Borbilder starten Fürstenthums gepriesen hatte. Nach erbittertem Streite ward die Bersammlung vertagt, und der König ließ seine Reiter um Ludwigsburg streisen, um das in Massen mit seinen Ditten und Klagen heranziehende Landsvoll zu zerstreuen.

Aufmerksam hatte Wangenheim biese Wirren verkolat. War boch bereits auf bem Congresse unter seiner stillen Mitwirkung von seinem Freunde, bem weltgewandten und icon bamals burch feine Samburger und Augsburger Zeitungen mächtigen Cotta, für die Herstellung eines rechtlichen Auftandes in Würtemberg gearbeitet worden. Jest schien ibm ber Reitvunkt gekommen, ein wohlgemeintes Wort ber Vermittlung zu sprechen: im Sommer 1815 schrieb er bie Schrift: "Die Idee ber Staatsverfassung in ihrer Anwendung auf Würtembergs alte Landesperfassuna." Lassen wir uns nicht beirren burch bas eleaische Schlukwort: "So gebe benn bin, mein Buch, und wirke auf bas Leben. Bermagit bu es nicht, so betrübe bich beswegen nicht. Wärft bu auch nur ein Traum, so hast bu boch ben Träumer beglückt und verebelt, Gruße mir die theilnehmenden Freunde in den verschiedenen deutschen Landen berglich" u. f. w. Solche Reben find zwar überans bezeichnend für ben Beist ber Reit, ber sich in bilettantischen Schriftwerken meist am getreuesten absviegelt. Doch biefe Gefühlsinnigkeit, die von dem furz angebundenen Wefen der Gegenwart so seltsam absticht, vertrug sich damals fehr wohl mit thatkräftigem Chrgeiz. Einen praktischen Awed batte ber Verfasser im Auge, als er in bem seltsamen Buche ein treffendes Urtheil fällte über die altwürtembergische Berfassung, welche bie Stanbe jurudforberten.

In der That, es war kein Zufall, daß in Deutschland außer Bürtemberg fast allein Mecklenburg im achtzehnten Jahrhundert die alte Macht der Stände sich dewahrt hatte. Denn was Mecklenburgs Berfassung für die Borrechte des Junkerthums leistete, das that das altwürtembergische Landesrecht für die Sonderrechte einer bürgerlichen Oligarchie von Theologen und Juristen, oder, wie der Schwabe sagt, von Helsern und Schreibern. Wie dort jeder Edelmann sich selbst verderat, so war hier, in dem Gebiete des starrsten Locaspatriotismus, jedes

kleinste Kirchtburminteresse gewahrt burch die überzahlreiche Ständever-Diefe Lanpschaft. feit Langem pormiegend vertreten burch vermanente, fich felber erganzende Ausschüffe, erhob und verwendete die Steuern eben fo felbitandia, wie ber Kirchenrath bas groke Bermogen ver allein berricbenden lutberischen Landeskirche. Wie oft batte ver kändische Ausschuf tiefe Griffe getban in die gebeime Trube der Stänbe, um feine Rlagen gegen ben Lanbesberrn zu forbern ober auch um feine Mitalieder zu bereichern. Es war dafür gesorgt, bak in Diesem Lande bes vetterschaftlichen Zusammenbaltens nur bie Göbne ber Ramitien ber "Ebrbarfeit" bie bankbare Laufbabn burch bas Schreiberamt in die Stände und von da in die Ausschüffe durch-Immer wieder ericeinen unter ben häuptern bes altichwähiichen Beamtentbums, bes "Berrenstanbes", bie Namen Bfaff, Stodmaier und Teuffel, sowie die brei jedem strebsamen beutschen Jünglinge wohlbefannten: Tafel, Schwab und Ofiander. Selbst ber tuchtigfte Bestandtheil bieses Landesrechtes, das nach oben unabbangige Gemeindewesen, war verkummert und in die Hände oligarchischer Magistrate gefallen. In Wahrbeit, was ursprünglich eine Staatsverfassung gewesen, war allmäblich ein Vertragsverbältnik zwischen Herzog und Landschaft geworden, ein Vertrag, aufrecht erhalten burch fortwährende Plagen beim Reichsbofrathe und burch bas Einschreiten ber garantirenben Mächte Breufen, Danemark und Hannover, welche auch jett wieber von ben Männern des guten alten Rechts angerufen wurden. Ueber viesen Wust alter Migbrauche waren nun acht Jahre ber Fürstenallmacht babingegangen, - eine turze Frist freilich, aber eine Zeit weltverwandelnder Geschicke. Zu dem protestantischen, bürgerlichen alten Lande war bas größere Neu-Bürtemberg mit seinen gablreichen Ebelleuten und Katholiken binzugekommen, und 2300 felbsiberrliche Rescripte batten in diesem Gemisch von mehr als siedzig selbständigen Staaten und Staatsantbeilen die alten Rechte ganzlich beseitigt, fie alle ju Ginem Staate verschmolzen.

Es fiel bem geiftvollen Manne nicht schwer zu zeigen, wie unvereinbar bas alte Lanbesrecht mit ben mobernen Staatsbegriffen sei, und wie unmöglich seine Zurücksührung in bem neuen Staate, bessen größere Hälfte nicht einmal bas Recht hatte bas alte Recht zurückzusorbern. Aber in wie seltsamer Korm ward die Aufgabe von Wangenheim durchgeführt! Die lanbläufige Montesquien'sche Lehre von dem Gleichzwicht der Gewalten wird in den spielenden Formeln der Naturphilo-

sophie vorgetragen. Das demokratische Element zeigt sich in ver Mensis mur als Borstollungskraft, in den Gemeinden bevetts als Einbildungskraft, während es in den Ständen als Begehrungsverungen (Petitionsvecht) sich entsaltet. Dem gegenüber sieht das arbiokratische Element des Entsadels (Gefühl), der Gelehnten (Berstand) und den Geistlichen (Gemith). Ueber beiden aber thront das ausdkratische Element, das im Ministerium als Staatsverunft, in dem Hofstvat als Staatsphantasie erscheint und in dem Regenten, dem Staatswissen, glofelt. Bu dieser untwigtichen Staatsidee soll das alte Landesvecht hinaufgebildet werden. Indes bestreitet Wangenheim das Archt der Altwürtembergen auf ihre Verfassung keineswegs; er gesteht auch das dieselbe, trop des Beralteten, so viel Trefsliches enthalte, wie kaum ein Staatsrecht der Wett, während die vom Könige octrohirte Berkassung wegen ührer großen: Nängel nur als eine Proposition gelten könnes

Mas mochte min ben König, ber alle Gelebriek ale . Schreiber. Schulmeifter und Barbierer" verachtete, zu dem Berfaffer biefes boctrinären Buches bingieben? Fühlte er sich bem Manne verwandt, ber eine beilige Geröffenstache bieles Bolles mit: einigen abstracten Sätzen zu löfen wagte und also von dem innersten Wesen des schwäbischen Stammes; von ber rührenden Liebe jum Alten und jur Beimath, fo wenig verstehen mußte, wie der König selber? Oder beste er in bein Benharrlicher bes "Staatswillens" ein Berkeng Teiner Launte zu finden ? Over wollte er burch die Bernfung eines Staatsmannes von liberalem Rufe eine verföhnliche: Absicht: beweisen? Vermuthlich wirkten alle biefe Bewegerunde zugleich, als ber König bem Schriftfieller, ber ihm bamals fust alsein in der Bresse unterstrittete, das Werf ver Verwittlung mit den Ständen übertung. Höher benn ie flogen jetzt Wangenbeim's frobe Ere wartungen. Nicht mur ben Berftand und: Muth, auch ben guten Billes ver Köning - biefest Königs! - fah er jest im helfsten Lichte; und nack Jahren noch hat er ben Kimig Friedrich als einen gehäffig verknuntes. eblen Charafter geschilbert. Der aber fant fich gefchieft: nich ficher in die ungewohnte Rolle: des freisimigen Kürften. En schüttelte nucht den Ampf zu vor überfchwänglichen; phantastifichen Beife: feines Minifiens; nannter ihn lachente "mein Stubent"; boob ber gefcheibte Mann erfannte; die Beit fet vonüber, da er hachfahrend seinen Ständen alle "Discenties timmen über Berfalfrungsangelegenheiten" verboten hatte. Er ließ fick burch Wangenheim's zwerfichtliche Betbeuerung, ber Friede mit ben Ständen könne gan nickt ausbleiben; zu einen entschlossenen Bruche mit

feiner besnottiden Bergangenbeit bewegen. Schon mar Mürtemberg ben Blonen Mangenheim's zu eng: bas ganze Deutschland sollte ihm 21% inbeln, wenn er das erste beutsche Benfassmaswerf, eine Berkerberung affer gefunden politischen Ideen der Zeit, zu Stande gebracht. Und glierbings fahr verständig magen die 14 Azittel, welche er im Herbit 1815 ben wieberberufenen Ständen als Grundlage für ihre Berathungen vorlegte. Sie enthielten febr bedeutende Augeständnisse: unbedingtes Steuerbewilligungerecht. Einfammeripften. Revifien aller in ber achtinbrigen Millfürberrichaft etlassenen Gesete. Denn in biesem priginels len Ropfe lagen die feinsten und flarften Gebanten bicht neben bhantastifchen Grillen: und vielleicht bedurfte er nur ber Schule eines große ertigen Stantelebens, fo maren, wie bei fo vielen anderen Stratemännen, ibiefe iabenteuerlichen Reigungen auf eine umschulbige Liebbaberei abacientt worden, seine volitische Thätiakeit aber bavon frei geblieben. Rach is großen Gewährungen mandte sich ein Theil ber beutschen Bresse bem Könige zu, und die unbefongenken, einsichtigsen Micht-Burntemberger, wie Stein und Gagern, perfuchten bie Stunde zum Entgegenkommen zu bewegen. Ueber bie Stimmung bes Lanbes bagegen:hatte Wangonbeim fick gräblich getäufebt. Roch feiner boctrinären Weise bielt er sich übeweugt, die Stagtsvernunft bürfe sich nie auf eine Fraction ftüben, muffe über allen Barteien fteben; die göttliche Macht der Wahrheit merbe von felber durchdringen.

So tret er den Ständen mit cavaliermäßiger Aubersicht; und burfchilofer Derbheit entgegen. Wie follton die trotfenen Juristen biefer Rammer au einem Minister sich tellen, ber ihnen alse ihr eigenes Bilb im Spiegel zeigte: "ein Schreiber ift ein Subject, das von Himmel und Erbe nichts weiß als Rechnungen zu machen, die Niemand versteht. els wieden ein, Schreiber!" Sie vriesen ihr Landesrecht mit hündigen Worten als "ein Wert menschlicher Bollfommenbeit": :und er narmte Die alte Verfassung das ausschließliche Eigenthum einiger Wonigen, er worf der Landschaft vor, sie babe es mur mit sich selber aut gemeint und bas unmindige Boll zugleich gegängelt: und ausgesogen! Erlaufen wollte er sich eine Opposition, bathe er trakig gemeint, wonn er sie nicht fände. Doch eine Opposition nicht blos, eine gehälfige Feinoschaft vielmehr begegnete nun ihm. in dem die Stände den Berächter bes alten Brunches bakten. Bergessen war sein jahnelanges fegensreiches Wirken im würtembergischen Dienste. Er galt nur noch als ein Anchfolger jener begehrlichen medlenburgischen Ablichen, der Mandelslob, Josmund, Lübe,

die der Könia vordem als willige Diener wider fein Land benutt batte. Der schwäbische Barticularismus, bamals noch selbstgefälliger benn beute, schmäbte ben fremben Einbringling: man eiferte wiber bie gemüthlose Glätte von Mangenbeim's bochbeutscher Aussprache. Schrift erschien als ein bosbaftes Basquill, und an den kabbalistischen Kormeln der Naturphilosophie übte sich der frumpfe Wik der harten Röpfe, ber Zahn und Reuerlein, welche bie trefflichen Gebanken bes Buches nicht zu fassen vermochten und berablassend fragten, ob es auch ber Mübe werth fei, folde werthlofe Ginfalle "bes würtembergifden Solon" zu widerlegen. Hatte er in seinem Buche die Rabl ber Würtemberaer angegeben, welche 8000 fl. an Bermögen befagen, fo überhäufte ibn ber Barteibaf und die philifterhafte Engberzigkeit feiner Gegner barob mit Borwürfen: welchen Gebrauch könne ein einrückendes feinde liches Heer von dieser Mittheilung machen! Die verlebten Ansprüche aus den alten Tagen des Keudalismus und die gährenden bemokratischen Gebanken ber neuen Zeit verbanben fich in biefem erften Berfaffungsfampfe ber mobernen beutschen Geschichte zu einer bochft buntscheckigen Opposition.

Ru ben fteifen Juristen ber alten Schule, bie in ben Formeln bes alten Landesrechts lebten und webten, gesellte fich ber erbitterte Stanbesegoismus des reichsunmittelbaren Abels, der jest endlich das burchbie Rheinbundfürsten erlittene Unrecht zu rächen gebachte. Allen voran jener mit Wangenheim töblich verfeindete bochabliche Demagog Graf Walbed, ber hartnäckig versicherte, bas bochgräflich limpurgische Haus babe die Abdankung des letten römischen Kaisers noch nicht anerkannt. Durch den ganzen Südwesten, vielleicht selbst über die deutsche Grenze binaus, reichten die Berbindungen jenes Abelsvereins, der unter Walbed's Kührung den modernen, auf den Trümmern des beiligen Reiches emporgestiegenen Staatsbau zu erschüttern trachtete. Ungleich stärker als diese conservativen waren die bemokratischen Elemente der Oppofition, welche ben ständischen Ausschuß und seine Casse als ein nothwendiges Bollwerk gegen fürftliche Billfür aufrecht halten wollten. Wober, fürwahr, follte das Bertrauen kommen zu den guten Worten biefes Königs? Noch in ben Tagen ber Leipziger Schlacht hatte er herrisch seinen Dienern befohlen, "nur biejenige Sache, für welche ihr Souveran sich erklärt, für die wahre und gute zu halten," noch bei ber Eröffnung der Stände frohlodend bingewiesen auf Napoleon's Rudfehr von Elba. Man wußte im Lande, daß fich Würtemberg in scham-

lofer Selbstfucht von den Berhandlungen über die Gründung des beutschen Bundes zurückgezogen batte; boch bas Land erfuhr nicht, bak ber König nachträglich bem Bunde noch beitrat. Bielmehr glaubte man im Bolte bis zu feinem Tobe, er bleibe bem beutschen Gemeinwesen fremb, und biefe Reinbichaft bes Königs gegen Deutschland mar ein Grund mehr, um die Bertreter bes altichwähischen Burgerthums, bie Reisbaar und Bollen, in ihrem barten Schmabentroke gegen die Krone zu bestärken. Die kindliche Unreife unferer politischen Bilbung mährend jener Erftlingsverfuche bes conftitutionellen Lebens trat fläglich zu Tage. ba mit den Wortführern des oberdeutschen Junkerthums iener abenteuerliche Oberst Massenbach treutich zusammenging, ber mit ben Gemeinpläten bes bemofratischen Naturalismus unverbroffen um fich warf, ben Abel aufforberte "fich bürgerlich taufen zu laffen" und bartnadig versicherte: "fo weit muß es tommen, baf jeber Stagteburger feinen Beitrag zur Staatsbaushaltung felbst berechnen kann." Ru all biesen Unzufriebenen trat noch eine starte Beamtenpartei, welche bas fcblechtbin Unmögliche erftrebte und iene geficherte Selbständigkeit. Die ber altständische Staat ben Beamten gewährte, auch im conftitutionellen Staate bewahren wollte.

Diefe fo feltfam gemischte Bartei ward getragen von bem Beifall bes gangen Bolfes. Ein iconer, echtmenschlicher, echtschmäbischer Aug in ber That, bak bas tiefbeleibigte Gewissen bes Bolls, bem launischen Despotismus gegenüber, ber alles Seilige mit frufen getreten, feinen Ruf breit von dem alten Rechtsboden laffen wollte. Wit Recht burften bie Stände fagen: "bas Bolf erhebt fich nicht auf ben Standpunkt ber Bolitik, die Ansichten des Brivatlebens trägt es auch auf das öffentliche Leben über. Der Bürtemberger ift gewohnt, an feinen Berrn unter ben Formen ber alten Berfassung mit Liebe zu benten. Nimmt man sie binmeg, so ift die beste Stüte bes Thrones gesunken." Einem solchen tiefernsten Boltsgefühle, bas burch bie glückliche Erinnerung an ben auten Herzog Christoph fich verftärfte, mufte man mit ber zartesten Schonung begegnen. Wie warm und beilig iprach es boch aus ben Liebern jenes Uhland, ber bamale entschlossen war, bie geliebte Seimath zu verlassen, wenn bas alte Recht verloren ginge; wie ehrenfest und wahrhaftig fprach es aus ben Reben jenes Georgii, ber jest von feinem alten Freunde sich zornig wandte! Benn Wangenheim in ben monatelangen Banbeln ber geheimen Situngen ben rechtlichen Ausführungen ber Stände immer nur ben Beweis entgegenstellte, baf fein boctrinares

Stoften weit voorveffiicher sei als das alte Rocht, so enschien er den Erbittenten mochwendig als ein frivoler Saphifi und verdiente sich so ben Borwurf des Dichters:

"Bos unfne Bäter schufen gertrümmern ohne Scheu, um bann hervorzurusen bas eigne Luftgebau — — bie alten Namen nennen micht anders als zum Scherz, des heißt, ich barf's bekennen, für unser Boll tein Herz."

. .

Mährend in ben Stänben mur mei Männer, allerdings die melterfahrensten von allen, bem Bermittler aur Seite ftanben, begann bereibs feine fiesteste Stüte zu manten, Die Gunft bes Rönigs. Als bie sangeinischen Berbeisungen bes Ministers sich nicht erfüllten, brach bas boie Wesen bes Dekovien wieder aus und affenbarte fich im Größten wie im Rleinften, in willfürlichen Steuevebicten wie in bem Berbote jebes Bivatrufes im Lande, als das Boll bem Graben Balbed ein Koch gebracht hatte. Welden bankbaren Boben mukten in der args wöhnischen Seele bieses Fürften die Anklagen Schmala's wider bie gebeimen Bunbe finden! Mangenbeim eilte, die arge Sagt zu zerfwren, bewies bem Könige in einem, balb veröffentlichten. Briefe (12. Kanuar 1816), eine Berfassung sei das einzige Mittel gegen die Webeimbünde. Er schmeichelte bem begebrlichen Sinne bes fürsten, indem er versicherte, in Preuken und Baiern allerbinas gährten aefährliche Elemente, das kerngefunde Bürtemberg aber sei gesiebert. Dies schrieb er in demselben Augenblicke, da von allen Deutschen eben nur die Würtemberger von fieberischer volitischer Erregung ergriffen waren! Dann fuhr er fort: bestände, wenn in Breufen ein Aufstand ausbräche, ein deutscher Staat mit einer freien Berfaffung, geboben von der Gunft der öffentlichen Meimun, dumn wäre ein Umschwung der Dinge möglich, wie ihn die kühnste Bhantosie kaum erfinben könnte! Und barauf folgten die schomungslosesten Untheile über beutsche Megierungen, folgte - bem Abeinbundsförige in's Angesicht bie treuberzige Bemexfung, ber Jacobinismus fei ber Bater bes Bouapartismus, folgte endlich bas offene Aussprechen bes allerbings richtigen Gebankens, die ständische Opposition sei aus grundverschiedenen Elementen gemischt und werbe schließlich burch gegenseitiges Mistramen gesprengt werben.

So lag benn ber "beliebte Blan bes Freiberrn von Mangenbeim." burch Theilung zu berrichen, nacht vor ben Bliden ber gramöbnischen Stände. Und auch ber Aralofeste mukte dem Minister jett bie gebässigften Bläne zutrauen, als er, in biefen Tagen beillofer Berwirrung, bas Einzige in Frage stellte, worüber bisber alle Theile einig gewesen. bas Einkammerspstem. Im September 1816 gab er die Schrift beraus: "Ueber die Trennung der Bolksvertretung in zwei Abtheilungen." Schon in ber "Ibee ber Staatsverfassung" fand fich ber Gebante, man muffe ... in bem aristofratischen Element bas Huvomocklion suchen, in welchem die Last ber Demofratie mit ber Kraft ber Autofratie in ein oscillirendes Gleichgewicht komme." Seithem war ber beutsche Abel rübrig gewesen und an den Höfen die Meinung zur Herrschaft gelangt, nur burch bas Aweikammerspstem werde bas constitutionelle Wesen ungefährlich für die Throne. Gin groker Theil der Liberglen freilich begünstigte diese Lebre in iener Leit der politischen Unschuld aus dem entgegengesetten Grunde. Der Kronprinz von Würtemberg wünschte zwei Kammern, damit nicht in Einer Kammer ber unrubige Abel ber bamals in allen Rheinbundsstaaten als bas gefährlichste Element ber Opposition galt -- ben friedsamen Bürger und Bauersmann aufstachele! Offenbar jedoch war es weniger die staatskluge Rücksicht auf bie Stimmung ber Bofe, als die Borliebe für feine eigene Doctrin, die Schwärmerei für die heilige Dreizahl ber Naturphilosophie. welche Bangenheim bewog, zur ungünftigften Stunde die Theilung der Boltsvertretung zu vertheibigen. Er that es nach seiner wunderlichen Beise, in allgemeinen philosophischen Säten, welche bann auf Bürtemberg angewendet wurden und ihren Abschluß fanden in der Lehre: "ber Abel foll ben Gegenfat zwischen Regierung und Bolf vermitteln, ber Regent aber foll burch seine Minister ben Gegensat zwischen Abel und Bolf reguliren." In biesem Sate voll Wiberspruchs mar ein Grundirrthum der deutschen Constitutionellen ausgesprochen, welcher seitdem - genährt an den wunderbar nachhaltig fortwirkenden Lehren Montesquieu's und an Englands migverftanbenem Beispiele — auf bas zäheste festgebalten wurde, obaleich die Erfahrung in allen deutschen Ländern ihn alltäglich unbarmherzig wiberlegt. Weil die englische Aristofratie von Alters ber ein mächtiger Schirmer ber Bollsrechte gewefen, so ift der Aberglaube entstanden: keine gesicherte Freiheit ohne einen fraftigen Abel. Im Glauben an bies bebingungslofe politische Ibeal beklagt man die bemokratische Gestaltung der beutschen Gesellschaft, mabrend wir boch ber febr gleichmäßigen Bertheilung unseres Bolfspermogens, ber aufftrebenben Rrafte unferes Bürgerthums uns freuen follten, und übersieht, daß die Geschichte bes beutschen Abels monarchisch ist, nicht varlamentarisch. Wenn Niebubr kurz zuvor in seinem Verfassungsentwurfe für die Niederlande gerathen batte, in jenen Brovinzen, wo ber Abel feble, muffe man ihn zu schaffen suchen, fo stimmte ber Gegner bes pulgaren Liberglismus fast wörtlich überein mit bem Sate bes würtembergischen Doctrinars: "werben Brimogenitur und Kibeicommisse eingeführt, so kann es in Würtemberg an einem Abel nicht feblen, wie ibn bie Ibee einer Staatsverfassung unbebingt zu forbern icheint!" Den Ständen natürlich mangelte jedes Berftändnik für bas griftofratische Hypomocklion. Sie aramöbnten in ber erften Rammer eine Körperschaft, welche unter bem Scheine ber Bermittlung "bem Sonnenwagen zum Trabanten bienen folle." und verlangten nach aut mittelalterlicher Weise einen ungetheilten Landtag, ber aber in Theile geben follte, sobald die Sonderrechte einzelner Stände zur Sprache fämen! So ftand hier wieber - wie in bem ganzen unseligen Streite — ber Minister als ein Liberaler mit modernen Ibeen einer mittelalterlichen Staatsgefinnung gegenüber, mahrend er leiber bem großen Saufen als ein Verfecter fürstlicher Willfür erschien. allerdings die Meinung der Masse ward von den deutschen Burschen ausgesprochen, als fie auf ber Wartburg Wangenheim's erfte Schrift mit ben Worten verbrannten: "ber Mensch knechtet und frohnt bem Zwingherrn klar und offenbar." Die argwöhnische Menae witterte bonapartistische Neigungen, als Wangenbetm im Rheinischen Mercur überzeugend nachwies, den Mediatifirten in Würtemberg durfe nimmermehr gestattet werden. Staaten im Staate zu bilben. Und die Kechterfünste, mit benen Hegel, auf bes Ministers Beranlaffung, jest bie Sache bes Königs vertheibigte, konnten bie arge Meinung nur verftärken.

Jebes Hinderniß schien plötzlich aus Wangenheim's Wege zu schwinden, als König Friedrich starb (30. October 1816), und den neuen König weit über Würtembergs Grenzen hinaus ein Jubelruf begrüßte, so hoffnungsvoll und ungetheilt, wie er seitdem, nach den herbsten Enttäuschungen, selbst aus dem gutmüthigen Herzen unseres Bolkes keinem Kleinfürsten wieder erklang. Der "Prinz Wilhelm, der edle Ritter," den die schwäbischen Poeten geseiert, der Freund Stein's, der Held von Trohes und Montereau, brachte auf den Thron

ben guten Willen, ben Berfassungstampf burch reiche Gemährung zu enben. Sein unruhiger Ehrgeiz, genährt burch bie Berschwägerung mit Rukland und die überschwänglichen Zeichen ber Bolksgunft, schweifte bereits planend über bas enge Land hinaus. Endlich wieber fab Würtembera ein rechtschaffenes Regiment. Der byzantinische Brunk, die freche Unsittlickfeit bes alten Hofes verschwand: ein Solbat und nüchterner Mann ber Geschäfte, wandte ber König seine ernste Sorge bem Heere und der Bilege des Landbaues zu. Verständige Reformen in ber Berwaltung, Erleichterungen bes geblagten Bolfes bezeichneten ben Beginn bes neuen Befens. Wangenbeim . erhoben zu bem Boften bes Cultusministers, ber seinem Talente am meisten entsprach, begeisterte sich für die freisinnigen Absichten des Hofes, und sicherlich ist nie wieder in Schwaben so wohlmeinend und eifrig regiert worden wie von bem "Reform-Ministerium" Wangenbeim-Rerner. Man entwarf Blane. um bas bonapartistische Spstem in Gemeinden und Oberämtern burch bie Selbitverwaltung zu verdrängen, und der Unermudliche beschäftigte sich wieder liebevoll mit der Bflege der Tübinger Hochschule. reifte ber ebenfo gludlich gedachte als verkehrt ausgeführte Blan, eine eigene Facultät ber Staatswirthschaft zu gründen: Friedrich List beftieg ben ersten Lebrstuhl ber praktischen Staatswissenschaft. Augleich knüpfte ber vielseitige Minister Verbindungen mit Sulviz Boisseree an, um die schönste Sammlung altbeutscher Gemälbe für Schwaben zu gewinnen. Doch es war kein Glück bei biesem löblichen Thun. Den unseligen, in Wahrheit tragischen Wiberspruch in Wangenheim's Stellung erkennen wir am sichersten an der Haltung der regsameren Röpfe unter ber schwähischen Jugend. Friedrich List und Schlaber, ber spätere Minister, spotteten bes Eigensinns ber "Altrechtler" und lernten unter bem verehrten geistvollen Minister die Elemente moberner Staatsverwaltung. Uhland bagegen hielt nach wie vor zu bem alten Rechte. Riemand wird bestreiten, daß Lift und Schlaber als praktische Staatsmänner ben eblen Dichter weitaus überragten. Doch ebenso gewiß war Ubland ein weit getreuerer Bertreter ber schwäbischen Stammesart als jene Beiben, und auch die einsichtigste Regierung wird niemals ungeftraft aukerhalb ihres Bolkes fteben. Der Rönig, ben fein Gib an bas alte Recht band, mußte jest bugen für den Gidbruch des Baters. Weder er, ber ben Solbaten nie verleugnen fonnte, noch Wangenheim mit seinem keden Uebermuthe fand ben rechten Ton, als ber Landtag abermals berufen und ihm ein neuer Berfassungsentwurf vorgelegt ward.

Abermals, während die gesammte politische Einsicht Deutschlands jetzt auf Seiten des Königs stand, scheiterte jeder Bermittlungsversuch an der Starrheit der Stände. Sie fuhren fort, das mit dem modernen Staate durchaus Unverträgliche, eine ständische Steuercasse, zu verslangen, und konnten noch immer auf die Zustimmung der Wenge zählen. Noch in späten Jahren bewahrte Wangenheim andächtiglich den alten Käslaib, der ihm damals bei einem Volksauflause durch das Fenster slog.

Jest endlich, nach biefer neuen Nieberlage bes Minissers, wagte sich eine neue Bartei ans bem Dunkel bervor, die bureaufratische. Der Freiherr von Maucler bewog ben König, binter Wangenbeim's Rücken ben Ständen ein Ultimatum vorzulegen. Eine sehr freisinnige Gewährung freilich, das Liberalfte, was vor der Revolution ein beutscher Fürst seinem Bolke geboten bat: aber wie mochte man boffen, von biefen Ständen die Annahme binnen acht Tagen zu erlangen? Und wie beutlich verrieth boch ber bariche Ton ber königlichen Botschaft, daß König Bilhelm, ber zu vergeffen niemals lernte, ben Ständen ihren Eigensinn in gefränkter Seele nachtrug! Die Borlage fiel, und die Abstimmung des Freiherrn von Barnbüler bezeichnete schlagend ben peffimistischen Eigenfinn ber Bersammlung: "ich ziehe es por, bas würtembergische Bolf unter der Regierung bes jetigen Königs obne Berfaffung zu feben, als bemfelben für künftige Zeiten bas Recht, feine von feinen Boreltern ererbte Berfassung zu reclamiren, zu veraeben."

Nun schritt der König selbständig vor mit dankenswerthen Reformen. Er trennte die Rechtspflege von der Berwaltung, gestaltete das Gemeindewesen unabhängiger, erleichterte die däuerlichen Lasten nach den Grundsäten, die Bangenheim längst vorgezeichnet. Aber die Stellung des Ministers, bereits erschüttert durch jene Känke des Beamtenthums, sollte bald einen letzten Stoß erhalten. Der König, in diesen Tagen seiner aufstredenden Entwürfe eifrig demüht, Talente an sich zu ziehen, deries — wieder hinter Bangenheim's Kücken — ben wohlbekannten weiland westphälischen Minister Malchus, um eine Reorganisation der Finanzen und des Beamtenthums vorzunehmen. Die Borschläge des rheinbündischen Staatsmannes waren, wie sich erwarten ließ, im Geiste der romanischen, edenso logischen als ungesschichtlichen Centralisation entworfen. Da widersprach Bangenheim's maßvoller Freisinn. Mit gewohnter Offenheit gestand er, sein Wider-

ibruch arunde fich weniger auf die Worte als auf die Grundfate felber. Richt einen neuen Staat babe man zu gründen, wie einst in Bestphalen, sondern anzuknüpfen an das Bestebenbe. Der Ronia mikachtete jekt die Stimme seines alten Bertrauten in einer Weise, welche, nach Wangenbeim's eigenen Worten, "fein menschlichstes Gefühl verleten mufte." Getreu feinem Ausspruche, baf ein Minister bas Gute, bas er gewirft, bem Könige zuschreiben, alle Borwürfe auf seine Schultern nehmen und im Kalle ber Meinungsverschiedenbeit zurücktreten muffe. forberte Wangenheim (November 1817) seinen Abschied, und gab bamit als ber Erste bas von ben Staatsmännern bes beutschen Bunbes selten begriffene Beispiel für bas Berbalten constitutioneller Minister. König batte fich inzwischen von seinen ersten liberalen Anwandlungen abgewendet, er erschraf über seinen eigenen Freisinn und bat in der Stille ben öfterreichischen Sof um Silfe gegen feine Stänbe. näberte sich endlich die Bureaufratie der Opposition der Bureaufratie bes Ministeriums. Raum zwei Jahre noch, und bieselben Stänbe, bie dem aufrichtigen Liberalen so störrisch widerstanden, empfingen inmitten eines ermüdeten Bolkes, und in der Angst vor den Karlsbaber Beschlüssen — aus König Wilhelm's Händen in übereilter Hast eine Berfassung, welche, redigirt von der gewandten Sand des aufgeklärten Absolutisten v. Groß, nur die Formen, nicht das Wesen der politischen Freiheit gewährte. — Das also war das traurige Ergebnik bes ersten beutschen Berfassungskampfes. Das Schreiberreaiment. barunter Bürtemberg feit grauen Zeiten feufzte, lebte wieber auf in moderner Geftalt in bem neuwürtembergischen Beamtenthume, ber woblgeschulten "Garbe" bes Freiherrn v. Maucler. Durch die boshafte Verfolgung, welcher bald nachher Friedrich List zum Opfer fiel, follte bie Welt erfahren, daß Schwaben, nachdem Wangenheim's Reformen gescheitert, abermals von einer oligarchischen Rafte beberricht warb. Und leiber weit über Bürtemberge Grenzen binaus erftrecte fich die verberbliche Wirkung des Starrfinns der Stände. Durch lange Jahre blieb jener unbeugsame schwäbische Landtag ein abmahnendes Schrechild für jeden deutschen Fürsten, dem der Ruf nach Verfassung zu Ohren drang. Selbst wohlmeinende Staatsmänner, wie Eichorn, zogen baraus die Lehre, ein Fürst könne wohl eine Verfassung verleiben, boch niemals dürfe er mit einer Bolfsvertretung über eine künftige Berfaffung verhandeln. —

Hatte Wangenheim's ehrenhaftes, aber durch doctrinäre Grillen

und die Ungunft der Verhältnisse entstelltes Verfahren ihm bisber fast nur den zweideutigen Beifall seiner Freunde in der Bresse eingetragen. fo eröffnete fich ihm jett die Bahn zur ungetheilten Gunst des Liberalismus. Im Innern seines Lanbes wurte ber König mit bem rücksichtslosen Liberalen nichts zu beginnen, aber ben Großmächten gegenüber galt es, den verwegensten Freisinn zu zeigen. Wangenbeim ward zum Gefandten am Bundestage ernannt, und welchen brauchbareren Mam konnte man für die unfertigen, der gestaltenden Sand noch barrenden Auftanbe bes Bundes mablen, als biefen unrubigen, ewig neue Blane gebärenden Roof? Ein warmer Bewunderer der Freiheitsfriege, war Wangenheim bennoch, gleich ben meisten Süddeutschen jener Zeit. nicht in tieffter Seele getränkt von dem Geifte ber großen Bewegung, und, wie sein König, bethört von dem Dunstfreise particularistischer Märchen und Unsprüche, welcher die Höfe ber Mittelstaaten umnebelt. Er betbeuerte, gleich bem eifrigsten Rheinbundsmanne, bie von Navoleon ben Mittelstaaten geschenkte Souveranität sei nichts anderes als bie Bestätigung eines Rechtes, bas diesen Sofen seit Jahrhunderten zugestanben.

Lediglich ein Gegenfat ber Gefinnung ift es, ber die Mittelftaaten von den Rleinstaaten abscheibet, nicht eine wesentliche Verschiedenheit Steht boch die Unfähigkeit, sich durch eigene Kraft zu erber Macht. balten - bas will fagen, ber Mangel jener Gabe, welche einen Staat in Babrbeit zum Staate macht - allen biefen politischen Mikbilbungen gleich beutlich auf ber Stirn geschrieben. Suchen wir nach einem klaren Sinne für jene gebankenlofe Unterscheibung von Mittelstaat und Rleinstaat, so finden wir nur die eine Antwort: In den Kleinstaaten ist bas Gefühl ber eigenen Ohnmacht stärker als das Wiberstreben der bbnaftischen Eitelkeit gegen bas Eingeständniß biefer Schwäche. Mittelstaaten dagegen lebt noch die Erinnerung an jene Zeit, da Welfen, Bettiner, Bittelsbacher Deutschlands Geschicke bestimmten — bis bie Geschichte über sie alle binwegschritt, weil sie sammtlich bas Wohl ibres hauses ber Bflicht gegen ben beutschen Staat voranstellten. Selbst bas Haus Zähringen, beffen große Tage um ein halbes Jahrtaufend zurudlagen, warf in ber napoleonischen Zeit begehrliche Blide auf "bas Erbe feiner Bater", die Schweiz. An diefen ftolgen Erinnerungen und an bem Flitterglanze ber neugewonnenen anmaklichen Titel nährt fich ber gemeinsame haß gegen ben lachenben Erben ihres vormaligen beutschen Einflusses, gegen Breugen, nährt sich jener verblendete Duntel, welcher die handgreisliche Thatsache nicht einsehen will, daß in der aristokratischen Gestaltung der neueren Bölkergesellschaft die Bedeutung der Mittelstaaten, trot ihrer vermehrten Quadratmeilenzahl, erheblich gesunken ist. Und mit solcher Selbstüberhebung ist ein Geist der Lüge in diese Höse eingezogen, der kaum noch einen ehrlichen Sharakter zu ertragen vermag. Nirgendwo sonst wird ein so trügerischer Gözendienst getrieben mit den zweideutigen Größen der Landesgeschichte, den Kurstürsten Mortz und August, dem Feldherrn Werde und dem Staatsmann Münster; nirgendwo sonst prahlt man so schamlos mit dem schimpslichen Wassenruhme, der im Kampse gegen unser Bolk geerntet ward; nirgendwo sonst fördern die Höse so eifrig die Rationalhhumen und Nationalkokarden und das gleißnerische Gerede von dem angestammten Fürstenhause.

Ru folden fables convenues ber Höfe traten, vornehmlich in ben Staaten bes Südwestens, sehr berechtigte Gründe bes Selbstgefühls. Die uralte Heimath beutscher Bilbung, waren biefe gesegneten Lande mit ibrer bichten, geiftvollen Bevölkerung, mit ibrer bürgerlichen, bem Reubalismus herzhaft und siegreich widerstehenden Gesittung aus ben Stürmen ber Kriege bervorgegangen als consolibirte Staaten, die nicht wie Breuken und Hannover einer zweiten Gründung bedurften und weit weniger als ber Norben von den Keldzügen beimgesucht waren. Und fie erhielten jest, nachdem die Staatsmanner des Rheinbundes die mittelalterlichen Formen ber Gesellschaft zerbrochen, von ihren Kürsten (aus ben unlautersten Motiven freilich) constitutionelle Verfassungen. während man im Norden vorderhand mit der Neubilbung der Berwaltung pollauf zu schaffen batte. So fühlte fich ber Sühwesten bem Norben gegenüber als bas Land ber Aufflärung und Freiheit. Wunder ward zu Beginn ber zwanziger Jahre Max Joseph von Baiern in Dresben angestaunt, ber constitutionelle König, ber in dem Lande ber spanischen Hofetikette es magte, wie ein Sterblicher die Strafen zu Ruk zu burchstreifen. Wir versteben kaum noch, wie unsicher in jenen Tagen bas nationale Selbstgefühl, wie matt und unklar bas Bewußtfein ber Gemeinsamkeit ber Stämme war. . Eber werben Baren und Abler mit einander Hochzeit balten, als Süd- und Nordländer fich vereinigen" - fo ichrieben die Solbichreiber Montgelas', ohne ernfthaften Wiberspruch in ber bairischen Bresse zu finden. Man weiß, wie zähe fic bies Bewußtsein ber leberlegenheit im Guben burch lange Jahre erhielt, wie einsam Baul Pfizer unter ben Liberalen stand, benen es unmöglich erschien, "bie Bewohner bes lichten Rheinlandes" mit dem Maße der Freiheit abzusinden, das für Pommern passe, und wie unausrottbar dis heute in den Köpsen der Franzosen und Engländer die Borsstellung spukt, Preußens halbbarbarische Zustände skinden der Gestitung des "reinen Deutschlands" weit nach. Als vollends Preußen auf den Congressen zu Aachen und Karlsbad ein Helser der österreichischen Herrschaft geworden war, da verschlangen sich in Süddeutschland die ehrenhaftesten mit den nichtswürdigken Meinungen: der verstockte Preußenshaß der Rheinbundstage mit der Mißachtung des Liberalismus wider die "deutschen Russen", der gerechte Unwille über die Sünden Preußens und über die Thrannei der heiligen Allianz mit dem kleinstaatlichen Widerstreben gegen jede straffe Bundesgewalt. So grundverschiedene Gesinnungen, genährt durch die im Süden leider noch heute vorherrschende Unkenntniß der nordbeutschen Zustände, erzeugten dann den unsseligen Gedanken eines süddeutschen Sonderbundes.

Wenn sogar im Norden manche wohlmeinende Batrioten hoffnungsvoll auf Hannover und die Rieberlande blicken als auf ein Gegengewicht gegen bie "preukischen Raubtbiere", so schien im Süben ber Triasgebanke in ber Luft zu schwirren. In wenigen Jahren waren bie autmütbigen hoffnungen verflogen, womit man bereinst ben Bunbestag begrüßt. Er hatte sich nicht, wie man gewähnt, zu einem Barlamente erweitert, vielmehr entbullte sich in seiner Mitte aller Belt zum Spotte die Zwietracht zwischen den Grofmächten und ben Staaten des alten Rheinbundes. Also erschien das Ausammenschlieken der conftitutionellen Staaten als bas lette verzweifelte Ausfunftsmittel für Jeben, ber nicht in träger Entfagung sich mit ber völligen Bereinzelung ber beutschen Staaten begnügen wollte. Nicht blos das berücktigte Blatt bes Bonapartismus, die Münchener Alemannia, bewies jett bie Rothwendighit, Breufen auf fein natürliches Gebiet, die flavischen Länder jenseit der Elbe, zu beschränken. Auch ein Anselm Feuerbach fab in ben beiben Grofmächten "bie natürlichen Gegner, nicht gerabe Deutschlands, aber ber Freiheit und Selbständigkeit ber kleinen beutfcen Staaten", und träumte von einem deutschen Kürstenbunde, der bas feinbliche Breufien in zwei Hälften zerreifen follte! Das warme Brutnest biefer tollen Blane war ber Stuttgarter Hof. Nach ber Ueberlieferung seines Hauses ein Reind Desterreichs, fortwährend in Sorge, bas haus habsburg moge Bürtemberg zum vierten Male unter fein Scepter bringen, batte fic ber König früher mit Begeisterung bem

preußischen Staate zugewendet; damals schried er sich noch Friedrich Wilhelm. Seit er die Königskrone trug, war die Neigung für die nordischen Wassendrüder verschwunden. Begehrlicher dynastischer Ehrgeiz dilbete sortan den Kernpunkt seiner Politik; getragen von der liberalen öffentlichen Meinung, gedachte er sein Geschlecht zu herrlicher Machtskille zu erheben. Denn obwohl sein Haus die glänzenden Erinnerungen nicht kannte, welche die Phantasie der Wettiner und Wittelsbacher bethörten, so gaben doch die Grasen von Würtemberg und Teck jenen derühmteren Geschlechtern an dynastischem Stolze nichts nach. Zugleich gesiel er sich, vornehmlich im Gespräche mit dem excentrischen Prinzen von Oranien, in kühnen liberalen Reden, hörte befriedigt, daß die Staatsmänner der Bierbank ihn als den Kaiser der Deutschen zu preisen liebten, und ward in solchen Träumen bestärkt durch den Zuspruch seiner russischen Gemahlin.

Die Frivolität, die vaterlandslose Gefinnung diefer bynastischen Ebrsucht ist erst in neuester Zeit völlig entlardt worden. Im Jahre 1820 erschien bas berüchtigte "Manuscript aus Sübbeutschland", bas Brogramm der Trigsvolitik. Die Schrift stellt ein frakenbaftes Zerrbilb bes beimatblosen und darakterlosen nordbeutschen Wesens bem fernbeutschen, sekbaften fübbeutschen Bolke gegenüber. In Summa: --Berlin bat die besten Schneiber, Augeburg die besten Golbschmiebe! Der schlaue ränkesüchtige Handelsmann bes Norbens ift im Felbe nur als Husar und Freibeuter zu verwenden, ber feste süddeutsche Bauer bilbet ben Kern unserer regulären Truppen. Eine volnische Theilung ift unbemerkt an Deutschland vollzogen, neunzehn von neunundzwanzig Millionen Deutschen find an die fremden Mächte Desterreich, Breuken. Dänemark, Holland verkauft. Seine schönsten Häfen sind ein hors d'oeuvre am beutschen Körber geworben, einer Kaste von Kaufleuten in die Bande gefallen, die in Englands Solbe fteht (beiläufig, ein Sat, welcher die bamals im Suben berrschende Meinung über die Sanseftäbte getreulich widerspiegelt). Der Reft — das reine Deutschland muß geschützt werben burch einen engeren Bund, ber auf die Kernframme ber Alemannen und Baiern fich frütt; boch läßt uns die Schrift obne Belehrung über die Frage, wie in diesem engeren Bunde ber weltbürgerliche Raufmann von Hannover und Mecklenburg fich mit bem fekhaften Baiern vertragen folle. Eine Thorbeit ist es (und hier offenbart sich jene biabolische Mischung von Wahrheit und Lüge, welche die ganze Richtung bezeichnet), ein Wibersinn, baf bie Bundesacte burch

Formeln ber Stärke und Schwäche gleiche Rechte zu fichern meint. Die Babn ber beutschen Staatskunft ist bereits porgezeichnet burch bas Berhalten jener Staaten bes Sübens, welche "aus Liebe zu Deutschland Frankreichs Freunde murben." Dann wird Montgelas als groker Staatsmann gefeiert und bem Guben gerathen, bas von Gott eingesette bemofratische Brincip in Ehren zu balten. - Die ganze Aufunft biefes Landes berubte darauf, daß Nord und Süd fich zu ichoner Erganzung zusammenfanden, ber Süben fich erfüllte mit ber nationalen Gefinnung des Nordens, der Norden die bürgerliche Gesittung Oberdeutschlands fich aneignete. Bis zu folder Berföhnung war noch ein weiter Beg. Borderhand ward die Kluft mächtig erweitert durch jenes geschickte Bampblet, bas in Niederbeutschland, vornehmlich in ben Hansestädten. laute Entruftung erregte, mabrent in Baiern und Schmaben bies widrige Gemisch von Bonapartismus, hohlem Radicalismus und breiftem Barticularismus zahlreiche Verebrer fand. Als Verfasser ber pseudonymen Schrift nannte man allgemein Friedrich Ludwig Lindner, einen am Stuttgarter Hofe wohlgelittenen norpheutschen Bublicisten. Diefer Mann, ber in jenen Tagen unter ben Liberalen als ein Batriot galt, tonnte icon mabrend bee Feldzuge von 1814 ichreiben: "Der 3wed ber Ruffen. Defterreicher, Breuken und Engländer liegt klar am Tage, was aber haben die Deutschen in diesem Kriege zu suchen?" Seit ber Stiftung ber beiligen Allianz batte fich ihm diese Denkweise bis zur Buth verbartet: er faete jest mit grobem Conismus in ber Breffe Amietracht amischen Sub und Nord, wie benn jebergeit - von Lindner bis berab auf Hermann Orges — norddeutsche Ueberläufer dies Gewerbe auf das eifrigste betrieben haben. Der traurige Ruhm der Urheberschaft des Manuscriptes gebührt jedoch nicht ihm allein. Als die Grokmächte von bem Stuttgarter Hofe Bestrafung bes Bamphletisten verlangten, ba weigerte fich König Wilhelm und gestand seinem Minifter Winkingerobe im tiefften Bertrauen, daß er felber bie Bebanten, Lindner nur die Form ber Schrift geschaffen babe, daß er felbst ber Berfasser bes Manuscriptes sei \*). So war benn ber vaterlandische Fürft, ben Wangenbeim in begeifterten Briefen als ben Martin Luther unferer politischen Reformation feierte, zu einem Lobredner bes Baterlandsverraths geworden!

<sup>&</sup>quot;) Graf Beinrich Levin Wingingerobe, ein Würtemberger Staatsmann. Bon Billo Graf Bingingerobe. Gotha 1866. S. 69.

Kür folde sonderbundlerische Blane fand der König ein brauchbares Werkzeug in dem neuen Bundestagsgefandten. Mangenbeim. ber über bas Manuscript oft in weawerfenden Worten sprach, abnte schwerlich, wer ber Verfasser sei, und er theiste nicht völlig die Voraussekungen bieser bruberfeindlichen Staatskunft. Stammte er boch aus ienen mittelbeutschen Landen, welche, glücklich genug, die Tendenzlüge von dem Gegensate nordbeutscher und süddeutscher Art gar nicht verfteben, weil fie nicht wiffen, zu welchem biefer beiben "Bölker" fie felber fich gablen sollen. Um so eifriger war er ben Schluksätzen ber Triaspolitik zugethan. In unseliger Beise trafen fie leiber zusammen mit feinen naturphilosophischen Spielereien. Das "Schema" seiner Ibee ber Staatsverfassung gebachte er auch auf Deutschland anzuwenden. bas autofratische und bemofratische Element so aut wie bas aristofratische Hupomocklion. Und auch in das autofratische Element der Bunbesaewalt munte die beilige Dreizahl eingeführt werden. zur firen Idee war ihm dieser brahminische Aberglaube geworden, daß er meinte: sollte Defterreich je ausscheiben, so mükte Baiern an Defterreichs, Sachsen aber, als ber Führer ber Minbermächtigen, an Baierns Stelle aufruden. Um die Unabhängigkeit ber Rleinstaaten von ben beiben Grofmächten zu mahren, schien ihm felbst bas "immerhin bebenkliche" Anrufen ber auswärtigen Garanten ber Bundesacte erlaubt! Ginen praktischen Inhalt erhielt biefer boctrinäre Luftbau burch ienen maklosen Breukenhaß, ben jede Zeile von Wangenheim's Schriften predigt - am lautesten bann, wenn er versucht ihn zu leugnen, wenn er versichert, daß seine Gattin eine Freundin ber Königin Louise gewefen, brei feiner Brüber in preufischen Diensten gestorben feien. Suum cuique rapit war ibm die Devise des schwarzen Adlers. Immerbar angstigten ihn "bie erbkaiserlichen Gelüste einer traditionellen preußischen Cabinetspolitit", und selbst bie bochfinnige Staatstunft Preugens in ben Freiheitstriegen erschreckte ihn, weil sie um Boltsgunft gebublt und fein Mittel ber Ginschüchterung gescheut habe! Bas habe Breuken im Grunde anderes gethan im Jahre 1813 als den Sat burchführen: ôte-toi que je m'y mette!?

Drei grobe Irrthümer, sicherlich, bilbeten die Grundlage dieser mittelstaatlichen Politik. Es war ein Wahn, daß Ohnmacht zur Ohnsmacht gesellt jemals eine Macht bilben könnte. Denn erstünde auch aus diesem Sonderbunde das Unmögliche, die einheitliche Organisation, so würde ihm doch immerdar jene sittliche Kraft sehlen, welche die

Staatsmänner ber Mittelstaaten nie anerkennen, weil fie biefelbe wiberwillig an Breuken bewundern muffen - das Bewuktsein bes Aufammengeborens, ber Stola auf eine groke Geschichte, mit einem Borte: bie lebendige Staatsgesinnung. Dag von folder Staatsgesinnung kein Hauch lebendig fei in den Seelen diefer mittelstaatlichen Sonderbündler. ward bewiesen burch jenen schamlosen Hinweis auf die Hilfe bes Auslandes, ber als lette Drobung binter allen ihren Blänen lauert. Wohl klang es bart, wenn eine preukische Staatsschrift v. 3. 1822 Wangenbeim geradezu ber Berbindung mit fremden Mächten beschuldigte. Aber lagen nicht die unwürdigen Erfahrungen aus den Tagen Lubwig's XIV. und Napoleon's als ein furchtbar mabnendes Beispiel vor Aller Augen? Hatte nicht sogar ber ohnmächtige Hof Ludwig's XVI. die Kleinstaaten gewarnt vor dem preukischen Fürstenbunde, sie ermabnt, einen Sonderbund unter französischem Schute zu schlieken? Und wer sollte an die rebliche Baterlandsliebe der Männer der Trias glauben, wenn Schriften von dem Schlage des Manuscripts aus ihren Reiben bervorgingen, und jeber ihrer Schritte gegen die heilige Allianz in eifrigen Bamphleten vertheibigt ward von bem Bonapartisten Bignon, einem ber Stifter bes Rheinbundes? — Es war ferner eine Täuschung, die Einigung ber Nation zu erwarten von einer Gruppenbilbung, welche nothwendig die centrifugalen Kräfte verftärft und die ber Ginheit geneigten kleinsten Staaten einer particulariftischen Obergewalt unterwirft. - Enblich überfcbaste man blindlings bie Bebeutung ber fühmeftbeutichen Berfaffungen. Denn wie unverzeihlich immer Breukens Unterlaffungefünden waren: die socialen Zustände der deutschen Staaten, welche feine Gesetzgebung gänzlich umftürzen kann, sind einander so nabe verwandt, daß niemals ein beutscher Staat allein burch seine freie Berfassung bas Uebergewicht über die andern erlangen wird. Auch an dem absolutistischen Breuken fand ber Subbeutsche noch bes Berrlichen viel zu beneiben: bie Macht. ben Rubm, eine freie Bollswirthichaft und eine felbständige Bewegung ber Gemeinden, welche auf bem Boben bes Rheinbundes nicht gebeiben wollten. Und eine febr furze Erfahrung offenbarte, bak auch im Suben bie Bolferechte ungesichert waren und in den Ueberzeugungen der Menge noch feineswegs tiefe Burgeln geschlagen batten.

Alle diese Berirrungen, die wir rückschauend leicht erkennen, lassen sich allenfalls entschuldigen mit der Unklarheit der Epoche, aber ein unverzeihlicher Fehler tritt hinzu. Auch in dem Triasplane bewährte sich die alte Erbfünde der Bolitiker der Kleinstaaten, ihre gänzliche Un-

fähigkeit, die Bedeutung ber Macht zu begreifen. Man rechnete breift mit Kactoren, welche nirgends vorhanden waren. Man plante über einem Sonderbunde der constitutionellen Staaten, und boch mufite Bangenheim, daß die füdbeutschen Söfe nur widerwillig den Amang der neuen Verfassungen ertrugen, das Großberzog Ludwig von Baben und ber Bergog von Rassau eben jett fich mit bem Gebanken befreundeten. thr Landesgrundgesetz aufzuheben. Auch in der Bevölkerung der Mittelstaaten war von einem lebendigen Bedürfnisse des Ausammenhaltens nichts zu fpüren. In Sachsen, Kurbessen, Medlenburg, Hannover ging bas altstänbische Wesen seinen trägen Gang weiter, bas bem conftitutionellen Spfteme des Südweftens noch ungleich ferner ftand als ber moberne Absolutismus in Breuken. Rubem begte jeber Mittelstagt noch seine absonderlichen geheimen Hegemoniegelüfte: Baiern batte ben Gebanken einer Oberberrichaft im Südwesten nicht aufgegeben, Sachsen betrachtete sich als ben natürlichen Schirmer ber thuringischen Lanbe. So blieb als bas einzige gemeinsame Band ber Mittelftagten nur ber Wiberwille ihrer Souverane gegen jebe Beberrichung burch die Großmächte, und Wangenbeim's ehrliche Baterlandsliebe fab fich also angewiesen auf die gemeinste Leibenschaft des Barticularismus! Ja sogar auf sein beimisches Cabinet komte er nicht ficher gablen. Awar die zunächst betbeiligten Beamten im Ministerium, v. Trott und Sartmann. bielten au ihm, und ber Münchener Sof ward von bem schwäbischen Gefandten von Schmit-Grollenburg in Wangenheim's Sinne bearbeitet. Der Minister bes Auswärtigen bagegen, Graf Binkingerobe. war ein zu flarer Roof, um die phantastischen Sonderbundsblane zu billigen. Bollends ber König fcwantte zwischen bespotischen Neigungen und liberalifirendem Sprgeiz, zwifchen fühnen Entwürfen und jähem Berragen. Tros allebem baben wir kein Recht, über jene liberale mittelstaatliche Bolitik kurzweg ben Stab zu brechen. Sie war keineswegs jenes politische Ideal, welches die Liberalen der zwanziger Jahre verherrlichten, aber auch nicht blos jener Bodenfat des Rheinbundes, wofür Radowitz sie später ausgab. Bergessen wir nicht, in welchen winbigen Bhrasen sich die Bundesvolitik jener Tage burchgängig bewegte. Konnte boch Kürst Harbenberg in einer Verbalnote auf bem Wiener Congresse einige schlechte Berse aus bem Rheinischen Mercur als ein befolgenswerthes politisches Brogramm citiren:

> "Es horfte auf berfelben Riefeneiche Der Doppelabler und ber fcmarze Aar,

Ce fei fortan im gangen beutschen Reiche Gin Bort, Gin Sinn, geführt von jenem Baar —"

und Wangenheim pries bas als ein Zeichen echter Staatstunft! Auf biesem Tummelblate ber Phrasen mufite die Erbfunde ber mittelftaatlichen Politif üppig wuchern: das vielgeschäftige dilettantische Projecte-Denn werben in wirklichen Staaten bem Staatsmanne burch Interessen und Ueberlieferingen feste Bahnen porgeschrieben, so bleibt in den politischen Amitterbildungen, welche vernünftigerweise auf die große Bolitik verzichten follten. Alles der erfinderischen Willfür der Diplomaten überlassen. Und tragen die bedeutenden Staatsmänner ber Schweiz, Englands, Breukens bas Gepräge ihres Staates, fo zeigen bie mittelftaatlichen Diplomaten, von Malchus und Wangenheim bis berab auf Beuft und Bfordten, fast burchgängig ein beimathloses Wesen: sie sind biplomatische Lanzknechte, nicht geleitet von bem Lebensgesetze eines bestimmten Gemeinwesens, sonbern bereit, jebem Staate, ber bem Chraeiz ein Relb bietet, ihre geschäftige Thätigkeit zu So offenbart auch die mittelstaatliche Bolitik jener Tage ein unklares, widersprucksvolles Wefen — einen Januskopf. Bosbaft war fie, rankevoll, unwürdig, wenn fie in nackter Selbstsucht bas natürliche Uebergewicht ber Macht, bas ben Grokstagten zukommt, zu brechen persuchte. Aber ein bleibendes Verdienst bat sie sich erworben, als sie bie Grundlagen bes mobernen Staatslebens gegen bie Eingriffe bes Wiener Cabinets vertbeidigte.

Mistrauisch begrüßte man in Frankfurt ben liberalen Minister, und allerdings sehr abweichend von der gewohnten Art eines Diplomatencongresses klang der doctrinäre Ton seiner Antrittsrede: "der Einzelne geht sicher unter, sobald er blos in sich sein will, allein ebenso wird ein zügelloses Streben nach Allgemeinheit zur Leerheit und zum Tode führen; daher wollen die deutschen Staaten frei und ungehindert ihr besonderes Leben selbständig ausbilden, allein die Bürgschaft ihres eigenthümlichen Lebens nur in dem kräftigen Leben aller sinden." Doch im persönlichen Berkehre ließ Wangenheim von doctrinärem Wesen nichts spüren. Man rühmte ihm nach, daß sein freies, leichtes, heiteres Wesen den Ausländern vorzüglich gefalle. In der Stadt ward er rasch bekannt, nahm Theil an jeder gemeinnützigen Unternehmung, an Steins Gesellschaft für deutsche Geschichtskunde wie an dem Aufruse für das Goethebenkmal. Diese liebenswürdige Weise, seine Geschäftskunde und unermüdliche Thätigkeit erschlossen ihm bald den Wegschlaftskunde und unermüdliche Thätigkeit erschlossen ihm bald den Weg

in die wichtigsten Ausschüffe. Noch war der Bundestag reich an seingebildeten aufgeklärten Staatsmännern, und diese Oppositionspartei der Gagern, Aretin, Lepel, Harnier war den Gesandten der Großmächte, den Buol und Golt, und ihren ergebenen Dienern Leonhardi und Marschall überlegen durch ihre Talente und ihre Einigkeit. Schon damals trieben die Gesandten von Oesterreich und Preußen das häßliche Spiel, heimlich ihren Gegnern zu versichern, man dege selbst die freistumigsten Absichten, habe jedoch dem Drängen des unbequemen Collegen nicht widerstehen können. Nach dem Ausscheiden Gagern's, "dieses ritterlichen Mannes," übernahm Wangenheim die Führung der Opposition, ebenso wortreich wie jener, aber minder gutmüthig und mit bestimmteren Zielen.

Der Streit zwischen Baiern und Baben über ben Besit ber Bfalz war foeben wieber auf bas beftigste entbrannt, bereits stand bas babische Heer unter ben Waffen, und unter bem Soute bes beutschen Bundes brobte ber Bürgerfrieg auszubrechen amischen Deutschen und Thatlos sab man in Frankfurt alledem zu. Als dann auf Deutschen. bem Congresse von Aachen die beilige Allianz diese rein-deutsche Angelegenheit eigenmächtig vor ihr Korum zog, als der weiße Czar die Frage enticied und in Baden mit Jubel als ber Retter bes Landes begruft warb, ba regte fich freilich an ben kleinen Höfen bas brennenbe Gefühl einer nationalen Demütbigung. Aber wie mochte König Wilbelm feinem ruffischen Schwager offen wibersteben? Wangenbeim beanuate fich. im Kreise ber befreundeten Gesandten über die Uebergriffe bes beiligen Bundes zu murren. Inzwischen batte er mit ben Genoffen ben Blan eines engeren Bundes eifrig besprochen. Er gefiel sich darin, in ben Berhandlungen wie im geselligen Leben ben Grafen Golt und Puol seine lleberlegenheit tactlos und schonungslos, oft in der ausgelassensten Weise, zu zeigen; man erzählte sich lachend in Frankfurt, bak er einst ben preukischen Gesandten durch einen Toast auf die Republik gekränkt habe. Da forderte eine ernste Note bes Wiener Cabinets vom Stuttgarter Hofe Rechenschaft über bas gefährliche Treiben bes Gesandten, und Wangenheim enthüllte in einem Privatbriefe bem Rürften Metternich, arglos wie immer, feine geheimsten Gebanken (September 1818). "Die Bundesacte ist nichts, gar nichts, ohne Institutionen, welche die Anwendung des Gesetzes und seine Bollziehung Die Einheit Deutschlands sucht und findet ihre Garantie ausschließlich in bem gleichgewichtigen und gleichzeitigen Ginflug von

Desterreich und Preußen." Darum nimmermehr eine Theilung der Herrschaft in Deutschland nach dem Laufe des Mains— ein Plan, der schon auf dem Wiener Congresse die Kleinstaaten geängstigt hatte und von Wangenheim immerdar als die unseligste Wendung der deutschen Geschicke betrachtet ward. Um den Gedanken der Mainlinie für immer zu beseitigen, muß ein Bund im Bunde bestehen, der die Zerspaltung Deutschlands ebenso verhindern soll, wie Oesterreich und Preußen eine darriere inexpugnable für den Ehrgeiz Rußlands und Frankreichs bilden. Daß dieser Bund jemals dem Ausland in die Arme getrieben und "ettliche und breißig Staaten in Klein-Octad und Duodez" über einen Eroberungsplan gegen Oesterreich und Preußen einig werden sollten, ist eine "läppische Besoranis volitischer Donguirotes."—

Die hochtrabende Sprache bieses Briefes bilbet einen unbegreislichen Widerspruch zu ben gleichzeitigen diplomatischen Schritten des Stuttgarter Hoses. Wenige Monate vorher hatte König Wilhelm durch seine Gesandten in Wien und Frankfurt den Wunsch ausgesprochen, daß der Bundestag eine authentische Interpretation des Art. 13 der Bundesacte (über die Landstände) erlassen und dergestalt allen übermüthigen Forderungen des Bolls einen Damm entgegensehen möge. Fürst Metternich, der bisher der constitutionellen Bewegung thatlos und gedankenlos zugeschaut, ward erst durch diese würtembergischen Klagen zur Thätigkeit aufgestachelt. Es ist nicht anders, die reactionäre Strömung, welche jeht begann und bald auf den Karlsbader Conserenzen weit über die von König Wilhelm erstrebten Ziele hinausschlagen sollte, hat ihre erste Quelle in den geheimen Umtrieben des liberalen Königs.

Auch dem teutonischen Treiben der Burschenschaft vermochte der König nicht ohne Zittern zuzuschauen. Bereits im Frühjahr 1818 klagte er in seinen Briefen an den russischen Hos, wie Deutschland einer sanatischen Partei von Ruhestörern anheimgefallen sei. Bald sollte diese trübe Auffassung der deutschen Dinge die herrschende an den deutschen Hösen werden. — Karl Sand hatte in Tübingen häusig in Wangenheim's Hause verkehrt und sich belehren lassen von den mäßigenden Worten des Eurators. Als der Unglückliche jeht auf seiner verhängnisvollen Reise nach Mannheim ihn besuchte und versehlte, da trieb eine undestimmte schreckliche Ahnung den Gesandten, dem Wanderer in den Obenwald nachzureiten. Er traf ihn nicht, und die Ermordung Kohedue's geschah. Die Raserei der Angst, welche jeht die Höse erfüllte, watd von dem Fürsten Metternich ausgebeutet. Ostmals

ist gestritten worden über die Frage, ob die Männer des Biener Cabinets, von thörichter Kurcht verblenbet, wirklich glaubten, die Throne seien gefährbet burch eine fieberische Aufregung der Ration, ober ob sie biefen Glauben nur beuchelten, um bie beutiden Sofe für ibr Spftem zu gewinnen. Mir scheint, keine ber beiben Behauptungen trifft bas Medite. Bielmehr war in der That Defterreichs Herrschaft in Deutschland schwer, wenn auch erst von ferne, bedrobt. Bobl offenbarte die öffentliche Meinung noch eine knabenhafte Unreife. Das Buridenfest auf der Wartburg ward in zahlreichen begeisterten Flugschriften als "bie Morgenröthe eines neuen beutschen Nationallebens" gefeiert. Rach Sand's unseliger That, die burch nichts merkwürdiger war als burch ibre zwecklose Thorbeit, predigten beutsche Lehrer ihren Schülern von Harmodios und Ariftogeiton, und das ganze Land ballte mider von ben Rufen schwächlichen unklaren Mitgefühls. Aber aus all biesem wirren Treiben, aus all den machtlosen Ausfällen der süddeutschen Kammern wider den Mundestag sprach doch die eine ernste Thatsache: der Beist der Freiheitskriege war noch immer nicht erstorben. Die metriotische Bresse und die begeisterte Jugend gewähren, so mußte früher ober fpater dies Bolf zum lebendigen Bewuftsein seiner Ginbeit gelangen, und bann ward Desterreichs Stellung in Deutschland unhaltbar. Aurst Metternich begriff also seine Lage febr richtig, wenn auch feine nervöse Aengstlichkeit oft allzu schwarz seben mochte. Es war ein Meisterstück österreichischer diplomatischer Kunst, daß man die Webrzahl ber beutschen Sofe dahin brachte, die beutschen Dinge mit österreis difchen Augen anzusehen und an eine Gefahr zu glauben, welche allervings die Herrschaft Dekterreichs, aber bamals noch nicht die deutschen Dmaftien bedrobte. Schon im Juli 1819 ftellte Defterreich ben Antrag am Bunde: wenn ein vorgeschlagenes Grundgeset die verfassungsmakia nothwendige Einstimmigfeit am Bunde nicht gefunden habe, bann folle die Mehrheit der Bundesglieder berechtigt sein, den abgelehnten Borfcblag dennoch provisorisch auszuführen! Der Antrag, der die liberalen Staaten mediatifirt batte, ward zu nichte burch Wangenheim's Damit war erwiesen, bag am Bunbestage ein entichtoffenes Rein. Staatsftreich sich nicht burchführen ließ, und Fürst Metternich berief bie Minister ber größeren Staaten zu ben Besprechungen von Karls-Metternich's Hauptvlan, den Artikel 13 der Bundesacte (das Bersprechen ber gandstände) im Geiste Friedrich Gent's zu erklaren und die Rommern Subbeutschands in Boftulatenlandtage nach öfterreichischem Muster zu verwandeln, scheiterte bort an dem erditterten Widerstande des Grasen Winzingerode, der ihm das doshafte Wort entgegenwarf: "die Regierungen haben im Art. 13 den Grundsatz der Bollssouveränität angenommen, sie haben geglaubt diesen Point vergeben zu können; die Partie ist angesangen, sie muß ausgespielt werden." Aber auch das wirklich Beschlossene — die Knechtung der Presse und der Hochschlusen, die Einleitung der Demagogen-Bersolgungen — war ein Angriss auf das Allerheiligste unseres Bollsshums, zugleich eine Berletzung der Landes- und Bundesgesetze.

König Bilbelm ließ feine Hofzeitung gegen bie Karlsbaber Beschlusse zu Relbe zieben; er reifte klagend zu seinem Schwager nach Marschau. und balb nachber ermuthiate eine russische Note die kleinen beutschen Bose zum Wiberstande gegen Desterreich, fragte eine andere bei England vertraulich an, ob nicht schon jest ber Zeitpunkt zum Ginschreiten ber arogen Mächte in Deutschland gekommen sei. wollte man bem Czaren so feinbselige Schritte nicht zutrauen: notre homme à Stuttgart — schreibt ein f. f. Diplomat — n'a pas trop à se louer de ses succès à Varsovie. Bie ambers, menn ein wahrhaft königlicher Wille zu Stuttgart geboten, wenn in Frankfurt auch nur Ein Gefandter von folichtem, unerschrockenem Mannesmutbe getagt batte! Bas Bürtemberg burch verwerfliche gebeime Umtriebe im Auslande versuchte, das liek sich erreichen auf dem Wege des Gefetes, wenn auch nur Gin Staat fein von ber Bunbesacte gewährtes Recht gebrauchte. Die Beschlüsse ber in Karlsbad versammelten Minifter einiger beutschen Staaten, eine bunbesrechtlich ganglich ungiltige Urkunde, murben am 16. September 1819 bem Bunbestage porgelesen. Bier Tage barauf erfolgte bie Abstimmung, mahrend bas Geset eine vierzebntägige Frist verlangt. Die Annahme geschab, ohne daß die gesetlich nothwendige Berathung vorherging, durch einen Mehrheitsbeschluß im engeren Rathe, während die Bundesacte Einstimmigkeit und Abstimmung im Blenum vorschrieb. Da war es beilige Pflicht bes Mannes, ber fich fo gern ben getreuesten Bertheibiger bes Bunbesrechts nennen borte, gegen biefen vierfachen Rechtsbruch zu protestiren und die österreichischen Ränke, wie er es bundesgesetzlich burfte, an feinem Nein zerschellen zu laffen. Ein Aufschub von wenigen Tagen mußte gegen Desterreich entscheiben, ba bas unwürdige Wert allein burch die Ueberraschung gelang. Mit vollem Rechte faben die fleinen Sofe ihre Selbständigkeit — und wahrlich nicht zu Gunften ber

nationalen Ginbeit - bebrobt, feit Rürft Metternich in Karlsbab bem Minister eines Kleinstaates mit bürren Worten erklart batte, bie einzige Bebingung ber Fortbauer ber kleinen Staaten sei allein ber Bund! Mit einstimmiger Entruftung erbob sich bie öffentliche Meinung wiber die Karlsbaber Berichwörung. Bignon verglich die neue Mainzer Untersuchungscommission mit ben berücktigten Brevotalböfen ber Bourbonen: die französischen Blätter zürnten, man wolle den Deutschen bas Schicffal Bolens bereiten, fie ausstoken aus ber Menschbeit: und welche Stimmung ben Süben Deutschlands beberrichte, babon gab balb nachber die Abresse einer Offiziersversammlung in Ulm an König Wilhelm ein benkwürdiges Zeugnift. Sie forberte offen ben Krieg gegen jene "fremben Regierungen, welche bas Glück bes würtembergischen Bolfes mit Schmäbsucht betrachten, ohne ihren eigenen Unterthanen das Nämliche zu gönnen. — Auch ist das Heer Em. königl. Majeftat feineswegs als eine unzureichenbe Streitmacht zu betrachten. benn bas ganze Bolf wird begeifterungsvoll unfere Reiben verftärken." Nicht blos vor dem Bürgerfriege, auch vor der schlicht gesetlichen Bflichterfüllung ber einfachen Bahrbaftiakeit schreckte ber Stuttagrier Würtemberg widersprach zwar mehreren Artikeln ber Hof zurück. Rarlsbaber Befchlüsse, aber Wangenheim bulbete, bak bas öffentliche Brotofoll ber Nation die einstimmige Annahme ber neuen Bundesgesetze porlog und Würtembergs Wiberspruch in einer gebeimen Regiftrande verborgen wurde. Run hatte er kein Recht mehr, zu klagen, wie er es liebte, über bas Gebeimbalten ber Bundesberathungen. - Seit bref Jahren harrte die Nation vergeblich auf ein Lebenszeichen ihrer böchsten Beborbe. Jest erschien es, und die erste wichtige That des Bundestags war - bie provisorische Aufbebung mehrerer ber wichtigsten Be- . stimmungen ber Bunbesacte. Es war ein Bergang, so einzig, so unbegreiflich, daß die Bresse sofort die Bermuthung aussprach, die Einstimmigkeit bes Bunbestags sei entweder erzwungen ober eine Lüge.

Wohl burfte die österreichische Partei jubeln, und Graf Buol den Bundestag am Abend jenes unseligen 20. Septembers zu einem glänzenden Feste vereinigen. Durch diese ersten Unterlassungssünden war der liberalen Opposition am Bundestage der Boden unter den Füßen hinweggezogen, und das zugleich widrige und lächerliche Schauspiel der beutschen Politik in den nächsten Jahren vorgezeichnet. Fürst Metternich umging nun den Bundestag, an dem er die Langsamkeit des Geschäftsganges und mehr noch die Ueberlegenheit der liberalen Geschaftsganges und mehr noch die Ueberlegenheit der liberalen Geschaftsganges

fanbten scheute. 11m ben Ausbau bes Bunbesrechts, welcher in Babrbeit eine Durchlöcherung bes Rechtes war, zu vollführen, versammelte er die beutschen Minister zu Wien, und der enaberrige Varticularismus ber Mittelstaaten vergömte ibm minbestens einen balben Erfolg. Der Wabnbegriff bes "mongrobischen Brincips" ward in das Bundesrecht eingeführt, und die Gesandten ber Mittelstagten nahmen ihn an: benn trok aller liberalen Redensarten war biefen Regierungen bodwillkommen, eine Baffe für ben Nothfall gegen ihre Rammern zu besiten. Sie meinten genug gethan zu haben, als sie wenigstens ihre eigenen Berfassungen burch ben Artikel 56 ber Wiener Schlukacte gesichert batten. welcher die Abanderung der bestehenden Berfassungen auf nicht verfassumasmäkigem Wege verbot. Dergestalt stebt in ber gesammten Schlufacte immer ein Artikel von absolutistischer Kärbung einem anderen von constitutionellem Inhalte gegenüber. Die Mebrzahl der Höfe bes Sübwestens konnte bie gangliche Beseitigung ihrer Lanbesverfassungen nicht wünschen: benn eben unter bem Schute bieser Berfassmaen reifte allmäblich jener babische, barmstädtische, würtembergische Barkicularismus, ber ben bynastischen Gelüsten ber Höfe in die Kände arbeitete. Nicht die Höfe, wahrlich, grollten, wenn ber Bewohner der constitutionellen "Musterstaaten" im Guben mit selbstgefälligem Stolze auf bie preukischen Barbaren berabichaute. berglicher Freude berichtete turz barauf ber babische Minister v. Berftett nach Wien, das constitutionelle Wesen im Süben babe keineswegs gröfere Einbeit "im Sinne unferer Deutschtbumler" bervorgerufen, fonbern "eine stets zunehmende abgesonderte Eigenthümlichkeit, woburch die einzelnen Regierungen offenbar an Stärke gewinnen. " Die beiben Feinde, der Absolutismus von Wien und der constitutionelle Barticularismus ber kleinen Bofe, schlossen vorzeitig einen unwahren Frieden. gleichwie bereinst im Augsburger Religionsfrieden die habernben Confessionen sich vor der Zeit die Hände reichten, bevor sie sich innerlich verföhnt batten. Heiksporne bes Absolutismus, wie ber Freiberr v. Blittersborf, erklärten barum die Schlufacte für den nachtbeiligsten Friedensichluß, ben Desterreich seit Langem geschloffen. Und wie der Augsburger Friede ben breißigjährigen Krieg in seinem Schoofe trug, so sollte das faule Compromis von Wien die deutsche Revolution gebaren. — Dann ertrug Bürtemberg widerwillig, bag die Schlufacte bem Bundestage einfach zur Sanction ohne jebe Debatte vorgelegt ward, und Wangenheim mit seinen liberalen Genoffen fab fich alfo jebe

Gelegenheit zum Widerspruch versperrt. Berückschien wir auch bikig bie abhängige Stellung eines Gesandten und die Wirkungen brutaler Einschückterung: der Borwurf bleibt auf Wangenheim haften, daß er seine Entlassung nicht gesordert, als das Bundesrecht mit Füßen gestreten ward. Bier Jahre lang arbeitete nun die liberale Minderheit zu Frankfurt an dem undankbaren Bersuche, die Wirksamkeit jener Karlsbader und Wiener Beschlüsse zu untergraden, welche durch die Rachsgiebigkeit der Minderheit selbst zu Bundesgesesen erhoben waren. In solchem Rampse konnte der beste Erfolg nur ein halber Sieg sein, und Gent hatte guten Grund, damals triumphirend zu schreiben, er sei "innerlich quasi teusslisch erfreut, daß die sogenannten großen Sachen zuletzt ein so lächerliches Ende nehmen."

Das bewährte fich bereits bei Wangenheim's Angriffen wiber bie Mainzer Central-Untersuchungscommission. Da Würtemberg sich ges weigert, einen Abgeordneten nach Mainz zu schicken, so war ber libera-Ien Minberheit iede Einsicht in ben Gang ber Untersuchungen vers Der Bräsident des Bundestages stand in geheimem Briefwechsel mit dem Borsipenden der Commission, und die lettere verharrte in würdigem Stillschweigen, als Wangenheim mit feinen Freunden wiederholt Berichterstattung forberte. Nach britthalbiährigem Harren verlangten endlich sieben ber kleinen Höfe sofortige Auflösung ber verhaßten "schwarzen Commission", und Wangenheim wies in einer febr bittern Denfichrift nach, baf bie Beborbe völlig nuplos fei, ba "noch kein irgend bedeutendes Individuum verhaftet" worden und ieder Bundesstaat selbst die Mittel zur Unterbrückung bemaaggischer Umtriebe Nun endlich erschien ber verlangte Bericht, die Commission bemerkte jedoch, mit boshaftem Hinblick auf die liberalen Regierungen, über die noch schwebenden Untersuchungen enthalte sie sich jeder Mittheilung, weil sie eine vorzeitige Bekanntmachung befürchte! Graf Buol gab ben Bericht feiner Getreuen in Mainz unentsiegelt an feine Getreuen in Frankfurt, b. h. an eine Commission bes Bunbestags, welche nur aus Gesandten jener Staaten bestand, die auch in Mainz vertreten waren. Durch folche offene Feindschaft ber Mehrheit blieben Bürtemberg, Rurheffen, Mecklenburg, die erneftinischen Länder u. a. ohne Renntnik ber Mainzer Acten. Erft in weit späterer Zeit haben biese Staaten fichere Kunde erlangt von bem ganzen Umfange jener beifviellosen Verbächtigung ber Nation, von bem Unglimpf wider Fichte und bie Helben ber Freiheitstriege. Sie wußten nicht, bag bie Demagogenverfolgungen nach dem eigenen Geftändnisse der Untersuchungscommission lediglich hervorgerusen waren durch ein "weniger in bestimmten Thathandlungen als in Bersuchen, Borbereitungen und Einseitungen sich aussprechendes politisches Treiben." Sie ahnten nicht, daß Eine "offenen Aufruhr predigende Schrift" von der Commission selber als "die beinahe einzige in unseren Acten vorgekommene positive Handlung" bezeichnet wurde.

Nachdem der schwäbische Verfassungsstreit beendet war, bielt es König Wilhelm wieder für zweckmäßig, auf bie Ausführung ber im Artikel 13 verheißenen Berfassungen zu bringen: und bei biesen Verhandlungen trat Wangenheim's gebiegene Tüchtigkeit stattlich bervor. Man lernte von ihm zu Frankfurt, was gründliche und rechtliche Beurtheilung staatsrechtlicher Fragen sei. Immer wieder klagen die Bundesprotofolle über die febr ausführlichen Gutachten Würtemberas -- nicht ohne Grund: ber rechthaberische Mann war im Stande, ben Streit über eine Nebenfrage bis zur Duplik zu treiben, und sich kurz zu fassen bat er nie gelernt. In einer cause célèbre jener Tage, in bem Lippe'schen Ständestreite, zeigte Wangenheim, wie wenig er in Würtemberg gemeint gewesen, mit bem alten Rechte ein leichtfertiges Spiel zu treiben. Auch in Lippe stand eine lanbständische Vertretung des "schädlichen Feudal-Aristofratismus" mit ihren ritterlichen und bürgermeisterlichen Birilftimmen einer Regierung gegenüber, welche traft ihrer neugewonnenen Souveranitat bem Lande eine "ben Begriffen ber Zeit entsprechenbe" Bertretung gewähren wollte. Wangenbeim bewies das, trot ber Auflösung bes Reichs, unzweifelhafte rechtliche Fortbesteben ber alten Verfassung, aber auch bie Befugnif ber Regierung, bas Repräsentationsrecht ber Unterthanen auszubehnen, so lange bie Rechte ber nur fich felbst, nicht bas Land vertretenben alten Stände gewahrt Der Haber ift bann nach altheiligem Bundesbrauche burch lange Jahre hingezerrt worben; aber burch bas Gutachten Bangenbeim's, ber sich fogar auf Klüber, ben gefürchteten "gefährlichen Theoretifer," berief, ward sein Bruch mit ber österreichischen Bartei unbeilbar.

Das wurde vollends unzweifelhaft, da die schleswig-holsteinische Frage zum ersten Male in bescheibener Gestalt an den Bundestag herantrat. Im Jahre 1822 wandten sich Prälaten und Ritterschaft von Holstein mit der berühmten, von Dahlmann versaßten Beschwerdesschrift an den Bund und baten um Wiederherstellung der alten Landessverfassung. In einem sorgfältigen Gutachten bewies Wangenheim die

Pflicht bes Bundes, in Holstein einzuschreiten. Hoffte Dänemark mit ber Versicherung durchzuschlüpfen, der König-Perzog sei Willens, den Herzogthümern dereinst eine Verfassung zu geben, so wies Wangenheim nach, es handle sich um bestehendes Recht, und das Versprechen des Königs sei werthlos, wenn der Bund ihm nicht eine seste Frist von wenigen Monaten setze für die Vollsührung. Gegen diese Ketzerei erhobsich zornig Oesterreich: "Se. Apostolische Majestät werde niemals dulben, daß den deutschen Souderänen Fristen gesetzt würden zur Ertheilung von Verfassungen." Das will sagen: Oesterreich war entschossen zu verhindern, daß die Verheißungen der Bundesacte jemals etwas anderes würden, als eine gleisnerische Phrase. Als Wangenbeim schon nicht mehr in Frankfurt weilte, ist dann der berüchtigte Abweisungsbeschluß gesaßt worden — jener schmachvolle Präcedenzsall für das Verhalten des Vundes in dem hannoverschen Versassungsstreite.

Der unverföhnliche Gegenfat der staatsrechtlichen Anschauungen Wangenbeim's und ber österreichischen Bartei entbullte sich ganz nackt. als ber Kurfürst von Hessen bie von "feinem Bermalter Jerome" verkauften Domanen wieder eingezogen batte, und die Klagen der ichamlos beraubten Käufer ben Bunbestag zu jahrelangen Berhandlungen awangen. In ben erften balbwegs erträglichen Jahren bes Bunbestags war die Meinung der Höfe dem klaren Rechte ziemlich günftig. einsam stand Hannover mit seiner chnischen Ansicht. "man müsse zum voraus den Unterthanen die Lust benehmen, dem eindringenden Feinde behilflich zu fein!" Als ber Kurfürft in einem groben Briefe fich bas auffallende Benehmen des Bundestags verbat, da antwortete Graf Buol ernst und würdig, "die Bundesversammlung stebe nie und nirgends unter einem Gliebe bes Bimbes." Der Berweis aus Wien ob folder Recheit ließ nicht auf sich warten, und nach bieser abschreckenden Erfahrung rif unter ben Bunbesgesanbten mehr und mehr bie Sitte ein, für jede kleinste Angelegenheit dabeim Instructionen zu erbitten. Seitbem wurde die Stimmung ber Mehrheit am Bunde gleichgiltig. endlich feinbfelig gegen die unglücklichen Domanentaufer. Mit wackerem Zorne erbob sich Wangenbeim wider jene Verordnung des Kurfürsten. welche den Landesgerichten bas Urtheil über diese Rechtsfrage verbot. "Die Staatsgewalt," meinte er, "berechtigt bas regierende Subject nur dazu, wozu sie dasselbe verpflichtet." Also Berweisung der Aläger an die Gerichte und Berbot an den Kurfürsten, den Rechtsweg zu ftören. Ueber das Recht der Kläger wiederholte er die von

Pfeiffer und Klüber ausgesprochenen Rechtsfäke — entsekliche Lehren für das Ohr von Diplomaten, welche gewohnt waren, ben Thron für Alles, ben Staat für nichts zu balten. Der Staat fei emig. biek es in Mangenheim's Gutachten, benn fein wesentlichster Bestandtbeil, bas Bolf, dauere fort und habe das Recht, fich einem anderen Oberhandt zu unterwerfen, wenn die rechtmäßige Obnastie am Regimente verbin-Da stürzte sich ber Grimm ber Legitimisten auf ben Arechen. ber bas monarchische Brincip "in seiner Grundveste" angetastet. Ce pitoyable personnage, idrieb Metternich einem Bertrauten. a mis par ce travail le sceau à sa réprobation. Defterreich erflörte. Se. Apostolische Majestät müsse die Theorien bes Bürtembergers "als bocht bebenklich, ja in mancher Rückficht als gefährlich betrachten." die Autorität aber von "berlei Rechtslehrern." die der Berichterstatter für sich angeführt, förmlich verwerfen. Damit, natürlich, war die Abweisung der Domänenkäufer entschieden, und dem Freimutbe Wangenbeim's dankt der Deutsche noch beute ein in der Geschichte civilisirter Bölker beispielloses Geset. Die öfterreichische Bartei wollte fich für die Aufunft die Widerlegung wohlbegründeter Rechtslehren ersparen: ver Bundestag beschloß am 11. December 1823 - balb nachdem Wanaenheim ausgeschieden war — daß wissenschaftlichen Lehren in ber Gesetzgebung bes Bundes feine Autorität zustehe, ja nicht einmal eine Berufung barauf geftattet sei. So murbe bie flarenbe und mäkigende Einwirfung ber Wissenschaft auf die Gefetgebung verboten in einem Lande, das fie, bei bem Ernfte feines wiffenschaftlichen Lebens, am leichtesten ertragen kann und, bei der dürftigen und zweideutigen Fassung der Bundesgesete, dieses Beistandes gelehrter Eräfte am bringenosten bedarf. Die Absverrung bes Bunbestags von bem geistigen Leben der Nation war vollendet.

Rastlos wie in diesen Fragen arbeitete Wangenheim für alle jene Pläne gemeinsamer beutscher Gesetzgebung, welche damals noch am Bunde angeregt wurden. Er schöpfte unermüblich Wasser in das Faß der Danaiden, schrieb Gutachten über einen deutschen Münzsuß, bewies sonnenklar, daß die Sittenlehre des modernen Judenthums sich mit unseren Gesetzen sehr wohl vertrage, also die Emancipation der Juden erfolgen müsse. Auch in Fällen, wo das selbstsüchtige Interesse seiner Heimath sich mit dem allgemeinen Bohle Deutschlands nicht vertrug, ließ der Wackere sich nicht abschrecken. Er wirkte eistig für eine gemeinsame Gesetzgebung gegen den Rachdruck, obgleich dies Gewerbe

bisher in Würtemberg viele Hände beschäftigt und als eine wichtige Dwelle des Bolfswohlstandes gegolten hatte. Ja er erreichte sogar eine für den lächerlichen Geschäftsgang des neuen polnischen Reichstags wichtige Resorm. Man beschloß, wenigstens die Borfrage, ob der Bundestag über einen Gegenstand in Berathung treten solle, sei durch Mehrheitsbeschluß, nicht durch Einstimmigkeit, zu entscheiden. Wangendeim's Attaché, der junge Robert Mohl, hat damals an dem redlichen Wirken seines Chefs gelernt, was es bedeute, die träge Masse des Bundestags durch frastvollen Willen immer aufs neue in Fluß zu bringen. Die segensreichste Frucht seines Wirkens läßt sich nur zwischen den Zeilen der Bundesprotokolle herauslesen: durch den entschlossenen Widerspruch der Partei Wangenheim's ward einige Jahre lang verhindert, daß der Bundestag zu jenem willenlosen Diener des Wiener Hoses herabsant, bessen Fürst Metternich bedurfte.

Doch wie anders erscheint Wangenheim's Gebahren, wenn wir uns zu den Streitfragen wenden, bei welchen das Urtheil des muthigen Patrioten durch Preußenhaß und Trias-Doctrin getrüdt ward! Sehr kleinlich freilich war Preußens Haltung in allen jenen Fragen des Staatsbürgerrechts, die Wangenheim mit rührigem Freisinn behandelte, und was nach diesem bald ungerechten dalb schwankenden Bersahren noch zu verderben war, das verdarb des Grafen Golz Unfähigkeit und starrer Stolz. Aber nur der Haß und die Berblendung konnten gegen Preußen Partei ergreisen in jenem Handel, welcher in den zwanziger Jahren von allen Rheinbundsmännern ausgebeutet und noch weit später als ein Beweis angeführt ward für Preußens unersättliche Habgier. Wir meinen den preußisch-anhaltischen Zollstreit — dies erste unheimliche Spunptom der Krankheit unseres Parteilebens, der antinationalen Richtung des deutschen Liberalismus.

Auf bem Wiener Congresse hatte Preußen den großen, seit der Epoche nationalen Ausschwungs zu Beginn des 16. Jahrhunderts nicht wieder ausgetauchten Plan eines deutschen Reichszollwesens angeregt. Er scheiterte an dem Particularismus der Mittelstaaten. So blieden die deutschen Staaten getrennt durch zahlreiche Mauthlinien; die Deutschen sonnten, so spottete man in der Fremde, nur durch Gitter mit einander versehren. Dagegen standen unsere Fabriken, seit die Continentalsperre gefallen, sast schwiglos gegen das Ausland, vornehmlich gegen die englischen Waaren, welche jest den deutschen Markt überschwemmten und den deutschen Gewerbsseis an den Rand des Berscherfchwemmten und den deutschen Gewerbsseis an den Rand des Berschwemmten und den deutschen Gewerbsseis an den Rand des Berschwemmten und den deutschen Gewerbsseis an den Rand des Berschwemmten

berbens brachten. Ru bem Jammer ber Binnenmautben und ber gebaffigen, auch die Sittlichkeit des Bolkes verberbenden Retorfionen trat binzu: die Absberrung des britischen Getreibemarktes burch die Korngesetze, bas Steigen bes Arbeitslobnes — eine nothwendige Rolge ber Hungeriabre - endlich ber Abfluk ber eblen Metalle zu ben großen finanziellen Unternehmungen ber britischen Regierung. Mus foldem Glend wucherten die feltsamsten Weinungen empor: bei ben Ginen die Bermerfung aller Rölle als eines absoluten Uebels, bei ben Anderen die Theorie des roben Merkantilspitems, welche Deutschlands Berarmung von dem vielen für die Colonialwaaren gezahlten Gelde berleitete. bei allen Barteien endlich ein leidenschaftliches Berlangen nach Befferung bes Bestehenben. Die Unfähigkeit bes Bunbestags, in ber Rollfrage etwas zu förbern, lag am Tage, seit er, vornehmlich burch Desterreichs und Baierns Schuld, nicht einmal in bem Hungerjahre 1817 eine Aufbebung ber brubermörberischen Aussubrverbote be-Er gelangte erft im Jahre 1818, nachbem bie hunwirken konnte. gersnoth vorüber war, zu dem Ausspruche, eine Bereinbarung über biese Fragen müsse ber Zukunft vorbebalten bleiben. Inbessen begann unter ben Kaufleuten und Kabrikanten eine nachbaltige Bewegung. Schon im Jahre 1816 ward auf ber Leipziger Messe ber Gebanke einer beutschen Rolleinigung ausgesprochen Awei Jahre barauf wandten fich bie Inbustriellen bes Rheinlandes mit einer Bitte gleichen Sinnes an ben Staatsfangler, und um biefelbe Zeit forberte Nebenius in feiner Schrift über Englands Staatswirthichaft ein beutsches Mauthspitem. Die Bewegung wucks, seit im Jahre 1819 der deutsche Handelsverein unter ber Führung Friedrich List's zusammentrat. Wangenheim warb burch biesen seinen jugenblichen Schüler in jene Bestrebungen eingeweiht und stand ihnen so nahe, daß er oft, mit Unrecht, als der Urbeber bes handelsvereins angeseben wurde. Die Eingabe bes Bereins an ben Bundestag ward von dem Berichterstatter, bem verbienten Bublicisten v. Martens, mit schnöben Worten zurückgewiesen, obgleich Die thüringischen Staaten in richtiger Boraussicht mabnten, bie Beilung ber materiellen Roth sei bas sicherste Mittel, die Rube in Deutschland zu erhalten. Die frankfurter Staatsmänner faben in ben hanbelspolitischen Bestrebungen eines Bereines großer Kaufleute nur bas vorlaute Besserwissen unberufener Brivatleute. Sie meinten, felbft unter bem beiligen Reiche habe man bochftens an eine Ermäßigung ber Binnenzölle gebacht: jett, nachdem bie beutschen Staaten souveran

geworden, sei auch dies nur ein frommer Bunsch. Ungeschreckt, als ein Demagog im besten Sinne, wie Deutschland keinen zweiten wieder sah; bearbeitete List die öffentliche Meinung durch seine Zeitschrift, das "Organ des deutschen Handels- und Gewerbstandes." Er sah das Ziel — die Beseitigung der Binnenmauthen — klar vor Augen; der Beg dahin blieb ihm, wie dem gesammten Liberalismus, dunkel. Man steiste sich auf den Artikel 19 der Bundesacte und verlangte einheitliche Ordnung des Handels durch den Bund, dem zu solchem Werke sowohl Macht als Muth mangelte.

Inzwischen batte Breuken bas Gi bes Columbus zum Steben ge-Alle europäischen Mächte bulbigten noch bem Schutzollfbsteme: baber mar vorberband ber erste Schritt zur volksmirtbichaftlichen Erftarfung für Deutschland — ber Sout gegen bas Ausland. Breuken that diesen nothwendigen Schritt, es erliek jenes meisterhafte. von einem Hustisson als unübertrefflich gepriesene. Rollgeset vom Jahre 1818 - Die liberalfte Rollgesetzgebung jener Zeit, die allzu früh verlaffene Grundlage bes beutigen Zollvereins. Auf biefer Babn schritt Breufen rühmlich vorwärts und erwirkte balb eine Milberung ber britischen Navigations-Acte. Die alten Einfuhrperbote Breußens fielen binweg, die meisten Rollsätze waren erheblich gemindert, jedoch bie erniehrigten Bolle wurden fortan wirklich erhoben, eine strenge Grenzbewachung tämpfte wiber ben alten tief eingewurzelten Schmuggel-Bas schien einfacher als ber Gebanke, dies Rollspstem, unter beffen Schirm die Balfte Deutschlands wirthschaftlich neu aufblübte. burch Berträge amischen Staat und Staat von Grenze zu Grenze über alle Kleinstaaten auszuspannen? Dieser Blan, ber im preukischen Cabinet von Anfang an gehegt warb, blieb vorberhand unausführbar, Angesichts der unbegreiflichen Berblenbung der Cabinette wie der öffentlichen Meinung. Breußen durfte an Differenzialzölle zu Gunften ber beutschen Bunbesgenoffen nicht benten, wenn es nicht seine Boltswirthschaft ber Keinbseligkeit bes Auslandes preisgeben wollte. Staat mußte sich also burch Rolllinien gleichmäßig gegen bie beutschen Nachbarn wie gegen bas Ausland becken. Er that bamit nur auf verftanbige Weise, was die anderen beutschen Staaten planlos und instemlos thaten, aber bei dem weiten Umfange und den zerriffenen Grenzen bes Staats mußte bas preußische Zollspftem mehr als die übrigen Binnenmauthen zahlreiche Interessen ber Nachbarn verleten. einstimmiger Entrüftung erhob fich die Nation außerhalb Breußens

wiber bies angeblich bumbesfeinbliche, ja bunbesgesetwibrige Verfahren. R. Lift war mit ben Anbangern Metternich's barüber einig, bak ber nordbeutsche Großstaat unsern Sandel und Wandel zu Grunde richte. Aurbessen begann ein gebässiges Retorsionssbitem bas Brenken lange in unverzeihlicher Gutmutbigkeit ertrug. Vor allem warb als ein Berbrechen getabelt, bak Breuken jest feine eigenen Gefete ebrlich ausführte. Aus Sachsen ertonten die bitterften Rlagen: war boch sein Gewerbfleik bisber wefentlich burch ben Schmuggel nach Breuken gebieben. Aus dem Kreise jener wässerigen, gedanken- und gesinnungsloien politischen Bielichreiber, welche bamals, ein getreues Spiegelbilb bes altfächfischen Staatslebens, in Leipzig ihr Lager aufgeschlagen aus dem Kreise der Krug und Bölik erklang der Ruf: wäre das preukische Rollgeset selbst eine Wohlthat füt die Nachbarlande, welcher Staat hat benn bas Recht, seinen Rachbarn Boblthaten aufzubrängen? Die gesammte liberale Bresse, erbittert über bie breukischen Demagogenverfolgungen, wüthete blind auch gegen bas beste Werk, bas bie beutsche Staatskunft jener Tage geschaffen, und schalt auf Breukens engherzige Isolirung, wie fie später, als Breugen aus biefer Einsamkeit binausschritt, auf seine Begemonie-Gelüste schmäbete. Auf ben Biener Minister-Conferenzen vom Jahre 1820 entlud sich jählings dieser Groll 'aller Barteien gegen Breuken. K. List erschien nebst einigen Abgeordneten bes Handelsvereins, um die Zolleinigung Deutschlands und die Befeitigung bes preufischen Gefetes zu erbitten. Nicht minber unter ben Ministern war nur Gine Stimme, daß die Ausführung des Artifels 19 ber Bundesacte lediglich durch Breufens Eigenfinn gehindert Ein Günftling Metternich's, ber naffauische Minister v. Marschall, hatte fogar bie Stirn zu verlangen, daß bas preußische Geset von Bundes wegen aufgehoben werbe. Fürst Metternich sah mit stillem Boblgefallen biefen Krieg ber Kleinen wiber Breuken: benn natürlich, bas Brobibitivsvetem bes Kaiserstaats liek ber Tabel ber patriotischen Aleinen unangetastet, ba Niemand bessen Beseitigung zu hoffen wagte. Bergeblich erklärte Graf Bernstorff, daß bei ber losen Verfassung bes Bundes nur Berhandlungen von Staat zu Staat ein praktisches Ergebniß versprächen. Auch die Vorschläge einer genialen Arbeit von Rebenius, die von dem badischen Minister überreicht ward und die Rolleinigung auf ber Grundlage einer bem preußischen Gesetze sehr nabe kommenden Regel empfahl, blieben unbeachtet. Graf Bernstorff mußte inmitten diefer leibenschaftlichen Angriffe auf alle weitergebenben

Blane perzichten und fich mit ber Vertheibigung bes preukischen Gefekes beanügen. Man einigte sich endlich, in ber Schlukacte bem Bumbestage abermals bie Obsorge für Deutschlands Hanbel einanichärfen, zu beutich: Alles auf die griechischen Kalenden zu verschieben. Offener trat Breuken mit seinen Absichten beraus auf der Elbschifffabrtsconferenz zu Dresben, wo sein Bevollmächtigter erklärte, minbeftens bie nordbeutschen Staaten bätten die Sicherung ihres Dafeins und gemeinnützige Anstalten allein von Breuken zu erwarten, seien also fittlich verpflichtet, fich dem Rollwefen des großen Nachbarftaats anzu-Die öfterreichische Partei erkannte mit Schrecken die nationale Richtung der preukischen Handelspolitik. Gine merkwürdige ungebrudte Rote Marichall's pom 6. Septhr. 1820, Die ben befreundeten Regierungen mitgetheilt warb, benuncirte bas Berliner Cabinet bem Wiener Hofe: \_bie Umfturxpartei" berriche in Breuken und verfolge mit ihrer Rollpolitif baffelbe Riel ber beutschen Einbeit, bas ben teutonischen Jacobinern ber Burschenschaft vorschwebe!

Sie fubren fort, ibre Die Liberalen abnten nichts von allebem. Hoffnungen auf den Bund zu setzen und den Widerstand der norddeutichen Kleinstaaten gegen bas preußische Zollgeset zu unterftüten. Sicherlich ward diesen preukischen Enclaven das Uebergewicht des Nachbars Nur der Herzog von Anhalt-Köthen begrüfte in bem preukischen Gesetze die willkommene Gelegenheit, seinem Anhalt eine eigenthümliche Kanbelsvolitif zu schaffen. Der fromme Kerr ftand in regem Berkehr mit bem alten ultramontanen Ränkeschmied Abam Müller, ber als öfterreichischer Consul in Leinzig weilte und bald, zur Belobnung feiner Umtriebe, als öfterreichischer Geschäftsträger bei ben anbaltischen Höfen beglaubigt wurde. In vieser gläubigen Convertiten-Gesellichaft entstand ber Plan, in Köthen bem breufisichen Schmuagel ein Afbl zu gründen. So frech ward nun unter landesväterlichem Soute das schlechte Kandwerk betrieben, dan die Verzehrung von Baumwollwagren in Köthen und Breuken sich verhielt wie 165: 1000. mabrend vie Bevölferung beiber Staaten fich wie 9:1000 ftellte. Als später Köthen in die preußische Rolllinie aufgenommen ward, hob sich vie Rolleinnahme in den Brovingen Brandenburg und Sachsen sofort um nachezu 25 Procent! Preußen mußte biefem höhnischen Unfug fteuern und belegte nun alle Waaren, welche, angeblich nach Köthen beftimmt, in Breuken eingingen, mit ber breukischen Berbranchssteuer, unter bem Borbehalt ber Rudvergütung für ben Fall, bag bas Ber-

bleiben biefer Baaren in Kötben wirklich nachgewiesen würbe. Makregel Breukens war bart, obne Frage, ja fie widersprach sogar ben Bestimmungen ber Wiener Congres-Acte, wonge bis zur enbailtigen Regelung ber Elbschifffahrt ber status quo auf ber Elbe aufrecht bleiben follte. Aber durfte die durchdachte segensreiche Gesetzaebung eines Grokstaates burch die räuberischen Ränke eines enclavirten Amerafürsten zu Schanden werben? Ober follte Breuken die Ordnung seines Rollwesens ausseken bis zu bem gar nicht abzusebenben Zeitnunkte, ba bie Elbuferstaaten sich enblich einigen würden? — Der Berrog batte schon auf ben Wiener Conferenzen leibenschaftliche Beschwerben gegen Breuken erhoben, ja gebrobt, ben Beiftand ber ausländischen Garanten ber Bundesacte anzurufen. Jest wandte er fich nach Frankfurt mit Grünben, die einer folden Sache würdig waren. Er versuchte nachträglich gegen die Theilung Sachsens zu protestiren, welche Anhalt zur preukiichen Enclave berabgewürdigt, er beschulbigte Breuken, dak es die "Mediatisirung bes uralten Sauses Anhalt" beabsichtige. Die Bermittlungsporschläge bes Nachbarftaats wies er von der Hand und verlangte entweber einen Austausch seines Landes gegen ein nicht von Breußen umichlossenes Territorium ober die Auruchberlegung der preukischen Rolllinie so weit, daß Anhalt in ben "factischen Besit ber Souveranität" Ohne biesen gebe es für Anhalt keine Bundes- und Schlußacten. Das alles in einer pöbelhaften Sprache und vermischt mit bochtrabenden Reben von der anhaltischen Handelsvolitik, welche bei jedem anderen Bolke ber Welt die Antwort gefunden bätten nicht in varlamentarischen Worten, sonbern in dem allein zutreffenden " quod licet Jovi, non licet bovi."

In biesem erbärmlichen Hanbel, ber selbst ben alten Preußenseinb Gagern auf die Seite des Berliner Cabinets trieb, stellte sich Wangenheim an die Spize der Gegner Preußens. Ein unverbesserlicher Doctrinär, wollte er Macht und Ohnmacht mit gleichem Maße messen. Die Belästigung, welche den Kleinstaat traf durch seine eigene Schuld und durch die Rothwendigkeit der geographischen Lage, schien ihm ein ruchloser Eingriff in die Souveränität der deutschen Staaten. Wiederum schaute er im Hintergrunde den drohenden Plan der Mainlinie, der allerdings in jenen Tagen viele Staatsmänner Preußens beschäftigte, und — was sichtlich seinen Entschluß zumeist bestimmte — er sah durch Preußens Berfahren seinen eigenen Lieblingsplan eines Sonder-Rollvereins für das "reine Deutschland" gefährdet. Nur zu

febr ward ihm ber Kampf erleichtert burch bas Ungeschick bes Grafen Bolt, ber Breukens aute Sache mit ben ichlechteften Mitteln vertbeidigte und werst am Bundestage die sophistische Unterscheidung von Rechtsfragen und Interessenfragen aufbrachte, welche lekteren nicht zur Competent bes Bunbes geboren follten. Die gefammte liberale Breffe ftand auf Wangenheim's Seite. Und abermals verfocht Bignon bie Sache ber Rleinstaaterei, benn .. notre nation devine ce qu'elle ne sait pas ": fo errieth er benn, bak ber preukische Tarif, ben bie Schutzöllner als ein Zeichen ber Schwäche gegen bas Ausland angriffen, ein unerhört bober fei. Das Selbstgefühl beutscher Rleinfürsten fühlte sich befriedigt, wenn der Franzose barmlos fragte: warum sollte es unmöglich sein, die Hobenzollern durch das Saus Anhalt zu unterdrücken? Obne die Eitelkeit Friedrich's I. wäre ig Breuken noch beute eine Macht zweiten Ranges! - Lange mabrte ber mit böchster Bitterkeit geführte Rank, ben wir beute belächeln mürben, eröffneten uns nicht die Ränke ber Nachfolger Bangenheim's die troftlofe Aussicht auf ähnlichen Saber in ber Rufunft. Endlich geschah, was seitbem für alle wichtigen Fragen zur Regel ward: die Sache wurde dem Bundestage aus der hand gespielt. Desterreich, bas Breukens Hilfe in ben europäischen Banbelu nicht entbehren konnte, übernahm die Vermittelung und bewog Anhalt, in die preußische Rolllinie einzutreten. Dieser Rollvertrag mit seiner überzärtlichen Schonung der Souveränität des uralten Haufes Anbalt offenbarte unwidersprechlich, wie nichtig die Furcht vor Preußens Erobermasluft gewesen. Die Freiheit der Elbschifffahrt, die Wangenbeim gefährbet meinte, marb in Wahrheit burch ben Streit nicht berührt. Auf ben gleichzeitigen Elbschifffahrts = Conferenzen zu Dresben bewährte das verklagte Breufen ben besten, das klagende Unhalt ben ichlechteften Willen zur Erleichterung bes Stromverkehrs. blieb ber Saber für Wangenheim und seine Genossen ein lange anhaltenbes, überaus wirksames Mittel, bie unbelehrte öffentliche Meinung aufzuregen wiber bie freiheitsfeindlichen und eroberungslustigen Grofimächte.

Noch häßlicheren Zwist erregten die Verhandlungen über das Bundesheerwesen. Spät und bitter rächte sich die Langsamkeit der Verhandlungen des Wiener Congresses über die Bundesversassung. Als der Feldzug von 1815 begonnen ward, bestand der deutsche Bund noch nicht. Darum war auch zu dem zweiten Pariser Frieden der inzwischen gegründete Bund nicht zugezogen worden, und eigenmächtig hatten die

vier perhändeten Grokmächte Deutschlands fünftige Bundesfestungen heftimmt. Ein schwerer Febler, jest ein willfommener Anlak für Bangenbeim, um mit Oftentation zu erklären, ber Bund babe ein Recht, biefe Festimaen als ein aufgebrungenes Geschenk abzuweisen! Ein häklicher Lank begann über bie Ernennung ber Commandanten ber Sestungen, und Mangenheim bebarrte in biefer reinen Machtfrage mach seiner voctrinären Weise vartnäckig auf der "vollkommenen Gleichbeit aller Bunbesftaaten." Gemabnte es ibn nicht, bak er felber bie Mittelftaaten in der Zeit des Abeinbundes oftmals aröblich dem Frosche verglich, ber fich zur Größe bes Ochfen aufblasen will? Babrend nun bas felbiffüchtige Breuken bie französischen Entichädiaumasgelder und eine hobe Summe aus feinen eigenen Mitteln nichtswürdigerweise zur Grfillung seiner Bunbespflicht, zur Befestigung bes Nieberrheins verwendete, wucherte das Haus Rothschild jahrelang mit den bei ihm umverzinslich niebergelegten 20 Millionen Francs, die für die Befestigung bes Oberrheins bestimmt waren! Die gröfte Schuld an diesem schmukigen Berkahren fällt unzweifelbaft auf die Schultern bes Königs von Wirtemberg und ber liberalen Batrioten im Süben. berten wörtliche Ausführung der Barifer Berträge, deren Berbindlichkeit für den deutschen Bund sie doch, wie wir vorbin saben, in Ginem Athem in Abrede stellten! Taub für den von Breuken unwiderleglich geführten Beweis, daß Ulm als großer Waffenplat für Oberbeutschland ımaleich wichtiger sei, verlangte Bürtemberg bie Befestigung von Rastatt. König Wilkelm sab in Ulm nur eine "Bormauer für Detterreich" und bat abermals ben ruffischen Schwager um Schutz. War ben preußiichen Offizieren in ber Militärcommission bes Bundes zu verargen. wenn fie Wangenheim als ben Genoffen Frankreichs hakten? Nochmals schrieb Bignon, der Unaufhaltsame, für die Kleinstaaterei, und liebevolle Fürsorge für Deutschlands Macht war es boch schwerlich, was ben Bonapartiften bewog, gegen die Befestigung von Ulm zu protestiren. Endlich gab Bürtemberg nach und verlangte die gleichzeitige Befestigung beiber Bläte, aber jett widersprachen Desterreich und mehrere Kleinstaaten. So zogen fich die Dinge bin, bis im Jahre 1841 König Friedrich Wilhelm IV. ben General Radowitz nach Wien und an die füdbentschen Sofe schickte, um die Befestigung beiber Blate burchzuseten. Auch bann gewährte Bürtenberg erft feine Zustimmung, nachbem bie uralte Angst vor Desterreich beschwichtigt und das Bersprechen gegeben war, Desterreich werbe keine Gornison in Ulm halten. Um solcher Nicktigkeiten willen blieb Oberbeutschland — wesentlich burch Wangenheim's Mitschulb — während eines Menschenalters ohne genügenden militärisiden Schutz.

Den gebeimen Sinn biefes rankefüchtigen Wiberstanbes erkennen wir erst aus den Berbandlungen über die Eintbeilung des Bundesbeeres. Es war bitterer Ernst mit bem "Bunde im Bunde", bem "Beere im Beere" für bas "reine Deutschland". Die Gründung einer einbeitlichen und furchtbaren kriegerischen Macht blieb freilich undenkbar, so lange zwei Grokmächte im Bunbe weilten. Bescheibener als ber kleinste Kleinstaat hatte ber Bundestag von Anbeginn seine militärische Aufgabe aufgefaßt: "es gelte nicht, eine gebietenbe Stellung im Staatenspfteme einzunehmen, sonbern eine vertheibigende mit Burbe Und Baiern sette gleich zu Anfang burch, bag bie zu behaupten." Sorge für Landwehr und Landsturm den einzelnen Staaten vorbehalten blieb. Mochte Breuken die Steuerfraft seines Bolfes jum Schute ber Rleinstaaten anstrengen: Baiern zog vor, eine Landwehr auf dem Bavier, die allbekannten "Frohnleichnamsfolbaten", zu balten. Gewebe unsauberer Ränke ließ sich vollends erwarten, seit Raiser Franz in ben Bundesfriegsfachen fich leiten ließ burch ben vormals fachfischen General Langenau, der berufen war durch seine gebeimen Umtriebe für die Herstellung Friedrich August's von Sachsen! Immerbin konnte ein Blick auf die Landkarte lehren, daß mindestens Nordbeutschland sich, man darf fagen mit Naturnothwendigkeit, dem Oberbefehl Breugens fügen mußte. Dabin waren ursprünglich Breukens Absichten gegangen. Sie mußten fallen vor bem einstimmigen Wiberspruch ber Mittelftaaten. Diese maren barin einig, jeben breukischen Borichlag grundsäklich zu verwerfen, und gedachten, die Armeen des "reinen Deutschlands" in zwei, bochstens brei Corps zu schaaren, welche zusammen ein selbstänbiges Beer bilben folten. Den Mittelstaaten ward ber Triumph, baß nicht blos die Truppenzahl möglichst niedrig angesett wurde, sondern auch Oesterreich und Preußen nur je brei Armeecorps zum Bundesbeere stellten. Das beutsche Bundesbeer ward absichtlich geschwächt, nicht um den nationalen Charakter des Heeres rein zu erhalten benn ausbrücklich mar beftimmt, daß auch die beutschen Brüber aus Benedig und ber Bukowing zu ben Bundestruppen zählen könnten fonbern lebiglich, bamit bas "reine Deutschland" burch bas Heranziehen größerer Kräfte von den Grokmächten nicht erdrückt würde! Darauf ein unfäglich fleinlicher Streit über die gemischten Armeecorps. Bon Rurhessen behauptete Wangenheim beharrlich, daß es zu Süddeutschland gehöre, und König Wilhelm ergrimmte persönlich, als Preußen auf den Vorschlag, diesem hessischem ergrimmte persönlich, als Preußen auf den Vorschlag, diesem hessischem würtembergischen Corps Mannheim zum Sammelplatz anzuweisen, die boshafte und treffende Bemerkung machte: "hat doch Niemand erlebt, daß, wenn ein Krieg mit Frankreich gedroht hat, die Schwaben nach der Pfalz marschirt sind, und Solches wird ihnen immer bedenklich vorkommen, so lange nicht mathematisch erwiessen, daß der Schweizerboden neutral bleiben wird."

In dieser Frage mußte Wangenbeim endlich nachgeben. Dagegen ift die lächerliche Machtlofigkeit des Bundesoberfeldberrn wefentlich fein und ber Seinigen Werk. Ift es bem gesetliebenben Deutschen heute nicht gestattet, eine varlamentarische Regierung zu fordern, so barf er sich bafür einer anderen varlamentarischen Einrichtung rühmen, die kein Volk ber Welt besitt - eines parlamentarischen Hauptquartiers, in welchem die Interessen der Armeecorps, ja sogar der Divisionen durch Bevollmächtigte vertreten sind. Diese parlamentarische Segnung ift ein Geschenk ber liberalen Mittelstaaten. - Darauf folgte bitterer Saber über die Erleichterung ber Militärlaften ber fleinften Staaten. Olbenburg flagte, für bie Großmächte fei die Aufstellung eines Heeres "eine Selbstbefriedigung," für die Rleinen aber "eine blos passive Bflicht." Run ward gestritten, ob "bie zwei Bioniers und Bontonniers, sowie die drei reitenden Artilleristen Sr. Landgräflichen Durchlaucht von Heffen-Homburg" durch eine größere Anzahl von Infanteriften ersett werden sollten, und Wangenbeim abnte nicht, welch' ein beißendes Epigramm auf seine gesammte Thätigkeit in ber Militärfrage er nieberschrieb, als er fagte: "kann bas Bedürfniß, solche Trümmer zu etwas größeren Trümmern zu gestalten, ein wesentliches genannt Durch König Friedrich Wilhelm IV. tam später einige Bewegung in das Bundesfriegswesen, wenn anders wir von Bewegung reben burfen in einem faulen Sumpfe. Aber auch bann noch blieb bas einzige Berdienst ber von ben Mittelstaaten geschaffenen Bundestriegsverfassung biefes: Jebermann weiß, sie werbe, sobald ein Krieg ausbricht, sofort über ben Saufen fturgen.

Während in Frankfurt für das "Heer im Heere" gewirkt warb, baute man außerhalb des Bundestages an dem Zollvereine für das "reine Deutschland". Nachdem auf den Wiener Conferenzen das geshoffte Bundeszollwesen gescheitert war, hatte noch zu Wien die Mehrzahl der Kleinstaaten sich über die Stiftung eines Sonderzollvereins

porläufig verftändigt. Diefelben Stagten, welche Breukens neues Rollaesets als ein Verbrechen wider das Bundesrecht verdammten, waren jett am Werke, fich felber ein gleiches Gefet zu geben! Man fprach fogar ernstlich von fräftigen Retorsionen gegen ben Bunbesgenossen im Norden. Im September 1820 versammelte man sich zu bem Darmstädter Handelstage. Der Freund von Lift und Nebenius, ber Batriot und der "reindeutsche" Doctrinär zugleich ward hier auf's freudigste erregt: Mangenheim murbe die Seele biefes Congresses, und wenn er erkrankte, find die Verhandelnden zu dem Unermüdlichen nach Frankfurt hinübergekommen. Mit grokem Talent wukte er sich in biese schwierigen Fragen einzuarbeiten. Die Barteistellung der Berbandelnben ergab fich von selbst aus ber Lage ihrer Bolfswirthschaft. bandeltreibenden Rheinuferstaaten, vortrefflich vertreten durch Nebenius, wünschten die höchstmögliche Annäherung an die Handelsfreibeit; benn Nebenius verlor bas große Riel eines allgemeinen beutschen Rollvereins keinen Augenblick aus ben Augen, er erkannte, bak bobe Schutzölle im Süben den späteren Anschluß an den Norden erschweren mukten. Bangenheim's alter Bunbestaasgenoffe Aretin bagcgen beftand auf hoben Schutzöllen für den bairischen Gewerbfleik und auf einem ibealen Stimmenverhältniß, bamit Baiern fein politisches Uebergewicht in dem "reinen Deutschland" bewahre! Würtemberg stand politisch und wirthschaftlich in der Mitte, wenn auch näber an Sein Gefandter, unterstütt bon ben rührigen Agenten bes Maiern. List'schen Handelsvereins, Miller von Immenstadt und Schnell, spielte inmitten biefes heftigen Streites ber Intereffen mit Gifer bie Rolle bes Berföhners.

Gleichwie Lift bei seinen volkswirthschaftlichen Arbeiten ein hohes politisches Ziel im Auge hatte und in einem beutschen Zollbunde den Keim einer Constitution für Deutschland sah, so dachte Wangenheim, aus der handelspolitischen Einigung der Kleinstaaten werde der erssehnte Bund im Bunde erstehen. Solcher Hoffnung froh wollte der Leichtblütige den in Wahrheit sehr schlechten Fortgang des Werkes nicht erkennen. Bereits hatten die thüringischen Staaten sich zurückgezogen und Sonderberathungen in Arnstadt eröffnet. Baiern warf in den Wirtwarr der Meinungen einen neuen Streitpunkt hinein, den naiven Borschlag, Preußen zum Beitritt aufzusordern. Als Preußen verstentermaßen keine Antwort gab, schwelgten die Diplomaten der Rleinsstaaten in patriotischer Entrüstung. Darmstadt mahnte zur Eile und

brobte andernfalls abzufallen, ba sein Landtag rasche Ordnung bes Rollwesens verlange. Tropbem meinte Wangenheim im Sommer 1823 sich am Riele und war böchlich überrascht, als Darmstadt seine Drohung wahr machte und sich zurudzog. Unter beftigen Rlagen und Gegenklagen löste ber Congrek sich auf, und ber ganze Grimm seines Leiters ergoß sich - auf Breugen, bas burch seine Rante Darmftabts Verrath verschuldet babe. Wo aber sein Breukenbak mitsvielt, ba ist bem Worte bes leibenschaftlichen Mannes nicht zu trauen. er boch beilig, die Mainzer Commission babe Gebeimbunde entbeckt. welche Deutschland für Breuken erobern wollten, und die jest veröffentlichten Acten erweisen bies als eine Unwahrheit. So steht auch iener Behauptung Wangenheim's bas entschiedene Nein eines andern Betheiligten, Nebenius, entgegen. Doch ebenso wenig können wir unbedingt uns verlassen auf die unschuldige Erklärung des übervorsichtigen babischen Staatsmanns: "allein burch unabweisbare Rücksichten auf seine Bolkswirthschaft wurde Darmstadt zum Abfall gedrängt; als Grenzland gegen ben Norben und als Ackerbauland konnte bieser Staat sich von dem Sonderbunde keine Bortheile versprechen. "Sicher= lich haben auch solche Gebanken ben Entschluß bes Darmstäbter Hofes mitbeftimmt. Aber noch liegen die Acten über den gebeimnikvollen Hergang nicht vollständig vor. Schon jett läft sich mit böchster Wahrscheinlichkeit sagen, daß allerdings auswärtige Einflüsse, vornehmlich von Wien her, bei dem Abfalle Darmstadts mitwirkten. Die unglaub= liche Trägbeit und Unwissenheit in allen volkswirthschaftlichen Fragen. welche ben Hof bes Kaisers Franz auszeichnete, ließ dort ben Gebanken, baß Desterreich jemals in einen beutschen Rollverein treten könne, gar nicht aufkommen. Gents verwarf den Plan eines Bundesgrenzzolles als ein reines Hirngespinnst; ihm war, als wolle man ben Mond in eine Sonne verwandeln. Fürft Metternich hielt jene lächerlichen Brovincialzölle, welche die Kronländer des Kaiserstaats von einander absperrten, für eine musterhafte Einrichtung, empfahl sie noch in späteren Jahren bem preukischen Gefandten als ein Borbild für Breuken. Daber fab Desterreich ben gegen Breugen gerichteten Darmstädter Sonderbund anfangs mit günftigen Augen an. Aber balb regte fich in Wien bie Furcht, ber gehaßte Bürtemberger werbe in Darmstadt ben politischen Bund ber Minbermächtigen gründen. In unzähligen Briefen mußte ber getreue Berstett in Karlsrube bem Kürsten Metternich beschwichtigend versichern, von politischen Plänen sei keine Rede. Es ist

mehr als mabriceinlich, daß biefe politischen Besoranisse, die auch von einzelnen preukischen Staatsmännern getheilt wurden, in Metternich's ängstlicher Seele aulett überwogen und bas Wiener Cabinet au einem brobenden Schritte in Darmstadt bestimmten. — Fünf Jahre nur, und was man in Berlin erwartet, geschah: die Rleinstagten wandten sich einer nach dem andern nach Berlin, um dem bundesfeindlichen breukiiden Rollsbiteme beizutreten. In weiser Burudhaltung verschmähte bas preukische Cabinet die Genossen einzulaben, mas ben souveranen Dünkel nur erbittert batte. Man wartete, bis bie wirtbicaftliche Notbwendiakeit die bekehrten Feinde in das preukische Lager trieb und dergestalt die alten Blane des preufischen Beamtenthums und jener Nebenius'ichen Denkidrift unter bem Webgeschrei ber unbelehrten Liberalen ins Leben traten. Als die neue Größe des Rollvereins erstanden war und ber breukische Staat, trot ber furzsichtigen Abmabnungen seines Handelsstandes, die größte nationale That vollbracht hatte, welche die Geschichte des deutschen Bundes aufweist: da blieb von den Bundestagsverbandlungen über bas Mauthwesen und von den Darmstädter Conferenzen nichts übrig als eine benkwürdige Lebre. Sie lautet : Die widerstrebenden wirthschaftlichen Interessen ber Bundesstaaten lassen sich allein verföhnen in einem Bunde ber fämmtlichen fleinen Staaten unter Breugens Führung; benn am Bundestage scheitert jede Einigung an Defterreichs frembartigem Staatsbau, ein Gruppenspstem aber forbert bie gleichen Opfer wie ein Bund unter Preugens Führung, ohne einen einzigen seiner Bortheile zu gewähren. Es gereicht Wangenheim und feinem Könige zu hober Ehre, daß beibe in diefer Frage um Deutschlands willen ihre Abneigung gegen Breuken endlich überwanden. bie schwäbischen Liberalen vor den Fallstricken des preukischen Absolutismus warnten und Rotted das Fernbleiben des Südwestens vom Zollvereine für eine Lebensfrage bes constitutionellen Deutschlands erklärte, unterftütte Wangenheim zu Beginn ber breifiger Jahre eifrig die Beftrebungen König Wilhelm's für ben Anschluß Bürtembergs an ben preukischen Zollverein. Freies volkswirthschaftliches Urtheil hat der alternbe Staatsmann freilich nie erlangt. Der Freund Lift's blieb eifriger Schutzöllner und schmähte zur Zeit ber beutschen Revolution tapfer auf Breußens "felbstfüchtige" Freihandelspolitik.

Noch während dieser Zollverhandlungen nahm Wangenheim Theil an dem Neubau der katholischen Kirche im Südwesten, in der ausgessprochenen Absicht, daß die gegen Rom vereinigten Südstaaten dereinst

ben politischen Kern "bes reinen Deutschlands" bilben sollten. war bie bodwichtige Sache bereits auf bem Wiener Congresse verborben. wo des wackern Heinrich Wessenberg Bemühungen für eine selbstänbige beutsche Nationalkirche gewichtigen Widerstand fanden an bem Barticularismus Baierns, bas "fich felbst genug " war, und zugleich an ben ultramontanen "Dratoren" bes beutschen Clerus. Borichlag, ber katholischen Kirche Deutschlands von Bundes wegen eine gemeinsame Verfassung zu verbürgen, ward erst burch Desterreich abgeschwächt, bann burch Baierns Ränke beseitigt. Dan Desterreich nunmehr an gemeinsamen Berbandlungen mit Rom nicht theil= nahm', verstand sich ohnehin. Auch Baiern erklärte um die Bende ber Jahre 1815 und 1816 seinen Entschluß, als katholische Macht felbständig bei der Curie vorzugeben, und man weiß, welch' klägliches Ende biefe Selbständigkeit nahm in dem Concordate vom Jahre 1817. Ueberdies batte der Kürst-Brimas Dalberg voreilig auf seine weltliche Macht verzichtet, und wer mochte Breuken verargen, wenn es ben Brimat dieses navoleonischen Satraven nicht wiederherstellen wollte? Also war nicht mehr zu benken an die volle Ausführung des Wessenbergischen Planes einer beutschen Kirche unter einem Brimas und einer Nationalsbnobe. Die varitätischen Staaten, ober (wie Rom, ber alten Tradition getreu, zu sagen liebte) die akatholischen Kürsten Deutschlands standen jett allein. Daß auch sie nicht zusammengingen, bas ward bewirft zum Theil durch die Schuld der oberrheinischen Staaten. zum Theil durch Preußens ablehnende Haltung, am meisten aber durch bie plökliche Umwandlung der Kirche selbst und der kirchlichen Mei= Denn wunderbar hatte bas Geschick ben römischen Stuhl aus tiefster Entwürdigung zu ben verwegensten Ansbrüchen emporgeboben. Bor wenigen Jahren erft war Napoleon's ftolzes Wort erklungen, die Vermischung des Wohles und Webes der Kirche mit den Interessen eines Staates vom britten Range — "bieser Standal" sei zu Ende. Im Gefühle ber Ohnmacht berief sich ber Papst gegen die Thrannei der Rheinbundsfürsten auf den, von ihm selber feierlich verworfenen, westphälischen Frieden; und von der deutschen Rirche, beren Bisthumer bis auf vier verwaift maren, sagte Graf Spiegel: "die Glaubenslehren abgerechnet, sei alles andere baraufgegangen." Nach folder Noth folgte plötlich die triumphirende Rückfehr des Bapftes. in die heilige Stadt; der heilige Bater las die Messe an dem Altar St. Janatius' von Lovola, und im Süden Frankreichs ward zu Ehren

ber alleinseligmachenden Kirche ein blutiger Glaubenskrieg gegen die Protestanten geführt. Die romantische Schule beherrschte die Höfe, und den Fürsten des heiligen Bundes durste der fromme Fürst Hohenslohe sagen: nicht mehr durch Waffen würden die Ideen der Revolution besiegt, die Erziehung gelte es zu wandeln, die Jugend zurückzuführen in den Schook der Kirche!

Selbst die schweren Berlufte ber Revolutionszeit erwiesen sich jett als ein Sieg für die Curie. Gine bewunderungswürdige Praft bes Dulbens und bes Harrens batte Rom in ben naboleonischen Tagen ber Bedrängniß bewährt. Der Heiligenschein bes Marthrthums mar gewonnen, ein kleiner Theil bes Clerus burch bas Unglück vielleicht wirklich verebelt. Und vor allem, ber beutsche Clerus war beimathlos geworden und durch die Säcularisation der geistlichen Staaten der römischen Bartei in die Arme getrieben. Der beilige Stuhl mufte biese Nieberlage ebenso geschickt auszubeuten, wie er später bie vormals als "die feinste Berfolgung der driftlichen Kirche" verworfene Freiheit aller Culte für fich zu benuten verftand. Wohl ertonte noch zur Zeit bes Wiener Congresses aus ben Reiben bes deutschen Clerus häufig das Berlangen nach einer deutschen Liturgie, und unter den Laien exhoben sich viele für die Abschaffung des Colibats, für eine Nationalfirche ober für ein Spftem ber Staatsallmacht, bem ber Beiftliche nur als ein "böchst ehrwürdiger Staatsbiener" erschien. bas Geftirn Roms war im Aufsteigen, und zum Niedergange neigte sich die den Römlingen verhafteste Schule der van Espen und Hontbeim, die um "bas goldene Kalb der Nationalität tanzte." verlassen, in Wahrheit, sah sich Wessenberg jett in ber beutschen Kirche: fast allein die Liebe seiner Diöcese zu ber apostolischen Reinheit seiner Berfönlichkeit hielt ihn aufrecht. Die scharfen Denker unter ben Laien freuten sich zwar seiner Milbe, wenn er in ben Brotestanten nur bie "Rirche linker Seite" fab, und feiner Rubnheit, wenn er bas Bapftthum ein Gemisch von gesetzlichem Jubenthum und selbstgeschaffenem Beibenthum nannte. Jeboch sie mußten feine Inconfequenz belächeln, wenn er trosdem "die maklose Subjectivität" der ehrlichen Brote= stanten verwarf, und sie verharrten also in der alten Gleichgiltigkeit gegen alle kirchlichen Dinge. Die Masse des Bolkes natürlich, wo sie noch Sinn zeigte für die Kirche, war in ber Hand ber römischen Eiferer. Und unter bem Clerus - wo waren sie noch, jene stolzen altablichen reichsunmittelbaren Brälaten, welche bereinst zu Osnabrück

ben von Rom verdammten Frieden unterzeichnet; zu Ems die Unabhängigkeit der Erzbischöfe versochten hatten?

Seine einzigen machtigen Bunbesgenoffen mußte Beffenberg, bei ber Ralte ber öffentlichen Meinung, auf ber Seite ber Regierungen fuchen. Und die oberrheinischen Staatsmänner allerdings bulbigten ber Lebre bes Epistopalspftems. Wangenheim ftand in dieser Frage, wo bie Grillen ber Naturphilosophie ihn nicht beirrten, fest auf bem Boben ber Aufflärung des achtzehnten Jahrhunderts, welcher boch die mütterliche Erbe seiner Bilbung blieb. Ohne tiefere Renntnik biefer Berbaltnisse, ließ er sich leiten burch ben Rottenburger Dombekan Jaumann und einen vormaligen Domberrn. Schmit-Grollenburg, zwei eifrige Josephiner, welche die Kirche nur im Auftande tieffter Demuthigung gekannt batten und den neuen Aufschwung der Macht Roms nicht begriffen. Einen schweren Mangel an hiftorischem Sinne verriethen biefe Männer ber josephinischen Aufflärung, wenn sie bie im funfzehnten und zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts von der beutschen Nation wider Rom erhobenen Gravamina jest noch burchzuseten hofften, nachbem längst die Reformation vollzogen und die Absonberung der Nationen eine Wahrheit geworden war. Und noch bebenklicher verkannten fie die wirkliche Lage, wenn sie in jedem Bischof jest noch einen Berbündeten bes Staats gegen Rom zu finden hofften und ber Bewegung, welche Wessenberg's Diöcese erfüllte, eine groke historische Bedeutung Bon bem stolzen unbeugsamen Willen ber Curie hatten zuschrieben. sie keine Abnung. Wangenheim betrieb mit Keuereifer die Ernennung Weffenberg's zum Bischof von Rottenburg und zweifelte nicht, Rom Der naffauische Bevollmächtigte, ein katholischer werbe zustimmen. Beiftlicher Roch, verheirathete sich während ber Berathungen mit einer Bestürzt entfernte man den unbequemen Mann, aber man fragte sich nicht, ob ber römische Stubl ein Werf annehmen burfte, wobei ein abtrunniger Briefter die Hand im Spiele gehabt.

Preußen, das bereits die Zukunft seiner katholischen Kirche in Niebuhr's Hände gelegt, ging andere Wege. Alle glänzenden Borzüge und alle Fehler Nieduhr's zugleich sträubten sich wider jede Gemeinschaft mit den Staatsmännern des Oberrheins. Mit überlegener Sicherheit erkannte er, wie schwache Stützen das Episkopalsuftem in dem deutschen Clerus fand. In der That, der kühne Gedanke einer Nationalkirche ließ sich allein verwirklichen entweder durch eine kraftvolle nationale Staatsgewalt, die dem zersplitterten Deutschland sehlte, oder durch eine

tiefgehende religiöse Aufregung der deutschen Katholiken, welche damals offenbar nicht vorhanden war. Eine solche Bewegung aber, wenn sie je begänne, würde, bei der tief innerlichen Richtung unseres Bolkes, sich nimmermehr begnügen mit einer Reform der Kirchenverfassung allein. Auch stand Rieduhr, in seinem Hasse gegen die Revolution, den Ultramontanen doch näher als der josephinischen Aufstärung. Dazu kam sein persönlicher Widerwille, ja seine ungerechte Härte gegen die Führer der nationalkirchlichen Partei, endlich die Geringschätung des Preußen gegenüber "einer ziemlich langen Reihe von Landesherrschaften, welche nicht den achten Theil der deutschen Katholiken umfassen." Diese Beweggründe wirkten zusammen, und Preußen antwortete verneinend auf den Borschlag gemeinsamer Berhandlungen mit Rom.

So blieben die Bruchstücke des "reinen Deutschlands" allein. Bährend Bessenberg seinen fühnen Gang nach Rom machte, um sich zu rechtfertigen vor bem Bapfte, und bie Streitschriften biefes "beutschen Kirchenstreites" in alle Sprachen ber Welt übersett wurden, eröffnete Wangenheim zu Frankfurt am 24. März 1818 bie Conferenzen ber oberrheinischen Staaten. Er burfte nachhaltiger Unterftützung versichert fein, benn unter ben Abgeordneten fand er nur Gefinnungsgenoffen, so die alten Freunde vom Bundestage, Level und Harnier. Unter allgemeiner Zustimmung erklärte er bas Epistopalspstem für bas einzig beilfame, verlangte Landesbistbumer, beren Grenzen jeber Staat felbst bestimme, und berief sich in allen zweifelhaften Fällen auf bas josephinifde Rirdenrecht. Nach biesen Grundsäten ward ein organisches Gefet entworfen, bas von bem beiligen Stuble binnen einer bestimmten Frift ohne Abanderung anzunehmen fei. Wie mochte man glauben, von Rom burch ein so rucksichtsloses Verfahren irgend etwas zu erlangen? Und welche wunderliche Ueberschätzung ber Macht ber Mittelftaaten. wenn Wangenbeim jest Breuken um " bie Leitung und Förberung" ber Unterhandlung mit Rom bat, nachdem ihre leitenden Grundfäte ohne Breukens Mitwirkung festgestellt waren! Natürlich versprach Breuken blos das Unternehmen zu fördern. Tropbem begte Wangenheim rofige Hoffnungen, fab in feinen Borfcblägen bie Magna Charta ber beutschen katholischen Kirche und bachte bie Angelegenheit zur Bundessache zu machen, bamit Baiern sich wieder befreie von seinem unseligen Concorbate — während boch jeder halbwegs Kundige wußte, wie sehr die mächtigste Bartei am Münchener Hofe von biefer Demutbigung bes Staates vor dem heiligen Stuhle befriedigt war. Bas Riebuhr scharf-

Die Gesandten ber oberrbeinischen blicend porausaefaat, geschab. Staaten traten in Rom so schroff und miktrauisch auf, daß Cardinal Consalvi fragte, ob man ben Bapst für einen Türken balte, und mukten enblich unverrichteter Sache wieder abreisen. 11nd nochmals erfüllte sich eine Weissaung Niebuhr's. Die Erwartung ber oberrheinischen Staatsmänner, die beutsche Beistlichkeit wurde mit den Staaten vereint gegen Roms Willen die neue Kirchenverfassung einführen, erwies sich als verkehrt, und doch fehlte den Deutschen die napoleonische Härte, um mit einem "votre conscience est une sotte" ben Clerus zu zwingen. Sie mußten ben gröbsten Uebermuth ber Curie ertragen, mußten anbören, wie Rom an protestantische Fürsten schrieb: "bie Feinde ber Religion, um ihre gottlosen Absichten zu erreichen, haben angefangen, den Brimat bes römischen Bischofs von allen Seiten Endlich beanuaten sich die Staaten mit jenem bescheizu bekämpfen. " benen Riele, worauf Niebubr von vorn berein seine Absicht beschränkt Man verzichtete auf einen Vertrag mit Rom über bie Grenzen ber Staats- und ber Kirchengewalt und erwartete nur noch eine babstliche Circumscriptionsbulle, welche ben Umfang der Landesbisthümer ber neugegründeten oberrheinischen Kirchenbrovinz bestimmen follte. Aber diese Bulle selbst sollte zu einer neuen Riederlage für die Mittelstaaten werben. Sie batten nicht bemerkt, daß eine verhängnifvolle Neuerung burch die Bulle eingeführt war. Nicht die katholischen Einwohner ber Diöcesen, sondern das gesammte Gebiet der Bisthumer, also auch die darin wohnenden Brotestanten, waren der bischöflichen Mit anderen Worten: fünf neue Missionsbis-Gewalt unterworfen. thumer waren unbemerkt in Deutschland gegründet, mit all' jenen gefährlichen Rechten, welche ben Missionaren gegen die Afatholiken — Reper und Beiben - gufteben! Bierauf versuchten die Staaten, felbstänbig die Rechte ber staatlichen Kirchenhobeit in einer Kirchenpragmatik nieberzulegen. Sie mar in rein bureaufratischem Beiste gehalten, ba Wangenheim und seine Gefährten irgend eine Neigung für die katholische Kirche nicht kannten, ja (ein wunderlicher Anachronismus!) ihre paritätischen Staaten als ben Reim eines neuen Corpus evangelicorum ansahen. Ueber diese Kirchenpragmatik währte ber Haber mit Rom weit über Wangenheim's Wirksamkeit hinaus. Er ift nie zu einem von beiden Theilen anerkannten Austrage gelangt. Wangenheim mit so großer Hoffnung begrüßte "beutsche Kirchenstreit" endete mit der Vertreibung Wessenberg's aus seinem Bisthume.

unverwüftliche Weltsinn ber mobernen Menschen hatte nicht vermocht, sich auf bie Dauer für ben wohlmeinenben Kirchenfürsten zu erwärmen.

Auf Wangenheim, als ben Vorsikenden in ben Conferenzen der oberrheinischen Staaten, fiel jedes Lob und jeder Tadel, obgleich er zumeift nur ben Fingerzeigen seiner ipsephinischen Genossen folgte. Sehr arge Fehler offenbar hatte er in seinem keden Selbstvertrauen auf diefem ihm fremben Gebiete begangen. Dennoch war namentlich Breuken nicht berechtigt, ber Mittelstaaten zu spotten. Breukens Stellung zu Rom war febr günstig, und Riebubr kannte das Terrain: er wukte, daß Berhandlungen mit ber Curie entweber fehr schnell ober aar nicht zum Trotbem vermochte Breufen nicht, bas Unversöhnliche Riele kommen. zu versöhnen, die unveräußerlichen Rechte des modernen Staates mit ben nie zu mäßigenden Ansprüchen Roms in Ginklang zu bringen. Auch bie bureaufratische Ueberhebung ber Mittelstaaten gegen die Kirche sollen wir nicht allzu hart beurtheilen, diefe Nothwehr ber Schwachen gegen eine Weltmacht, welche noch immer bas Wort nicht vergessen hat: "Deutschland, Deutschland ist ber Keind!" In ber That blieb ber Rustand ber oberrheinischen Kirchenprovinz erträglich, bis durch den Kölner Bischofsstreit die Macht des Ultramontanismus aufs neue gewaltig anwuchs. Ein ehrenhafter, einträchtiger Sinn war unverkennbar unter ben Tagenden lebendig. Das bewies namentlich ein wichtiges Zugeständnik, welches Wangenheim der deutschen Fürsteneifersucht entrang. Darmftadt gab das uralte Mainzer Erzbisthum auf, Würtemberg ftellte feinen königlichen Landesbischof unter ben großberzoglichen Erzbischof in Freiburg und hörte ruhig den Spott der Metternich'schen Bartei über sølche ideologische Staatskunst. So war in diesem einen Kalle der Berfuch einer Gruppenbilbung nicht gänzlich gescheitert.

Dies Zusammenhalten gerabe ward von dem Fürsten Metternich gefürchtet. Die weitverzweigte Thätigkeit der verbündeten deutschen Mittelstaaten tritt in die rechte Beleuchtung erst, wenn wir sie verstehen als ein Glied in der großen Kette der europäischen Opposition wider die Weltherrschaft der heiligen Allianz. Noch während der Wiener Wienisterconserenzen war jener von Thomas Moore jubelnd begrüßte "Sonnenstrahl aus Süden" erschienen, der "den Eispalast des heiligen Bundes" zerschmelzen sollte. Und mit dem Dichter schlugen alle edlen Herzen freudig jener großen Bewegung entgegen, die jetzt von Portugal dis Griechenland alle Länder des Südens durchraste. In Deutschland mußte das romantische Halbdunkel des Teutonenthums der hellen Ein-

ficht weichen, daß der Rampf der Bölfer ber Begenwart um freie Staatsformen ein gemeinsamer ist, und bis beute verfünden die aus biesen romanischen Revolutionen berübergenommenen Schlagworte bes Barteilebens - ber Name bes "Liberalismus", ber "Schmerzensschrei" u. a. — wie stark und nachhaltig die beilfame, aufrüttelnde Wirkung biefer Sturme auf Deutschlands mube öffentliche Meinung gewesen. Unter dem schreckenden Eindruck biefer groken Runde vertagte Fürst Metternich vorläufig in Bien feine fühnften Blane zur Knechtung Deutschlands und mandte seine gesammelte Kraft ben europäischen Fragen zu. Die Reunion von Troppau verfakte bas Manifest bes beiligen Bundes wider die "tbrannische Macht der Rebellion und des Lasters", und Fürst Metternich entwickelte seinen Blan, ben beiligen Bund zu einer ähnlichen vermanenten öfterreichischen Bolizeibehörde für Europa fortzubilben, wie ber Bunbestag für Deutschland war. Die Mittelftagten erkannten das Berberbliche biefer zur Bolizei berabgefunkenen Bolitif, sie fühlten, bak eine solche Anechtung ber Bölfer zugleich eine Mediatisirung ber Kürsten sei. Doch leiber war Wangenheim's unerschrockener Liberalismus ohne zuverlässige Bundesgenossen. von Barteien zerrissenen Stuttaarter Hofe stritten sich fortwährend um die Oberhand ber bureaufratische Hochmuth gegen den Landtag und bas bynastische Selbstgefühl, bas ben Grofmächten sich nicht beugen wollte. 3m bairischen Ministerium faß Wangenbeim's liberaler Freund Lerchenfeld neben jenem Rechberg, ben Wangenheim also vortrefflich schilberte: "er vergikt die Angst vor den Grokmächten, wenn ihm Metternich bas Schreckbild ber Revolution im Spiegel zeigt." Sogar die babischen Staatsmänner Berftett und Blittersborff bachten bamals auf Augenblicke an einen Bund zur Sicherung ber Kleinstaaten, zuletzt überwog in Karlsrube boch der haß gegen die Stuttgarter Ideologen. Un solcher Uneinigkeit und an ber natürlichen Zagbeit ber Ohnmacht brachen fich Burtemberge Verfuche, einen Gegencongreß ber Kleinen in Würzburg zu versammeln. Ununterbrochen indek erklangen die Beschwerden des "gewissen beutschen Staates" (wie die mißbandelten Zeitungen sich ausbrücken muften) gegen die Willfür ber großen Mächte, und ein gewaltiger Freund erstand ihm: - England protestirte. In überschwänglichen Worten bankte Bürtemberg bem Cabinet von St. James. Wilhelm sprach offen vor dem preußischen Gesandten, ein Jeder müsse Herr in seinem Sause sein. Wangenheim rief ungescheut, jest beginne ber Rampf bes constitutionellen Shitems gegen ben Absolutismus.

Englands Brotest blieb ebenso unbeachtet, wie die Berwahrung bes Papites und Toscanas gegen ben Durchmarich ber österreichischen Die Desterreicher übernahmen ben Schergendienst für Ferbinand von Readel - "ihre Retten felbst besudelnd," wie der englische Dichter in beiligem Zorne rief. Auf ber zweiten Reunion bes beiligen Bundes zu Raibach ward ernstlich der Blan besprochen, den rebellischen Brinzen Karl Albert von Savopen seines Thronfolgerechts zu berauben. Doch fogar biefer Angriff auf bas Staatsrecht ber Mittelftaaten vermochte nicht, die Zagenden zu festem Widerstande gegen die ungeheure Uebermacht zu verbinden. Ein Laibacher Manifest verfündete ber Welt die frohe Botschaft, daß Gott die Gewissen der Rebellen mit Schreden geschlagen, und behauptete ben Beruf ber großen Mächte, Europa vor Anarchie zu schützen. Die Verkündigung ward dem Bunbestage mitgetheilt, und mit verhaltenem Ingrimm ftimmten Wangenbeim und seine Freunde dem Antrage des österreichischen Gesandten zu, ber beutlich wie kein anderer die Lage der Dinge aufdeckte. land lag adorirend zu den Füßen bes Wiener Hofes und stammelte die Reben bbzantinischer Eunuchen. Der Gefandte beantragte: ... Ihren R. R. Majestäten die Versicherung unseres ehrfurchtsvollsten Dankes für biese Mittheilung mit ber ehrerbietigsten Versicherung angenehm zu machen, daß wir einhelligst in ihren Inhalten das schönste Denkmal tief verehren, welches biese erhabensten Souverane Ihrer Gerechtigkeitsund Ordnungeliebe zum bleibenden Trofte aller rechtlich Gefinnten feten konnten." Befriedigt von biesem "Siege bes Rechts über bas leidenschaftliche Treiben ber Friedensstörer" ernannte Raiser Franz seinen Minister zum Staatskanzler.

Indessen ward die Lage der Opposition von Tag zu Tag unsicherer. In München überwog mehr und mehr der Einfluß Rechberg's, und als der bairische Bundestagsgesandte, Wangenheim's Freund Aretin, starb, ward er durch einen dem Wiener Hose angenehmen Mann ersett. Kaum wagte noch Einer den positiven Plan des "Bundes im Bunde" zu versechten; ein Glück, wenn es nur gelang, die Angriffe Oesterreichs abzuwehren. In solcher verzweiselten Stimmung ließ Lindner abermals eine pseudonhme Denkschrift erscheinen: "Ueber die Lage Europa's" (Anfang 1822) — ein Pamphlet, schlau berechnet auf die perfönlichsten Neigungen des Königs von Würtemberg. Nicht von der Repräsentativversassung kommt uns das Heil, "unter deren Schuze die Rebekünstler nach Brot gehen." An das Naturgeset vielmehr müssen

wir uns balten. "bas ben böberen Genius zum Regenerator ber Ge-Der "beutsche Bonaparte" wird "ben Genius ber sellschaft beruft." Bundespolitik" versteben, burch eine einzige männliche Erklärung am Bundestage die öffentliche Meinung für sich gewinnen und, getragen von der Begeisterung der Nation, das Stabilitäts- und das Repräsentativibstem zugleich fturzen! - Dem Wiener Sofe schien bas Machwerk fo wichtig, daß Gent baffelbe in einer meisterhaften Denkschrift mit überlegenem Hohne widerlegen mußte, und dies Memoire mit einer österreichischen Circularbevesche an alle Söfe gesendet wurde. Der beutsche Bonaparte aber - ließ, um seine harmlose Unschuld zu beweisen, die Genkische Denkschrift in seiner Stuttgarter Hofzeitung abbrucken! Bis zu biefer äußersten Rathlosigkeit also waren bie Männer ber Triaspolitik berabaekommen, daß sie durch große Worte heroische Entschlüsse in einem Manne, ber kein Selb war, zu entzünden dachten, wie man basselbe im Jahre 1863 mit König Mar II. von Baiern verfuchte! Solche Täuschung über die Begabung eines Mannes läßt sich vielleicht verzeihen; verwerflich aber und bezeichnend für die Bolitiker ber Kleinstaaten war ber erstaunlich rasche Wechsel ber Mei-Freilich, wer mit Factoren rechnet, bie nicht eristiren, bem fällt leicht, seine Ueberzeugung auszuziehen wie ein vernuttes Rleib. Auch Wangenheim fand es jetzt gerathen, beschwichtigende Worte Er schrieb in das wichtigste Organ bes beutschen Liberalismus, in Murhard's politische Annalen, einen geschraubten Auffat zum Lobe ber beiligen Allianz. Reiche Bewunderung zollt er hier bem Czaren, beffen Beiftand noch immer bie geheime Hoffnung bes Stuttgarter Hofes mar. Gine auf driftlichen Grundgebanken rubende Alliang könne nimmermehr bem Bolkerechte gefährlich werben; nicht Miftrauen gegen ihre Stifter halte England von ihr fern, sondern der Materialismus jener englischen Handelspolitik, welche "den Bohlstand nach barten Thalern berechne!"

Die unentschlossene Schwäche ber Mittelstaaten gegenüber bem gewaltsamen Borschreiten des Shstems der Intervention rächte sich schwer, als die Gefahr nunmehr dem deutschen Bunde näher rückte. Die dritte Reunion der Allianz trat zusammen, und wer in der Stickluft dieser unseligen Tage sich noch ein freies Herz bewahrt, sah mit Ekel auf die üppigen Feste von Berona. Bhron mahnte den weißen Czaren, heimzukehren und die Baschtiren zu waschen und zu scheren, statt zu tanzen auf den rauchenden Trümmern des Bölkerglücks. Man wußte an den

fleinen Sofen, baf Metternich bier feine Blane gegen die fübbeutschen Staaten zu permirklichen bachte. Den König Wilhelm nannte eine gebeime österreichische Denkschrift "einen in der That und Absicht ent-Schiebenen Feind des deutschen Bundes." — Die unerwartete Wenbung ber europäischen Händel kehrte freilich die Spite bes Congresses gegen Spanien. Indek enthüllte sich in den Berathungen über Spanien und Italien beutlich, mas die Mittelstaaten am meisten erschrecken mufite: ber wohlburchbachte Zusammenhang eines ganz Europa umfassenben Spstems ber Legitimität. Für Italien ward eine Centraluntersuchungscommission wie die Mainzer vorgeschlagen. Fast mit ben Worten ber Wiener Schluffacte fagte man bon bem Könige bon Spanien: es sei ein Berbrechen, wenn ein Fürst freiwillige Opfer von feiner Autorität bringe: nur theilweis übertragen, nicht veräukern laffe sich die monarchische Gewalt. Die von Berona erlassene Circularnote der Ostmächte verlangte in dem Tone des Dictators "die treue und beharrliche Mitwirkung fämmtlicher Regierungen, " fagte ben Mittelstaaten, mit unverfennbarem hinweis auf Burtemberg, "daß fie sich einer ernstlichen Verantwortung aussetzen, wenn sie Rathichlägen Gebör geben, die ihnen früher oder später die Möglichkeit rauben würden, ibre Unterthanen gegen bas Berberben zu schützen, welches sie felbst ibnen bereitet bätten!"

Zurückgekehrt aus Berona berief Metternich im Winter 1822 auf 1823 den Grafen Bernstorff und andere Getreue nach Wien und legte ihnen eine Denkschrift vor, - die Kriegserklärung bes Wiener Hofes gegen Wangenheim's Bartei. Die füddeutschen Regierungen, biek es barin, haben die demokratischen Elemente so um sich greifen laffen, bak binnen Kurzem selbst das Schattenbild einer monarchischen Regierungsform in ihren Sänden zerfließen wird. Daß fie ohne äußeren Impuls sich wieder emporheben, ist nicht wahrscheinlich. Also - Einwirfung burch ben Bund! Dazu aber find nöthig eine "vereinfachte" Geschäftsordnung und — andere Gefandte an der Bundesversammlung. "Gefuchte und kunstreiche Darstellungen individueller Ansichten, Debatten, wobei nur Eigenliebe und Perfonlichkeit ihre Befriedigung finden, Abichweifungen in abstracte Theorien, populäre Borträge, Tribunen-Beredsamkeit, das alles muß aus dem Bundestage verbannt sein. Daß die Idee einer Opposition in der Bundesversammlung nur aufkommen konnte, beweift hinlänglich, wie weit sie von ihrem ursprünglichen Berufe schon abgewichen sein mußte." Daber ferner geheime Brotofolle.

bamit fürberbin nicht mehr "einzelne Gesanbte" um bie Gunft bes Bublicums bublen, und damit die "unnüken Spöttereien über die unvermeibliche Geringfügigkeit" ber Bundesverbandlungen ein Enbe nebmen! Der also gereinigte Bunbestag soll bann auf Anrufen ber Ginzelftagten die deutschen Verfassungen so auslegen, "wie es das bochfte ber Staatsgesetse vorschreibt." Namentlich foll bie verfassungsmäkige Deffentlichkeit ber Ständeverbandlungen von Bundes wegen babin ausgelegt werden, daß die Heimlichkeit die Regel bilde: benn gegenwärtig werben "bie noch an Zucht und Ordnung gewöhnten Unterthanen anderer beutschen Staaten" burch bas Bekanntwerben "ber emporenbften Maximen" tagtäglich aufgeregt. — Defterreiche Absicht, Die Berfassungsrechte ber Deutschen auf bas Mak ber österreichischen Freibeit berabzudrücken, liek fich nicht breifter aussprechen. Den Muth zu biefem keden Heraussagen gewann Metternich, weil er inzwischen lehrreiche Erfahrungen gesammelt batte über bie Verfassungstreue ber fleinen Kürsten. Schon vor bem Beroneser Congreß (September 1822) war Blittersborff beimlich nach Wien gereift, um zu eröffnen, daß sein Herr fich bem f. f. Spfteme anzunähern wünsche. Gin Gespräch Metternich's mit Berstett in Innsbruck vollendete diese Unnäherung. Aehnliche Winke kamen vom bairischen Hofe. König Mar Joseph groute feinen meisterlosen Rammern und hoffte von ben Grofmächten des changements favorables aux souverains. Ein Besuch des Fürsten Metternich in München belehrte ibn, daß bier noch nicht Alles verloren war. — Den Schluk jener f. f. Denkschrift bilbeten Borschläge gegen "bie Licenz ber Breffe." Hier hatte Gent seinem alten Grimme wiber bie liberalen Zeitungen bie Bügel ichießen laffen. Geenbet werben muß "bas balsbrechende Spiel." bas manche Regierungen burch ihre ftrafbare Nachsicht gegen die Breffe treiben. Darum Berlängerung der Rarlsbader Beschlüffe auf unbestimmte Zeit und birectes Ginschreiten bes Bundestags gegen drei Stuttgarter Blätter, die Neckarzeitung, den beutschen Beobachter und die von Wangenheim begünstigten Murbardschen Annalen. — Aber von diesem Aeußersten bet Lüge wendete sich Graf Bernstorff angewidert ab. Er begann in magvollen Formen einen ernsten und erfolgreichen Wiberstand. Er verwarf jene beliebte "Auslegung" ber fübbeutschen Berfassungen gänzlich, weil man, "was unbedingten Rechtens ist, mit bemjenigen, was auf zweifelhaften ober schwachbegründeten Befugnissen beruht", nicht verwechseln bürfe. Er tabelte die "leidenschaftliche Farbe" jener Gentischen Denkschrift über

ver Bresse und bewirkte ihre Milberung.\*) Der Borschlag einer neuen Geschäftsordnung wurde, nach Bernstorff's Rath, nicht als ein Antrag dem Bundestage vorgelegt, sondern lediglich der Instruction für den neuernammten österreichischen Bundestagsgesandten eingefügt. Metternich's Liebling Münch-Bellinghausen sollte die Opposition in Franksurt zu Baaren treiben, die Graf Buol nicht zu bändigen vermochte. Der Epuration des Bundestags stimmte der prensisse Minister zu; Bangenheim's Anwesenheit erschien, nach Allem was geschehen, als eine Beleidigung gegen Breußen. Und schon drängte Metternich, der wackere Kliber müsse den preußischen Staatsdienst verlassen; sein deutsches Bumbesrecht sei das "revolutionärste Buch, das seit Langem erschienen," sei die Duelle der Bangenbeim'schen Theorien.

In Verona hatte die immerdar schwankende Freundschaft der größen Mächte einen schweren Stoß erhalten. Roch mehr war fie geslockert worden durch die griechische Revolution, so daß englische Blätter von dem Congresse von Berona trocken sagten, das werde die letzte Jusammenkunft der fünf großen Mächte gewesen sein. Angesichts dieser drohenden europäischen Verwicklungen mußte Oesterreich mit Sichersheit auf Deutschlands unbedingte Abhängigkeit rechnen können; ist doch unser Volk dem Hause Habsburg nie etwas anderes gewesen, als ein gleichgiltiges Mittel für seine europäischen Pläne. Wie die Revolution in Neapel und Viewont, so sollte auch die bescheidene deutsche Resormpartei vernichtet werden.

Mit Spannung war Bangenheim biesen Ereignissen gesolgt, und längst schon sah er seinen Sturz voraus. War nicht bereits vor den Karlsbader Beschlüssen der weit harmlosere Gagern beseitigt worden? und hatte nicht König Wilhelm wiederholt seinen Bundestagsgesandten gegen die größsten Angrisse Oesterreichs in Schutz nehmen müssen? — Zuerst in Vörne's Briesen aus Paris ist eine geheine Denkschrist vom Jahre 1829 verössentlicht worden, welche dem österreichischen General Langenau zugeschrieben ward und seitdem als ein ruchloses Beispiel österreichischer Tücke in viesen deutschen Geschichtswersen geprangt hat. Sogar Gustav Kombst, der so viese Geheinmisse des Dundestags mit unwillsommener Hand entschleiert hat, wagte über ihren Verfasser nur Vermuthungen. Wir wissen petat aus Bangenheim's letzen Schristen, was schon damas dem scharfen Blicke Plittersborsse nicht entging: diese

<sup>\*)</sup> Rach ben Berichten Bernftorff's an König Friedrich Wilhelm (Wien, 21. 3a: nnar und 10. Februar 1823). Solche.

S. v. Treitichte, Muffage. I.

Urfunde stammt aus ber Feber des würtembergischen Gesandten, und bak er solche Mittel nicht verschmäbte, beweist die Erbitterung ber Streitenben. Er legte darin bem öfterreichischen General ben Blan in ben Mund, querft Baiern für Defterreich qu gewinnen und bann gur "Eduration" des Bundestaas zu schreiten; denn mähre die Opposition in Frankfurt noch länger, so würden "Die Bölklein endlich an die Möglichkeit glauben, bak sie ein Bolt werben könnten. ". Alles ist gewonnen. wenn um feines Benehmens gegen die großen Mächte willen nur Einer rappellirt wird. " Dann werben die anderen Rundestaasgesandten. ... um fich in ihren einträglichen und zugleich rubigen Bosten zu befestigen, selbst bagu mitwirten, ibre Sofe ben öfterreichischen, also auch ben preukischen An- und Absichten aus treuer Anbanglichkeit an bas alte Raiserbaus entgegenzuführen." Das bosbafte Schriftstud ift ein glanzendes Brobstück von Wangenheim's burschikosem Uebermuth. Eine Rote äbnlichen Inhalts war wirklich von Langenau nach Wien geschickt worben : befreundete Gesandte batten warnend ihrem schmäbischen Genossen bavon Runde gegeben, und er antwortete mit rücklichtslofer Verhöhnung.

Was aber that Würtembergs Regierung? Der König ersuchte feinen von Verona zurückehrenden Schwager um eine verfönliche Unterrebung und erlangte diefe Gunft trot Metternich's Gegenbemühungen. Doch ihm gelang nicht, ben nunmehr wieder ganglich für die Sache ber Legitimität gewonnenen Czaren auf feine Seite zu ziehen. Winkingerobe idrieb jest nach vergeblichen Gegenvorftellungen auf bes Königs ausbrücklichen Befehl die berufene Circularnote vom 2. Januar 1823 zur Babrung ber Rechte ber Minbermächtigen. Er nannte bie Grokmächte furzweg "Erben bes Einflusses, ben Rapoleon sich in Europa angemakt," und fuhr fort: "Berträge abgeschlossen. Congresse ausammenberufen im Interesse ber europäischen Bölkerfamilie, ohne bag es ben Staaten bes zweiten Ranges gestattet ift, ihre besonderen Interessen au mabren: die Formen felbit, unter welchen man fie au den Berträgen auläkt und ihnen die Beschlüffe ber überwiegenden Mächte zu erkennen giebt — diese verschiedenen Reuerungen in der Diplomatik rechtfertigen wenigstens einen ausbrücklichen Borbebalt zu Gunsten ber Rechte, die jedem unabhängigen Staate unveräußerlich zusteben. " Ein nur allzugerechter Brotest gegen die Anmakung der Bentarchie. Aber die unausrottbare Begriffsverwirrung ber Mittelstagten fehrte wieder, wem ber Minister bann ben beutschen Bund eine Macht ersten Ranges nannte, bessen Banzes boch nimmermehr ben Theilen nachsteben burfe — mabrend der Bund unzweiselhaft zu den Mächten zweiten Kanges zählt und die zwei Großmächte thatsächlich nicht seine Theile sind. Als dann das Veroneser Manisest dem Bundestage vorgelegt ward, und der russische Gesandte es mit den hebeutungsvollen Worten begleitete: "die Rationen sind nur so kange ruhig, als sie glücklich sind, und niemals hat sich das Glück in, der Bewegung gesunden "— da meinte spaar die zahme Augsdurger Allgemeine Zeitung: "eine genaue Bexathung ist nöthig, damit man sieht, die deutschen Bundesstaaten seien souveräne Steaten. "Die österreichische Partei beantragte die übliche "dankbare Uedereinsstymung mit den Ansichten und Maßregeln" der Großmächte, Wongenheim dagegen wollte sich boshaft mit einer Anersennung der reinen Absichten, begnügen, denn noch sehle die nähere Kenntniß der Berhandlungen von Berona, und — der Bund müsse Reinstniß der Berhandlungen von Berona, und — der Bund müsse Reinstniß der Verschung zu allen verslassen Mächten. Ben Allen verslassen, enthielt er sich der Absitimnung.

Dann übernahm Münch-Bellingbaufen ben Borfik, und er perstand, bald burch gewinnende öfterreichische Gemütblichkeit, bald burch grobe Einschüchterungen, die Berrschaft im Bunde zu behaupten. Die Gedanken jener Wiener Denkschrift begannen sich zu verwirklichen, zunächst bie Plane wiber ben .europäischen Standal ber würtembergischen Breffe, wie Gent in seiner Denkschrift sagte. Bor allen batte ber Stuttgarter "Deutsche Beobachter" ben Zorn ber hohen Versammlung erregt burch einen Auffat über bie Diplomaten. "Ungeachtet es scheinen könnte, als spräche ber Bunbestag hier in eigener Sache," erklärte ber Ausschuß bes Bundestags ben Angriff auf "biefe angesehene Rlasse von Beamten für unverträglich mit bem monarchischen Brincip und mit ber Sicherbeit der Bundesstaaten." Das Blatt ward unterbrückt. Würtemberg mit der Bollziehung dieses Beschlusses beauftragt. Bergeblich verlangte Wangenheim Frist zur Einholung von Instructionen. Der Geift. nicht ber Buchstabe ber Bundesgesetze sei entscheibend, meinte Münch: nur eine fofortige Unterbrudung werbe die gewünschte moralische Wirfung äußern. Nach einigen Wochen mußte Wangenheim über die vollzogene Unterbrückung berichten, und Münch fprach barauf bie Hoffnung aus, " biefe Strafe werbe bie Zeitungsichreiber geregelter, bie Cenforen porfichtiger machen." hier, am Ende seines Wirkens in Frankfurt, berührte Wangenheim, förverlich leibend und tief niebergeschlagen, noch einmal jene Karlsbaber Beschluffe, beren übereilte Unnahme sein ganres Schaffen verborben hatte. Er beklagte, bag ber Bundestag bie

Parlsbaber Brotofolle - Die nothwendige Grlänterungsquelle für die Rarlsbader Beschfuffe - aar nicht kenne, und fand es "wenigstens imeifelhaft." ob der Auftand des deutschen Bolles, das "nie von der Bahn ber Treue und bes Geborfams gewichen," bie Wortbauer biefer Peidilife forbere. Das war bas lette Auffladern ber Oppolition am Bunbe. Schon batte Mirff Metternich begonnen, die Beiffagung ber Langenau'ichen Note zu erfüllen, und ben Berrath in bas Lager ber Mittelftaaten geworfen. Jene icarfe Antwort Winkingerobe's auf bas Manifest von Berona war burd bie Bermittlung des Bunbes tagsgefanbten in frangofischen Blättern veröffentlicht worden. Die Oftmächte verlangten entschieden Genugthnung, bie Gefandten von Desterreich. Breuken und Rukland verließen Stutsgart. Graf Winkingerobe erkannte jett, bak es geboten fei einzulenken; ben Grofmächten längst verhaft, lub er jest auch ben Saf ber Liberalen auf fich. wurde endlich erreicht, was der ruffliche Gesandte Anstett noch kurz zubor unisonst bei König Wilhelm in versönlichem Zwiegespräch durchzuseben versucht hatte: Wangenheim ward abberufen (Juli 1823), und man nahm fein Gutachten über bie weftpbalischen Domanenkaufe (iene gefährliche Theorie vom "ewigen Staate") zum Borwand. Umfonst bat ber Gefandte, man moge ibm diese Beschimbkung ersparen und ibn felber um feinen Abschied bitten laffen. Er batte biefe Bitte nicht gestellt da es noch Zeit war; jekt ließ man ihn fallen. In seiner ritterliden Ergebenheit gegen ben König erklärte er in ben Zeitungen jenen Bormand feiner Abberufung für die wirkliche Urfache, und man begreift, welchen Born unter ben Staatsmännern bes Bundestaas bies undiplomatische öffentliche Auftreten, diese "Appellation an die sogenannte bffentliche Meinung" bervorrufen mufite. So geheim wufte bie öfterreichische Bartei ben Hergang zu halten, daß felbst ein Nabestehender wie Stein von der Babrbeit nichts abnte und bem Entlaffenen feinen willfürlichen Austritt in berben Worten vorwarf. Es war die höchste Reit, bag ber König die Abberufung feines Gefandten genehmigte. Berzögerte er sie noch länger, so war man in Wien entschlossen, eine der jahlreichen Tactlofigkeiten Bangenheims, welche die gebeime Bolizei getrenlich einberichtet, zu benuben und ben verhaften Mann burch eine öffentliche Beschämung zu stürzen. Il sora tue à la diète, schrieb Fürst Metternich einem Freunde.

Was verschlug es, daß der König noch im selben Jahre, den Großmachten zum Trotz, in einer geharnischten Thronrebe das Vertrauen feines geliebten Bolles die sicherste Stüte feines Thrones nammte? Raft gleichzeitig erfolgte die Abberufung der getreuesten Genossen Bangenbeim's, ber beiben beffischen Gefanbten Level und harnier. Winkingerode ward entlaffen und rächte sich burch einen anondmen Zeitungsartifel, ber aus eigener Erfahrung bas Berbammungsurtheil über bie unklare, frivole und - vor allem - obnmächtige Opposition ber Mittelfteaten in den Worten zusammenfakte: "Abschaffung des Minifteriums bes Auswärtigen; bann giebt es keine Circularnoten. Die für nichts und wieder nichts so viel Lärm machen, die Regierung compromittiren und ben Staat gefährben." Wangenbeim's Nachfolger, ber Freiberr von Trott, batte feine Lust baran, die beiben Herrscher bes Bunbestags, ben gewandten Münd und den plumpen Breuken Nagler, gelegentlich burch bosbaften Wiberspruch zu franken: eine nationale Oppositionspartei zu leiten fam bem vormaligen Brafecten König Je-3m Sommer 1824 20g bann Metternich rome's nicht in ben Sinn. bei einem Besuche in Tegernsee den baierischen Hof gänzlich zu sich binüber, die Berlängerung der Karlsbader Ausnahmegesetze und die Gebeimbaltung der Bundesprotokolle ward am Bunde bekehloffen. Unangefochten bestand fortan jenes Spitem allmächtiger und allgegenwärtiger polizeilicher Aufficht, welches einen scharf beobachtenden nordamerikanis ichen Staatsmann, Everett, in biefen Jahren zu ber trockenen Bemerkung veranlafte: in den milberen Despotien Sinterasiens ift bie perfönliche Freiheit der Einwohner ohne Aweifel minder beschränkt als in Deutschland. Die öfterreichischen Staatsmänner fanden "ben sittlichen Auftand der gefährlichen Mittelflassen wesentlich gebessert," und die Lehre von bem liberalen "Bunde im Bunde" foien vernichtet. Murbard's Annalen biefe Theorien jest noch predigten, konnte Gent in fein Tagebuch die verachtenden Worte schreiben: "kann vergessen werben, ba keine Gefahr ist, bak sie bie beutschen Sofe gewinnen konnte." Und da fein ängstliches Gemüth also von einer schweren Sorge entlastet war, fo spottete er felbst ber Angst ber letten Jahre und schrieb als . haruspex ad haruspicem" an Abam Müller über bie polizeilichen Maßregelu gegen die Demagogen: "betrachten Sie bergleichen mehr als uniculbige Gemütheerheiterung für ben beutichen tiers-etat!"

Den Alphruck ber öfterreichischen Thrannei hinwegzunehmen, blieb reineren und mächtigeren Händen porbehalten, als den deutschen Mittelstaaten. Immitten des salbungsvollen Geredes der freiheitsmörderisschen Romantik zeichnete Georg Canning die erhabenen Grundzüge ein-

facher, echter Staatstunst, die nicht zu glänzen sucht durch Einmischung in armfelige häusliche Händel anderer Länder, sondern den Quell ihrer Stärke zu Hause sindet in der Eintracht zwischen Boll und Regierung, zwischen Barlament und Krone. Und in denselben Jahren, da die Revolution in Spanien und Italien gebändigt, der beutsche Bollsgeist auf's neue geknebelt schien, erstand in den Freistaaten Südamerika's eine jugendliche, unansechtdre demokratische Macht, legte die Befreiung Griechenlands die Art an die Burzel des heiligen Bundes, und Canning rief sein triumphirendes, novus saoclorum nasektur ordo.

Es war ein unmögliches Unterfangen und zugleich ein fammervoller Beweis für die Unnatur der Bundespolitik gewesen, daß ein geiftreicher Mann verlucken konnte, in einem Diplomatencongresse eine Oppositions partei zu bilben, welche fich lediglich ftutte auf die verfönliche Gefinnung abbangiger Gesandten. Der Entlassene zog nach Dresben, lebte bort in regem geselligem Bertebr mit geiftreichen Menschen, erzog feine Rinder felbst und versenkte sich wieder in wissenschaftliche Arbeiten und in die Spielereien der Naturphilosophie: eine Sommambule trieb zu Zelten the Wesen in seinem Hause. Durch lange Jahre hat er an einem unförnilichen Werke über Republik und Monarchie gearbeitet, bas nie erschienen ift. Nachber fiebelte er nach Coburg über, und an so manchem Nachmittag fab man bort ben ftattlichen alten herrn binüberwandern nach dem lieblichen Candfibe Friedrich Rudert's. Bet dem Freunde fand er, was fein Berg begehrte: edlen Freimuth, warme Baterlandsliebe, gelftvolle Deutung jener Fabelwelt des Morgenlandes, die feinen phantastischen Hang immerbar reizte, endlich frohe Erinnerungen an die Zeit bes schwäbischen Berfassungskampfes, welche bie Beiben als treue Genossen mitsammen burchlebt batten.

Da erfreute ihn nach Jahren plöglich ein Zeichen ber Theilnahme aus ber alten Heimath. Ein schwäbischer Wahlkreis wünschte ihn zum Mögeordneten zu wählen für den Landtag vom Jahre 1833. König Wilhelm, der alten Freundschaft eingedemt, bestätigte ihm auf seine Bitte das Staatsbürgerrecht, dessen Besitz dem "Ausländer" nicht sicher war, und da überdies die Stadt Chingen ihm ihr Ehrenbürgerrecht verlieh, so schen alles in Ordnung. Aber der offenherzige Mann legte seinen Wählern sein politisches Programm vor und verwarf darin allerdings, als ein Mann der rechten Mitte, wie er mit Stolz sich nannte, die Rotteck-Welcker'sche Schule mit ihren "überspannten, aus bloßen Verstandesbegriffen abgeleiteten Forderungen"; noch weit ents

fwiedener seboch trat er dem "von einer verblendeten Arifibkratie geleiteten Absolutionurs" entgegen. Als den Urbeber ber berricbendent Aufregung bezeichnete er ben Bundestag; ber "die Civilikation tudwärts treibe." Wit vollem Rechte, benn in den junafien Jahren wat ber Bunbestag noch tiefer gefunden. Abermals tam über Deutschland eine Leit wie iene ber Karlsbaber Befdlieffe. Das Biener Cabinet begann fich von bem Schrecken zu erholen, dem es nach ber Jultevolutton perfallen mar: Die volnische Erbebung neigte fich jum Ende. und bald erklang burch ben-Welttheil bas bobnifche: l'ordre regus à Varsovie. Jest fant man in Bien ben Muth. Ach gegen bie Nachwirkungen ber Julimbobe zu eineben. Sachlen und Rurbellen wurden von Wien aus vermabnt, ibre neu gegrindeten Landtage in frenget Rucht zu balten : in Baben ichritt ber Bunbestag ein und vernichtete bas neue Brefigeset; die verhafte Freiburger Bochfcule muffte burch die Absekung Rotted's und Belder's ibres Glanies entfleibet werden. Allen conftitutionellen Staaten zugleich galt bann ber berückligte Bunbesbeichluß vom 28. Juli 1832, welcher die beutschen Landige einer fortwählenben Aufficht burch ben Bund unterwarf, ihr Steuerbewilligungsrecht wie ihre Redefretheit beschränkte. Ringsum in Eutopa fand ber Ruf ber Entrifftung, den bie mikhandelte Nation erhob, lauten Biberball: Im Barlamente fragte Henry Lotton Bulwer, "ob je eine folde Berlehung der beiligsten Berfprechungen erhört worden ?" Und bies "in bem Geburtslande der Freiheit, in dem Lande Luther's, wo bie Freiheit bes Gebankens immer das Polungswort gewesen iff. das bas Boll zum Siege führte!" - Offenbat tonnten conftitutionelle Mintfter jenen Bunbesbeschluft nicht obne Hare Billchtverletung annehmen. Seit die Opposition im Bundestage zeifdrengt war, befolgten fammtliche constitutionelle Mittelstaaten jenes bequeme josuitesche Schaufelspliem, welches balb am Bunbe eine Stube gegen bie Stanbe, bald am Landfage einen Anhalt gegen ben Bund finkte. Gerade jest alkterte König Wilhelm's Regierung vor bem Augenblick! wo fie bet erbitterten Bollsvertretung Rebe fteben follte wegen ber fungften Bunbesbeschluffe. Mit jener Ansprache also schlug sich Wangenheim zut Obbofition, und von Stund' an extlatte fich die Regierung gegen seine Wahl. Noch einmal follte er ben Unfegen bes alten Berfaffungs kampfes erfahren. Bir entfinnen uns, wie biefer Streit enblich butch bie übereilte Armahme eines koniglichen Entwurfs beendigt wurde. In ber fo leichtfertig geschaffenen Verfasfung fanben sich zwei Paragraphen

mit widersprechenden Bestimmungen über die Frage, ob der Sewählte im Königreiche wohnen müsse. Grundes genug für die Regierung, um Wangenheim's Wahl als ungiltig anzusechten, und sie gewann endlich dafür eine schwache Mehrheit in der Kammer. Die heftigen Debatten waren ein Triumph für Wangenheim, sie offenbarten, daß dieser herrliche Stamm den Werth des gehaßten "Fremden" jest zu schäsen wußte. Richt blos die Minister — darunter Wangenheim's weltstügerer Schüler Schlaper — betheuerten scheinheilig ihr Bedauern über die Ungiltigkeit der Wahl. Alle Parteien wetteiserten in dem Lobe des wackeren Mannes, und sein alter Gegner Uhland sprach: "Giebt es nicht auch ein geistiges Heimatherecht, das nicht ganz von der Scholle abhängt? Ift es nicht auch ein Wohnen im Lande, wenn man im Angedenken seiner Bewohner lebt und durch ihr Vertrauen zur Repräsentation berusen wurde?"

Roch mabrend biefer Handel schwebte, legte Wangenheim sein politisches Glaubensbekenntnik nieder in der umfänglichen Schrift: "Die Wahl des Freiherrn von Wangenheim." - Hier schildert er sein Leben mit Worten, welche lebhaft an fein eigenes Wort gemahnen: "bie Naivität ist die Awillingsschwester des Talents." Dann waat er sich an die erste Brincipienfrage, welche damals die gesammte Breffe beschäftigte, an die Frage, ob jener ben Landesverfassungen widersprechende Bundesbeschluft vom 28. Juli rechtsgiltig fei. Die tiefe Verlogenheit unseres Rechtszustandes offenbarte sich schrecklich in jenen Tagen. Regierungen von Würtemberg und anderen Mittelftagten verfündeten ienen Bundesbeschluk mit dem Beisate. damit sei keine Verletung ber Landesverfassung beabsichtigt; barauf erklärte ber Bundestag feinerfeite, mit ienem Beisate sei keine Verletung bes Bunbesbefchluffes beabsichtigt! So brebten sich die Regierungen im Kreife — und gleich ibnen die Bublicisten. - Wangenbeim bewies zwar schlagend das Recht ber Kammern, die Minister wegen der den Bundestagsgesandten ertheilten Instructionen zur Berantwortung zu ziehen, und damit bie Möglickeit einer gesetzlichen Sinwirkung ber Landtage auf den Bundes-Aber wenn er dann furzweg behauptete, jeder Bundesbeschluß sei unverbindlich, ber einer Landesverfassung widerspreche, so war dies flarlich eine petitio principii. Feste rechtliche Grundfate über bie Grenzen der Bundesgewalt hat weder er gefunden, noch Repfcher, Baul Bfiger, S. R. Hofmann oder irgend ein anderer der Bielen, welche mit ibm gegen die jungften Bundesbefdluffe zu Felde zogen. Und in Babrheit, diese Rechtssätze sind unfindbar, denn die Bundesgesetze bilden ein geistloses Gemisch bundesstaatlicher und staatenbündischer Rechtslehren und stehen mit sich selber wie mit den vorher und nachher erschienenen Landesverfassungen in einem schlechterdings unversöhnlichen Widerspruche. — Angehängt war dem Werke ein Versuch über die Unmösslichkeit moderner Freistaaten, wozu Altmeister Eschenmaner die Einleistung geschrieben. In der alten doctrinären Weise ward hier die monarchische Gewalt als der indissernitirende Punkt inmitten der socialen Gegensätze bezeichnet und den Freistaaten die wunderliche Fabel nachzesgegat, daß in ihnen die Staatsmänner keinen besonderen Stand bilden kömnten.

Bangenheim erlebte noch ben nächsten Wendepunkt ber beutschen Gefchicke, ben Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's IV. und bas schüchterne Einlenken Breukens in den Weg der Reformen. beutsche Revolution brach an, und der bochbeighrte, schon des Athems fast beraubte Mann bewahrte noch bas alte Selbstaefühl. "fühlte sich berufen"- fo lauten feine Worte! - "ben Weg zu zeigen, wie aus ben Wirrnissen ber Gegenwart berauszukommen fei." Es lobnt ber Mübe nicht, die beiden weitschweifigen Schriften naber zu betrachten, welche biefen Weg weisen sollten: "Defterreich, Preuken und bas reine Deutschland" und "Das Dreikonigsbundniß und die Bolitik des herrn v. Radowit." Gin Jammer fürwahr, wie in dem Glend der Aleinstaaterei unfere Staatsmänner zuchtlos und ohne die Schule einer großen Erfahrung dahinleben, und darum ihre Grillen sich endlich zu firen Ibeen berbärten. Aufammengebrochen war ber Bundestag. schmachvoller als je ein Staatsbau, und nach biesem Gottesgerichte ber Geschichte wagte ber alte Berr noch die Bortrefflichkeit ber Bunbesgefete zu behaupten - wenn nur ein liberaler Geift fie ausbaue! Dan er selber und seine liberalen Freunde nicht an den Ränken des öfterreichischen Sofes, sondern an der unverbesserlichen Erbärmlichkeit der Bundesgesetze selbst scheiterten und nothwendig scheitern muften diese einfache Wahrheit: hat er nie begreifen wollen. Der Führer der Opposition am Bunde mar jest ein Legitimist des Bundesrechts geworden. Der Ausbau biefer vortrefflichen Bunbesgesete foll geschen burch ein Barlament. Für biefes wird ein unfehlbares, alle Interessen verföhnendes Bahlgefen entworfen — das bekannte Lieblingsthema aller Doctrinare. Ueber bem Parlamente ftebt die executive Gewalt. die Trias, benn "bas leben felbft ift ja nicht zu begreifen menn-nicht

als Product zweier unendlich und absolut entgegengeseiter Ractoren. welche zu der Lebenseinheit die gleiche Beziehung haben und darum in ibr zusammengeben." Defterreich übernimmt baber die Ministerien ber Justix und bes Innern, Breuken ben Arteg und bas Auswärtige, Raiern an ber Spine bes reinen Deutschlands die Finanzen und bas Archiv- und Registraturwesen! Die Frankfurter Reichsverkassung ist schlechthin verwerflich, weil sie "das prenkische und das rein-deutsche Bolf beibe um ihre Individualität betrügt. " Und wilber noch als in feiner Jugend erhob fich ber leibenschaftliche Greis zu Buthausbrüchen gegen Breuffen, die alles überbieten, was die gnerkannten Deister in biesem Gewerbe, die Görres, Rlopp, Draes, je geleistet. reine Deutschland, gesondert von Breufen, nothwendig den Kremben unter die Flike gerath, hatte Wangenbeim weber aus den ruffikben Berhandlungen König Bilbelm's gelernt, noch aus ben füngsten Thaten bes bairischen Cabinets, bas während ber Revolution bei bem englischen Hofe feierlich protestirte gegen jede Schmälerung ber Souweras Doch die Zeit war über ihn hinweggeschritten; nur die Biftonität. rifer ber Deutschen Zeitung entsannen fich noch ber früheren Berbienfte ihres Gegners und ehrten sich und ihn durch achtungsvolle Erwähnung feiner Schrift. Selbst die Augsburger Zeitung febrte ibm ben Ruden, fie fühlte, daß die Triaslehre mindestens eines moderneren Altterputes bedurfte. Der in alten Tagen trot mancher Seltsamkeit unaweifelbaft zu ben besten beutschen Bublieisten zählte, fab, gleich seinem Genoffen Lindner, feine letten Werke völlig unbeachtet: fie waren lediglich bem Hiftorifer wichtig burch zahlreiche Mittheilungen aus ber gebeimen Geschichte des deutschen Bundes. Auch im berfonlichen Bertehre blieb Wangenheim der Alte, fieberisch lebenbig, liebenswürdig, von schrankenloser Offenheit; fein Gespräch ein erstaunliches Durcheinander tollen Unfinns und geiftreicher Gebanken. Am 19. Juli 1850 ift Wangenbeim geftorben. Wer die Summe biefes Lebens giebt, wird jene berbe Rlage nicht unterbrücken können, welche leiber jedes Blatt der beutschen Bundesgeschichte und entlock: toftliche Rrafte fruchtlos vergeubet!

Derweil ich biese Zeilen schrieb, klang mir immerbar bie Beise bes alten Sängers burch ben Sinn: "Leut" und Land, die meine Kinderjahre sah'n, sind mir so fremde jetzt, als wär'es Lug und Wahn." Bir haben das deutsche Parlament und die Anfänge mindestens einer deutschen Staatskunft geschaut: die Keinlichen Windungen der alten Bundespolitik verstehen wir nicht mehr. Seit jener erste Bersuch beut-

icher Staatstunft ber Gewalt bes Haufes Habsburg unterlag, bat fich bie Bebeutung ber Macht so tief in unser politisches Denken eingegraben, bag wir nur mit Lächeln eines Staatsmannes gebenten konnen. ber große politische Ziele erftrebte, ohne über irgend eine Macht au aebieten. Und boch ziemt es am wenigsten uns, die wir ehrlich zu Breuken balten, mit Mikachtung auf Wangenheim zu bliden. Er vermaß sich, eine Lebensaufgabe unferes Boltes zu lofen, welcher Breuken fich schwach versagte. Wit ber Dhimacht-ber Mittelstaaten begann er jenen Rampf bes beutschen Liberalismus wiber Desterreichs Herrschaft, welchen allein Breuken führen kann und führen soll und noch immer nicht begonnen bat. Die dauernde Wieberfehr folden Frrihums ift unmöglich, felt bie Angft vor ben verbunbeten nationalen und liberalen Ibeen bie Keinen Bofe ber Reaction und dem Hause Habsburg in die Arme getrieben bat. Defterreiche Stellung zu bem beutschen Aberalismus tft burch bie Ratur ber Dinge vorgezeichnet. Go lange ber Neubau bes beutsiben Staates nicht vollenbet ist, wird Bien für Deutschland immer ber Herb ber Reaction bleiben, mag bort ein Metternich ober ein Schmerling berrichen. Breufen aber wird bann erft gefunden, wenn es begriffen bat! daß fene Berfchmelzuffg des nationalen und des liberalen Gebankens bie toftlichfte Frucht unferer füngsten Entwicklung und burch menschliche Weacht nicht wieber aufzuldsen ist.

in solito della distributa di la collina della solito di la di In transi la la di l In transi la di In transi la di la

and the second of the second o

(i) I. O. L. Principle of the control of the analysis of the principle of the control of the

The second of th

## Ludwig Uhland.

(Leipzig 1863.)

Bit es vortheilhaft, ben Genius bewirthen. - wie neidenswerth ist bann bas haus, bas eines eblen Sängers Lieb preisend gegrüft bat! Noch leben Manche, benen Ludwig Ubland's Muse ein herrliches Wort in ihr Keimwesen gesendet, aber kein Saus in Deutschland bat sie so reich beschenkt wie das königliche Haus von Würtemberg. Als die schweren Hungeriahre kaum vorübergegangen, lag eine tiefe und gerechte Trauer auf dem schwäbischen Stamme um ben Tod ber Königin Katharing. Ihr Bolf batte von ihr bas gute Wort gebort: "belfen ift ber bobe Beruf der Frau in der menschlichen Gesellschaft", und hatte sie von Hütte zu Hütte zieben seben in ber borten Reit. Arbeit bringend ben feiernden Sänden. Bor folder menschlichen Gröfie beugte fich die Muse bes burgerlichen Sangers, bie fich ruhmte: "fie bat nicht Untheil an bes Hofes Festen." Fast zaghaft, unwillig, auch nur ben Schein ber Someichelei auf sich zu nehmen, trat fie unter die Trauernden und legte auf ben Sarg ber Rönigin ben "Aranz von Aehren" mit einem ber schönsten Gebichte beutscher Sprache:

> Und hat fie nicht bie Lebenben erhoben, Die Tobten, die nicht hören, barf fie loben-

Ein Menschenalter ging darüber hin, und im November 1862 eilten von nah und fern Leibtragenbe zu der Bahre des Sängers. Wer aber im Lande Würtemberg seine Empfindung nach dem Winke des Hoses zu stimmen wußte, hütete sich sorglich, dem Todten, der nicht hörte, ein letztes Zeichen menschlichen Mitgefühls zu erweisen.

Gern begönne ich biese Schilberung mit einem minder bitteren Worte — wäre nur diese häßliche Thatsache eine vereinzelte Erscheinung! Doch leider, wenn wir der zahlreichen nationalen Erinnerungsfeste der jüngsten Jahre gedenken: wie gehässig hob sich da die Gleichsgiltigkeit, das schlecht verhehlte Mißtrauen der Höse ab von der warmen

Theilnohme ber Menge! Der politische Barteilampf wirkt bereits verwirrend und verfälschend auf jene Gefühle, die unser Volt als einen gemeinsamen Schat begen follte, er lakt ben Ginen als fremde, unbeimliebe Gestalten iene Manner erscheinen, zu benen die große Rebrbeit bes Rolfes mit berilicher Liebe emporblickt. Richt felten zwar baben folde Refte ber Erinnerung ben Ranten ber Barteten, ber eitlen Gelbftkesviegelung als wilkommener Borwand gebient, und sehr verletenb tritt bei foldem Anlak bem ernften Berbachter eine traurige Schwäche imferer Gestiting entgegen: wir mobernen Menschen find allzu bereit, auf gegebenen Anstok gleich einer Beerbe alle bas Gleiche zu thun, bas Gleiche zu empfinden. Dennoch ist die Gefinnung, welche beute eine Rebe, eine Schrift über Ubland nach der andern bervortreibt, in ihrem Grunde echt und tächtig. Denn eben weil die Bofe mit anderen Augen als bas Bilrgerthum auf imfere Geschichte bliden, eben barum follen wir laut bezeugen: nicht wir baben es vergessen, wie rein und schön der Dicter von unferem Baufe, von deutschem Land und Bolf, gefungen und wie wacker er für und gefochten bat.

Wie viel beiterer und menschlicher war doch die Sitte des deutschen Haufest in ben Tagen ber Kindheit unferes Dichters, als vordem, da Schiller fich aufbäninte wider die Unfreiheit des fowähischen Befens! Ein Stilleben freilich war es, schlicht und schmucklos, bas in der Enge bes ehrenfesten wohlhabigen Bürgerhauses zu Tübingen sich abspann: bod keinen gefunden Trieb des Kindes verkummerte die verständige Riebt, und biefem Anaben am wenigften ware es ein Segen gewefen, bätte er ankämpfen muffen gegen erbruckenben Awang. Denn wohl bie erfte Empfindung, bie jedem fich aufbrängt beim Rückschauen auf dies febone Dasein, ist bas Erstaunen, wie leidenschaftslos biefer reixbaren empfänglichen Künfkerfeele das Leben verlief. Selbst jene tiefe männliche Liebe, die Ubland's ganzes Berz erfüllte, der er so oft im Liebe Worte gelieben, die Liebe zu seiner Kunft, wie gehalten und ruhig tritt fle 211 Tage! Jahre lang konnte er barren. schmerzlod barren, bis ber Gott ibn-rief, und feine Dichtertraft, die man erftorben mahnte, uns mit neuen edlen Gaben beschenkte. Noch ift es nicht unnüb; diese Thatfache laut zu betonen. Denn wenigstens ben Rachweben jener Zeit ber falfchen Geniesucht, die auch einen Ubland unter die prosaischen Menfchen verwies, begegnen wir noch heute. Immer wieder hören wir die Unterscheidung von poetischen Raturen und poetischen Talenten, und allzu oft vergikt man die triviale Bahrbeit, daß schon ber Name einer poetischen Natur die schöpferische Kraft bezeichnet. Wir Deutschen pornehmlich sind es uns schuldig, solche Borurtheile einer schwäcklichen Epoche entschlossen abzuschütteln. Wir müßten ja, wären sie begründet, das Ungeheuerliche ihun und uns selber unseren polnischen Rachbarn, die Engländer den Iren als prosaische Naturen unterordnen! Die Erscheinung freilich ist auch unter deutschen und englischen Künstlern selten, daß zu großer Kraft und Wärme der Phantasie ein gehaltenes Gleichmaß der Stimmung, nückterner Erust und trockene Schrossheit des Auftretens sich gesellen. Diese Berbindung des Widerstroßenden in Ubland's Bilde hat oftmals auch jene befremdet, welche hessehen verstehen, daß in den seinsten Naturen die Charafterzüge sich am sellsamiten mischen.

Und doch verdankt der schwähische Dichter seinem nüchternen alts bürgerlichen Sinne einen auten Theil feines Ruhmes. Reine gluck lichere Mitgift konnte ber Sanger sich wünschen in jenen verworrenen Tagen ber Romantif, die Ubland's Bilbung bestimmten. Rach polis thumlichen Stoffen verlangte die junge Dichterschule: fie empfand, baß bas Ibeal ber klaffischen Dichtung unserem Bolke ein frembes fei, und bas Bild ber Göttin mit ben Rosenwangen beute nur bas Bern meniger Hochnebilbeter ergreifen könne. Sehr lebhaft fühlte auch Uhland den Gegensatz ber antiken und ber germanischen Gesittung. Gin Auffat aus feiner Jugend "Ueber bas Romantische" fagt barüber: "Die Griechen, in einem schönen genufreichen Erbstriche wohnend, von Natur beiter, umbrängt von einem glänzenden, thatenvollen geben, mehr äukerlich als innerlich lebend, überall nach Begrenzung und Befriediaung trachtend, kannten und nährten nicht iene bammernbe Sebnsucht nach dem Unendlichen. Der Sohn bes Norbens, ben seine minder glänzenden Umgebungen nicht so gang hinreißen mochten, stieg in sich binab. Wenn er tiefer in sein Inneres schaute als ber Grieche, so sab er eben barum nicht fo flar. Er verebrte feine Götter in unscheinbaren Steinen, in wilben Eichenhainen: aber um biefe Steine bewegte fich ber Preis des Unsichtbaren, durch diese Eichen wehte ber Obem des Himmlischen." - Glückliche Tage, ba eine hochbegeisterte Dichterjugend auszog nach dem Wunderlande der germanischen Borwelt und aus ben lange verschütteten Schachten ber mittelalterlichen Gefittung ungeabnte Schäte zu Tage förderte! Babrend beute Bolitik, Bolkswirthichaft, Biffenschaft im Borbergrunde unseres nationalen Birkens steben, gab damals die Dichtung dem gesammten geistigen Leben Anstok

und Richtung. Das vielgerühmte Welthurgerthum ber Deutschen marb bamals erft zur Babrbeit, feit uns bas Berftanbnik aufging für bas Gemutheleben unferer eigenen Borzeit, feit ber biftorifche Sinn unter ben Deutschen reifte. Wir lernten ben Bolfsgeift in seinem Werben belauschen, ben Glauben, die Runft, die Sitte verschollener Tage in ihrer Nothwendiakeit versteben. Die religiöse Inniakeit der Romantik machte mit einem Schlage bem felbstgefälligen Rationalismus ein Enbe. ber so lange über "bie Nacht bes Mittelalters" vornehm gelächelt batte. Die Hellenen der modernen Welt erhauten fich wieder an dem überschmänglichen Reichthume bes Gemüths, ber in ben Bilbmerken-bes Wittelalters fo rübrend bervorbricht aus ber Gebundenbeit unfertiger Formen. Das Auge ber Menichen erschlok sich wieder für die feierliche Grokbeit der gotbischen Kunst, die vordem nur von einer stillen Gemeinde hellblickender Verebrer verstanden ward. Lange batte sich ber politische Ibealismus ber Deutschen — wo er bestand — an den Bilbern ber Reformationszeit und bes großen Friedrich begeistert: nur bann und wann war ein Lied von Arminius erklungen: jest umfaste Die Sebnsucht der Batrioten mit leibenschaftlicher Bewunderung die Helbengestalten ber Stauferlaifer. Wir wurden wieder herren im eigenen Hause und begriffen eben darum jest erst die innige Bermandtschaft ber Bölkerfamilie bes Abendlandes. Eine neue Welt voll gemuthlicher Innigfeit und Sehnsucht, voll phantastischen Zaubers und malerischer Schönheit ging ben Romantikern auf: "bas Dunkelklare," gesteht Ubland, "ist mir überalt die bedeutendste Farbung, im menschlichen Auge, im Gemälbe, in der Boesie, wie bei Novatis." Auch das lanbschaftliche Auge bes Bolles ward ein anderes. So lange Menschen leben, wird der Streit nicht enden, ob die beitere Pracht eines ionischen Tempels berrlicher sei als das abnungsvolle Dunkel eines gothischen Domes, ber zürnende Achilleus erhabener als die lancräche Chriembild. Rur in Einem, in bem Berständnift ber Seele ber Landschaft, war die Romantik ber klassischen Kunft eben so gewiß überlegen, als ein schwellender duftiger Kranz beutscher Waldblumen tausendmal schöner ift bem jene straff gewundenen Lorbeerguirlanden, welche die Bilbwerte ber Alten ichmücken. Herzlicher, sinniger benn je ward nun von den Dichtern befungen der feierliche Ernst der Waldeinsamkeit, da bie Beifter bes Walbes über ben schweigenben Blättern weben, und ber wollüftige Zauber jener Sommernächte, da ber berauschende Duft ber Lindenblüthen bem Träumenden den Sinn verwirrt und bas

Mondlicht auf den bemooften Schalen klarer Brunnen spielt, und die erhabene Pracht des Hochgebirges, wo weltbanende Mäckte in den gewaltigen Formen jäh abstürzender Felsen sich offenbaren. Niemals, sicherlich, auch nicht in den prosaischen ersten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhumderts, waren unter den Germanen gänzlich ausgestorden jene träumerischen Gemüther, die vor folchen Scenen ursprünglicher Naturschönheit von den Schauern des Weltgebeimmisses sich durchzittern ließen; aber jetzt erst ward weithin im Volke die Freude lebendig an diesen "romantischen" Reizen der Natur. Kaum ein Städtchen heute in Deutschland, das nicht irgendwo einen kuschigen Platz dem Freunde der Natur wohlumfriedigt zu stillem Genusse bete; die romantische Dichtung hat an dieser weiten Verbreitung des Natursinnes im Volke ein reiches Verdienst.

Bergebliche Mühe, in wenigen Borten die vielseitigen Anregungen zu foilbern, die von diefer geiftvollen Dichterschule ausgingen. Sie begnügte fich nicht, unserem Bolle für seine Borgeit, seine wunderreiche Sagenwelt und die Schönheit seines Landes den Sinn zu eröffnen: balb schweifte sie binweg zu den Schäben ber Runft aller Zeiten und aller Bölker. Das Vollsthümliche in der Gesittung aller Rationen begann fie zu versteben und zu übertragen. 3hr banken wir eine unermegliche Erweiterung unferes Gefichtetreises. Unsere barte männliche Sprache erwies fich zum Staunen ber Welt zugleich als bie empfänglichfte, schmiegfamste, spiegelte getreulich die Schönheit feder fremben Dichtung wider', fie nahm in ihrem Tempel gastlich die Götter aller Böller auf. Doch nach so weiten Entbedungsfahrten war bie romantifche Schule unverfebens zur gelehrten, bem Bolfe entfrembeten Dichtimg geworden in einem anderen, ärgeren Sinne, als die Kafkiche Den weiblichen Naturen ber Tieck und Schlegel Boefie es je gewesen. war es eine Freude, sich zu versenken in die Träume einer untergegangenen Welt, und bald erschien ihnen nur das Frembartige voetisch, und aus der Lust an den glücklich bewältigten künftlichen Formen der romanischen und orientalischen Dichter erwuchs unserer Dichtung, was der Sprache und bem Gemüthe ber Germanen am meisten zuwider ift: bas virtuofe Spielen mit ber Form. Mehr feine, empfängliche Runftkenner als schöpferische Künster, wandten sich die Häupter ber Schule hinweg von der sprödesten und geistigften Gattung der Boefie, dem Drama, das vor allem einen reichen Inhalt verlangt. Als hätte nie ein Leffing gelebt, wurden die Grenzen von Boesie und Brosa wiederum verwischt, und die

Ueberfülle ber aus ber Dichtung aller Böller aufgesammelten poetischen Bilber hinübergetragen in die neue Wissenschaft, die nicht mehr nach Beweisen, nur nach "Anschauungen" suchte, und in die neue Religion, die nicht mehr das Gemüth erbauen, nur den Schönheitssinn erfreuen wollte.

Bor solchen Berirrungen der Verfeinerung und Ueberbildung ist Uhland bewahrt worden durch seine köstliche schlichte Einfalt. Er war aufgewachsen in einer Umgedung, wie sie dem Reisen des Künstlersinnes nicht günstiger sein konnte, in einem schönen, reichen, sagenbersihmten Lande, wo doch nirgends eine übermächtige Pracht der Ratur den freien Sinn des Menschen erdrückt. Er ist immerdar ein Schwabe geblieben und hat der kindlichen Liebe zu seiner Heimath ostmals Worte geliehen, am rührendsten wohl in jenen Versen, die ein Thal seiner Heimath also anreden:

> Und fint' ich bann ermattet nieber, So öffne leise beinen Grund Und nimm mich auf und schließ' ihn wieber Und grüne fröhlich und gefund.

Wer je fühmärts geschaut bat von Hobentübingen, wo der Blick die ganze Rette ber Alv vom Hobenzollern bis zum Hobenstaufen beberricht, dem wird dies eble Landichaftsbild aus Ubland's iconsten Liebern immer wieber entgegentreten. Beil feine Dichtung alfo naturlich empormuchs aus dem mütterlichen Boben des schwähischen Landes und Bolles, so bemabrte sie sich jene berbe Naturwahrheit, die ben meisten Kunstwerken ber Romantik sehr fern liegt: auch wo sie zarte, faufte Stimmungen ausspricht, wird sie nur selten verschwommen. Bor langen Jahren schon ging unter ben Schwaben die Rebe: jebes Wort, bas ber Ubland gesprochen, ist uns gerecht gewesen. Die Stammgenoffen erhoben ben Dichter auf den Schild, über die Schultern aewöhnlicher Menschen empor; wer ihn verkleinert, frankt ben gesammten Stanm. Eben biefe vollsthumliche Tüchtigfeit giebt feinem Befen eine harmonische Rube, eine geschloffene Festigkeit, die nur wenigen Sangern ber Romantik eignet. Richt leicht konnten die Dichter einer Schule, die so ganz in der Sehnsucht nach längst entschwundenen Tagen lebte, jene olbmpische Rube, jene felige Beiterkeit ber Seele erwerben, welche dem Rlassifer Goethe das Recht gab, Tablern und Lobrednern lächelnd zu fagen: "ich babe mich nicht felbst gemacht." Wahrbaft harmonische Charaktere sind unter den Heroen der Romantik fast allein die Männer der Wissenschaft, so Savignh, die Grimms, und der liebenswürdigste der Menschen, Sulpiz Boissere; unter den Dichtern der Romantik stehen neben Uhland nur sehr wenige, deren Seele nicht getrübt ward durch einen unklaren, unsreien, friedlosen Zug. Auch er schaute mit der indrünstigen Sehnsucht der Menschen des Mittelalters zu dem Ueberirdischen empor; so recht den Herzschlag des Dichters hören wir in dem frommen Gedichte "Die verlorene Kirche":

3d fab binaus in eine Belt Bon beil'gen Frauen, Gottesftreitern.

Aber suchte Friedrich Schlegel in jener Borzeit ben phantaftischen Reiz des Alten und Fremden, einer unfreien Gesittung, so liebte Ubland bas Mittelaster, weil er in ihm die ungebändigte Kraft eines uripringlichen, farbenreichen Bolfelebens und, vor allem, die Berrlichfeit bes vaterländischen Wesens bewunderte. So wurde iener burch seine ästbetische Neigung dem freien Leben der Gegenwart entfrembet und, obwohl er am lautesten ben Ruf nach volksthümlicher Dichtung erhoben, in eine undeutsche, katholische Richtung getrieben. aber ward der vornehmste Dichter jener jüngeren fräftigeren Richtung ber Romantif, welche ber ursprünglichen Absicht ber Meister getreuer blieb als biefe felber, und in unserer Borzeit nur das noch beute Lebenviae, die deutsche Weise, bewunderte. Darum schöpfte er, gleich ben Brübern Grimm. aus der liebevollen Erforidung bes beutschen Alterthums Muth und Kraft zum Kampfe der beutschen Gegenwart: barum verwarf er jeden Berfuch, die Formen mittelalterlicher Gesittung in unferen Tagen wieder zu erwecken, und sprach berbe Worte wider die "erzwungene Begeisterung", als es wieber lebenbig ward um ben alten Krabn in Köln und der schönste aller Dome aus Schutt und Trümmern zu neuer Bracht emborstieg. — Nicht unsere klassischen Dichter, beren Werke ihn nur theilweise tiefer berührten: die Dichtungen bes Mittelalters, die Bolkslieder vornehmlich sind seine Lehrer gewesen, und mit biefen Worten ift auch fein Blat in ber Geschichte unferer Dichtung bezeichnet. Es ift wahr, schon Goethe's lyrische Muse hatte viele ihrer herrlichsten Klänge dem deutschen Bolksliede abgelauscht. Goethe's geniale Bielseitigkeit war biese Amregung nur Gine unter vielen anderen, ja im Alter stellte er sich zornig dem romantischen Nachwuchs als einen "Blaftiker" gegenüber; Uhland dagegen hat das Eigenfte seiner Rraft an ben Gedichten bes Mittelalters gebilbet. Sie wirkten auf den Mann kaum minder mächtig als auf den Angben an

jenem Tage, ba er zuerst das Nibelungenlied vortragen hörte und, so sagt man, in tiefer Bewegung aus dem Zimmer eilte. An dem Liede von Walther und Hilbegunde sand er als Student zuerst eine Poesie, die sein innerstes Wesen ergriff. "Das hat in mich eingeschlagen", bekennt er. "Was die klassischen Dichtwerke trotz meines eifrigen Lessens mir nicht geben konnten, weil sie mir zu klar, zu fertig dastunden, was ich an der neueren Poesie mit all ihrem rhetorischen Schmucke vermiste, das sand ich hier: frische Bilder und Gestalten mit einem tiesen Hintergrunde, der die Phantasie beschäftigte und ansprach!"

So ward ihm bas bobe Glüd, inmitten einer überbildeten, nach ben frembesten und fernsten Reizen jagenben Runft, einen festen Kreis ebler Stoffe zu beberrichen, welche barum unfehlbar wirken mukten. weil ein ganges Bolf sie burch Jahrhunderte gebegt und gebildet batte. Und noch schärfer sogar schied er sich ab von den älteren Romantikern burch seine Beise, die Form ber Runft zu bandbaben. Sein feines Dhr empfand, daß eine Sprache voll Barten des musikalischen Wohl-Kangs ber romanischen Rebe nur bis zu einem gewissen Grabe fähig Auch er bat Sonette und Gloffen gebichtet und die Assonanz statt bes Reimes gewagt: aber ungleich makvoller als die Tieck und Schlegel brauchte er diese fremben Formen, und nach uralter beutscher Beise war ibm in ber Runft ber Inbalt bas Bestimmenbe. Wäre ibm in seinem "Sängerstreite" mit Rudert ftatt ber guten Sache: "Falschbeit franket mehr benn Tob", bie schlechte Meinung: "eh'r falsch als tobt", jur Bertheibigung zugetheilt worben : er batte ficherlich nicht jene tunftvollen, feinen Benbungen gefunden, woburch fein Begner fic au beden wunte: ein Scherz vielmehr batte ihm aus ber Roth belfen Schon im Jahre 1812 lobte er fich bie "ursprünglich beutsche müssen. Art," die Innigfeit ber Empfindung, im Gegensat zu ber formen- und bilberreichen Dichtung bes Sübens. Der alte Spruch : "fclicht Wort und gut Gemüth ist bas echte beutsche Lieb", war ihm fortan ber Wahlsbruch seiner Kunft. Die einfacheren Formen aber, die er bem Genius unferer Sprache gemäß fand, bat er mit vollendeter Runft beberricht, mahrend Tied mitten in ber gesuchten Formfünstelei oftmals fogar bie Correctheit vermiffen läßt. Und gelang es ber atteren Romantif, weil nur ein äfthetisches Wohlgefallen fie zu bem beutschen Alterthume führte, febr felten bie naive Beise bes Mittelalters gu treffen, so mufite Ubland, weil er mit ganzer Seele in iene Borzeit sich verfentte, seine Maren so gludlich in treubergig alterthumlichem Tone

ı

vorzutragen, baf wir beute taum noch begreifen, wie folde Stoffe jemals anders dargestellt werben konnten. Sein natürliches, wissenichaftlich geschultes Sprachtalent bat unserer mobernen Dichtung eine Külle schöner alterthümlicher Wendungen und Wörter neu geschenkt, bavon die junge Welt taum weiß, daß sie und einst verloren waren, Seinem frengen Formensinne war ein Greuel jenes phantaftische Berzerren der Natur, jenes Spielen mit "duftenden Narben" und "tönenben Blumen", das die Romantif liebte. Refte, starke Umrisse aab er: wo es noth that, seinen Gestalten, also dak wir aus manchen seiner Gebichte ben tücktigen Leichner erkennen, ber in ber Auslibung ber bilbenden Kunft sein Formgefühl schulte. Mit Recht bat man ibn barum einen Alassiker unter den Romantifern gebeiken. Dieser ernste Künstlersinn offenbarte sich vornehmlich in Ukland's weiser Selbstheschräus fung, einer antiken Tugend, die uns Modernen nicht leicht fällt. Kinstler von Grund aus und ein benkender Künftler, wie jede Leile seiner Gedichte zeigt, hat er vielleicht weniger als irgend einer unserer nambaften Dichter die Reigung zur Kritif und literarischen Felize ver-Auf das Können, das ganze und rechte Können ging er aus: er am wenigsten wollte das Schlagwort ber romantischen Dilettanten gelten laffen, daß man ein Dichter sein könne, obne je einen Bers geschrieben zu haben. "Größeren Gebichts Entsaltungen" batte er einst in jugendlicher Zuversicht seinen Lesern versprochen; boch als ihn die ersten Bersuche belehrten, daß ihm die bramatische Kraft versagt sei. rog er sich zurück auf die Livrik und bas livrische Evos. Er begrügte fich, auf biefem engen Gebiete Muftergiltiges zu leiften, berweil bie Chorführer der Romantit nach allen böchsten Kränzen ber Kunft zugleich die hand ausstreckten, ja in Blanen ganz neuer Runftformen sich verloren und, im Grenzenlofen schweifend, nur wenig in sich Bollenbetes fdufen.

Den letzten Grund aber dieses tiefgreisenden Unterschieds zwischen Uhland und der Schlegel-Tieck'schen Richtung verstehen wir erst, wenn wir erkennen: in Uhland lebte ein tief sittlicher, thatkräftiger Ernst, der die thatlose, ironische Weltanschauung der Romantik schlechthin verwarf. Solchem sittlichen Pathos hatte einst Schiller die Liebe des Bolkes verdankt, obwohl er sehr selten volksthümliche Stoffe besang. Denn mit unsehlbarer Sicherheit empfindet das Bolk — unter den Germanen mindestens — ob ein Künstler mit seinen Bilbern blos geistreich spielt oder ob er sein Herzblut ausströmen läßt in seine

Gebichte, und noch kat niemand durch ein feines Spiel sich des Postes Herz erobert. In ber Korm allerbings hat Schiller's bochbathetische Beife nicht bas Minbeste gemein mit bem naiven einfachen Wefen ber Ubland'ichen Dichtung, bas ber Beise Bürger's und Goethe's weit naber fteht. Schiller's Geift aber, fein fittlicher Ernft, feine fubne Richtung auf die Gegenwart und ihr öffentliches geben, ward in Mbland und ben Sangern ber Freiheitefriege aufs neue lebendig. Darum ward Ubland burch feine romantischen Neigungen nicht gehinbert, in ber Wissenschaft ein nüchterner methobischer Forscher, im Leben ein Berfechter bes mobernen Staatsgedankens zu sein. Mit sicherem Takte wukte er Leben und Dichtung auseinanderzuhalten, und jeder unbstischen Liebhaberei ber romantischen Genossen stellte er seinen berben protestantischen Unglauben gegenüber. Wenn Justinus Rerner von bem "Geiste ber Witternacht" erzählte, bann lachte Ubland, bann war er felber "ber Zechgefell, ber keinem glaubt." Und wurde er ja einmal burch eine Erzählung von gebeimnikvollen Naturwundern zum Liede begeiftert, wie icon wufte er bann feinen Stoff aus bem trüben bumpfen Traumleben in eine freiere burchgeiftigte Luft zu erheben! ibm berichtet ward von dem Mäbchen, bas im Mobnfelbe ichlief und, erwacht, mitten im lauten Leben weiter träumte, so ward ihm bies ein Anlaß, bas Schlafwandeln bes Dichters zu schilbern, bem bas Leben 20m Bilbe, das Wirkliche zum Traume wird:

D Mohn ber Dichtung, webe Um's haupt mir immerbar!

In unseren nückernen Tagen vermag auch ein slacher Kopf die Schwächen der Romantik leicht zu durchschauen, und oft vergessen wir, wie tief wir in ihrer Schuld stehen. Jene geistig hoch erregten Tage dursten sich, nach Immermann's wahrem Geständniß, einer Dichtigkeit des Daseins rühmen, die unserem schnell lebenden, unruhig nach außen wirkenden Geschlechte verloren ist. Noch war die Welt von Schönhelt trunken, noch galt ein edles Gedicht als ein Ereigniß, das tausend Herzen froh bewegte, und auch die Häupter der romantischen Schule umstrahlt noch etwas von dem Glanze der glückeligen Zeit von Weismar, "wo der bekränzte Liebling der Kamönen der innern Welt geweihte Gluth ergoß." Aber eine Dichterschule kam durch eine Fülle neuer Gedanken und Anschauungen, die sie in das Bolk warf, die Ration zum bleibenden Danke verpflichten und dem Stage: welche

Kunstwerke ber romantischen Epoche sind nicht blos historisch wichtig durch die Anregung, die sie unserem Bolksgeiste gaben, sondern in sich vollendet und unsterdlich? — so würde ein ganz schonungsloses Urtheil boch nur die Antwort sinden: einige meisterhafte Uebertragungen und Nachbildungen fremdländischer Dichtung und — die lhrischen Gedichte Ubland's und einiger ibm verwandter Sänger.

Als Chamisto in Baris im Jahre 1810 ben breignbewanzigiährigen Ubland kennen lernte, schrieb er mit seiner liebenswürdigen Laune einem Freunde: .. es giebt portreffliche Gebichte. Die jeder schreibt und keiner lieft: boch bier ist einer, ber macht Gebichte, bie keiner schreibt und jeber lieft." Und langfam, aber einmütbiger von Jahr zu Jahr, begann die Nation in das Lob einzustimmen, als fünf Jahre später die "Gebichte" erschienen waren. Den Beg zum Berzen seines Bolles bat ber Dichter zuerst gefunden burch jene Lieber, welche ber Weise bes alten Bolksliedes fo treu, so naiv nachgebilbet waren, wie es vordem nur Goethe verstanden. Er hat zuerft in weiteren Kreisen bas Berftändniß wieder erweckt für diese volksthümlichen Rlänge, und wenn Eichenborff und Wilhelm Müller selbständig, unabhängig von Uhland ibr lbrifches Talent bilbeten, so banken sie boch ibm, bag bas Bolk ihren Liebern froh bewegt lauschte. Schien es boch, als mare bie unfelige Kluft wieder überbrückt, die heute die Gebilbeten und die Ungebilbeten unseres Bolkes scheibet, als tonte ber Gesang, von namenlosen fahrenden Schülern erfunden, unmittelbar aus der Seele des Bolfes Unwillfürlich fragte ber Hörer, ob nicht am Schlusse bes Sanges ein Bers hinweggefallen sei, bas alte treuberzige:

> Der uns bies neue Lieblein fang, Gar fobn hat er gefungen; Er trinkt viel lieber ben kuhlen Bein Als Baffer aus bem Brunnen.

Der Gefang ist heute, wie zur Zeit der italienischen Renaissance die Redekunst, die geselligste der Künste. Das arme Bolk liest wenig, am wenigsten Gedichte; fast allein durch den Gesang wird ihm das Thor geöffnet zu der Schatzkammer deutscher Poesie. An Kunstwerth stehen Uhland's erzählende Gedichte seinen Liedern ohne Zweisel gleich; aber die Bedeutung des Mannes für die Gesittung unseres Bolkes deruht vornehmlich auf den Liedern. Sie haben dem Sänger den schönsten Nachruhm gedracht, der dem Ihrischen Dichter beschieden ist. Sie leben in ihrer leichten sangdaren Form im Munde von Tausenden, die seinen

Namen nie gehört, sie klingen wider, wo immer Deutsche fröhlich in die Weite ziehen oder zum heiteren Gelage sich schaaren. Es war eine Stunde seliger Genugthuung, als er einmal auf der Wanderung durch die Hardt in den Klostertrümmern von Limburg unerkannt rastete und seine eignen Lieder, von jugendlichen Stimmen gesungen, durch das Gewölde schalkten. Alle die hoffnungsvollen Anfänge freier, vollsthümlicher Geselligkeit, welche heute das Rahen einer menschlicheren Gesttung verfünden, alle die fröhlichen Fahrten und Feste unserer Sänger und Turner und Schüßen danken einen guten Theil ihres poetischen Reizes dem schwädischen Sänger; kein Wunder, daß er selber sich an solcher Bolksfreude nicht satt sehen konnte. Fast däucht uns ein Märchen, daß es einst eine Zeit gegeben, wo am Beiwachtseuer deutscher Soldaten das Lied noch nicht erklang: "ich hatt' einen Kameraden," daß einst deutsche Handwerksdurschen über den Rhein gezogen sind, die noch nicht sangen von den "drei Burschen."

Doch seben wir näber qu. so finden wir auch in dem einsachsten biefer Lieber einen entscheibenben Zug - eine kunswolle Steigerung, einen schlagenden Abschluß — ber das Gedicht alsbald auf die Höhe ver Kunstwesse erhebt und mit so großer Innigkeit und Frische den burchgebilbeten Berstand bes Künftlers gepaart zeigt. Lebrer, bem beutschen Bolfsliebe, bat Ubland auch die Kunst der aemüthlich bewegten Erzählung abgefeben. Er vermag es, einen kleinen anekbotenhaften Zug mit so viel schalkhafter Anmuth zu einer Ballabe zu erweitern, wie vor ihm wieder nur Goethe. Sein Eigenstes und Schönftes schuf er in der erzählenden Dichtung dann, wenn er sich ein Herr fakte und die trotige, redenhafte Kraft der beutschen Helbenzeit berb und mit Laune barftellte, wie in ben Rolandsliebern, wohl feinen besten Baklaben. Und wie das Bostslied nicht in die Grenzen eines Landes gebannt bleibt, sondern der Sang von Liebes Luft und Leid. von Helbenzorn und Keldentod burch alle Bölfer wandert und in der Frembe sich umbilbet, so bat auch Ubland sein beutsches Wesen nicht verleugnet, wenn er frembländische Sagenswife besong. fichtsfreis umfagte bas gesammte Alterthum ber chriftlich-germanischen Bölfer; nur febr felten hat ihn ein Bild ber antiken Gefittung zum Liebe begeistert, und ganglich fern lag seinem beutschen Gemuthe bie Sagenwelt bes Orientes, wie fehr fie auch ben Meister ber Form verloden mochte. Sehr tief hatte er fich eingelebt in den Beift ber füdlänbischen Sänger bes Mittelalters: burch bas liebliche Gebicht "Ritter

Paris" weht ein Hauch schalkhafter Grazie, barum ihn jeder Trondsbour beneiden könnte. Fast scheint es, wenn Uhland die Mären der liederfreudigen Provence nachbichtet, als singe hier wirklich ein alter Südfranzose, als erfülle sich die wehmüthige Berheißung des modernen provençalischen Dichters: o moun pais, bello Prouvenço, toun dous parla pou pas mouri. Und doch ist dies nur ein Schein: aus Uhland's südländischen Gedichten so gut wie aus seinen angessächsichen und nordsranzösischen Balladen weht uns heimathliche Luft entgegen, er behandelt diese fremden Stoffe mit der gemüthlichen Innigseit und in der tief bewegten Weise der Germanen, nicht mit der seierlichen Grandesza und dem rbetorischen Bathos füdlicher Romanzen.

Nicht immer freilich ift ibm bies gelungen. Oft nahm er aus ben romanischen Stoffen auch legenbenbafte Wundergeschichten mit berüber, die den modernen Hörer kalt lassen, oder häklich phantaftische Rüge: - fo fteht in bem ichonen Chelus "Sangerliebe" fremb und verletend die Romanze von dem Castellan von Couci, bessen Herz von seiner Geliebten verspeist wirb. Manchmal - was uns noch mehr abstößt -- schleichen sich mit ben fremben Bilbern auch frembe Empfindungen in feine Seele. Bor bem Bilbe bes "Ballers" ober ber trauernden Nonne, die entsagt und betet "bis ihre Augenlider im Tobe fielen zu." steht der gesunde Sinn der modernen Deutschen befremdet still: was gilt fie uns, diese zugleich schwächliche und überschwängliche Empfindung der Vorzeit der Romanen? Ja sogar unter ven Ballaben, die auf beutschem Boben spielen, finden fich neben vielen unsprünglichen Schilberungen beutscher Kraft und beutscher Laune boch auch einige sentimentale Gebichte von sehnfüchtigen Mäbchen und trauernden Königen, die uns fein festes Wild binterlaffen. Desaleiden, wenn wir an seinen Liebern bas innige Raturgefühl und bie tief bewegte Stimmung bewundern, so scheinen und doch einzelne inhaltslos, wir wlinschten, ber Dichter hätte nicht blos fein bewegtes Herr, sondern sein reiches Herr gezeigt. Solche Mängel mochte Goethe im Auge haben, wenn er in Augenblicken übler Laune sehr hart und bitter von der Uhland'schen Dichtung sprach. Doch all' diesen Schwächen hat ber Dichter felber bie beste Bertheibigung geschrieben:

> Scheint euch bennoch Manches fleinlich, Rehmt's als Zeichen jener Zett, Die fo brudenb und so peinlich Akes Leben eingeschneit.

11ns freilich, unferem berben bistorischen Realismus, fällt es leicht zu erkennen, wann Ubland die barten barocken Züge unferer Borzeit verwischt bat. Wir lächeln, wenn uns in Erzählungen aus bem Mittelalter, biefer treulofesten aller Zeiten, von beutscher Treue überschmänglich gerebet wird, und seit die fortschreitende Cultur bas Saar unserer Mabchen gebraunt bat, fällt uns bie ausschliefliche Begetfterung für blondes Haar und blaue Augen fo fower, wie die übermäkige Preude an ben Rofen und Gelbveigelein. Aber frage fich Jeber, ob auch bas Unfterbliche in Uhland's Gedichten 'geschaffen werben kounte non einem Dichter, ber minder treubergig für bas biberbe Mittelalter ichwärmte, ber weniger unbefangen fich begeifterte für "Jugend, Frühling, Festpolal. Mähchen in ber bolben Plüthe ?? In unseren rauberen Tagen geht auch der Jugend biefe naive Schwärmerei febr raich verloren, boch barum mangelt auch unseren neuen Lirifern die Jugendfrifche, bie bergbewegende Inniakeit bes alten Sangers. schwindend gering ist boch die Rahl jener Gedichte, welche auch Ubland angefrankelt zeigen von ber unklaren Gefühlsfeligkeit seiner Zeit! Nur Beinrich Beine's Gehäffigkeit komite aus bem Liebe: "Abe, bu Schäfer mein" ben Grundton ber Uhland'ichen Dichtung berausbören. vies eine Lieb -- beiläufig eines seiner allerfrühesten Jugendgebichte - stellen fich bundert andere voll mannhafter Kraft und unverwüßt-Itcher Lebensluft.

Gern verstummt die Rritif vor biefen Gedichten: über ihnen liegt ber Rauber einer völlig abgeschlossenen Bilbung. Sie find bas getreue Spiegelbild ber ebelften Empfindungen einer reichen Reit. Die wir mit allen ihren Berirrungen aus unserer Geschichte nicht missen können, nicht ftreichen wollen: die alte Burschenschaft vornehmlich lebt nur noch in ben Liebern Ubland's und feiner Genoffen. Ift auch jene Gesittung in unferem Bolle längft einer anderen, barteren gewichen: tobt ift fie bat-In allen neueren Bölkern feben wir eine feltfame Erfcheirum nicht. nung, welche bem mobernen Menschen gar febr erschwert, sich auf seine eigenen Rüße zu stellen. Gebanken und Anschaumgen, bie das Wolf längst überwunden, kehren in dem Leben des Einzelnen wieder als Momente feiner verfönlichen Entwicklung. Längft vorüber find unferer Nation die Tage der Romantik und des jungdeutschen Weltschmernes: uber noch heute tommt fein geiftreicher Deutscher zu feinen Jahren, ber nicht einmal, wehnüthig wie ein Ubland'icher Burich, bem icheibenben Freunde bas Geleite gegeben und später mit Bpronischem Uebermuthe sich aufgelehnt hätte wieder die Unnatur der "alternden Welt." Dem Manne ziemt, die Gedanken seiner Jugend zu überwinden, nicht, wie man heute liedt, sie zu schelten; denn ihnen dankt er, daß er ein Mann geworden. Wir wären die Deutschen nicht mehr, die wir sind, wenn je an der lauten Tafelrunde unserer Burschen die stürmische Beise nicht mehr erklänge: "wir sind nicht mehr beim ersten Glas." Und mir graut, wenn ich mir vorstelle, es könnte je die Zeit kommen, da der deutsche Jüngling zu verständig wäre, um in der heißen Sehnsucht herzlicher Liebe zu singen:

Belt, geh' nicht unter, himmel, fall' nicht ein, Eb' ich mag bei ber Liebsten fein!

Was die klugen Leute die unbestimmte nebelhaste Weise von Uhland's Lyris nennen, ist oftmals nichts anderes als das Wesen aller lyrischen Dichtung selber: jene hocherregte Stimmung, die den Leser geheinmisvoll ergreift und ihm einen Ausblick gewährt in das Unendiche. Oder wäre es nöthig, auch nur ein Wort zu verlieren gegen jene Barbarei, die Uhland darum getadelt hat, daß seine Lieder sich der Wussit so willig sügen? In dem Gedichte "Traum," das man auch oft allzu weichlich gescholten hat, liegt doch nichts anderes als der überaus glückliche Ausdruck einer Stimmung, die unserem Volke von Anbeginn im Blute liegt. Die Klage um die Vergänglichkeit irbischer Lust wird von unserer gesammten Dichtung, dem Volksliede insbesondere, in tausend Formen wiederholt und ist selten rührender ausgessprochen worden als in dieser Bisson von der Absahrt der "Wonnen und Freuden":

Sie fuhren mit frifden Winben, Fern, ferne fah ich schwinben Der Erbe Luft und Heil.

Und wieder, wie köftlich heben sich ab von diesen weichen Tönen der Sehnsucht die Klänge necksicher Lebenslust! Richt nur die Weise des berben Spottes weiß der Dichter anzuschlagen, auch das harmlose, sozusagen gegenstandslose Spielen der Laume hat er den "Sägenliedern" unseves Bolles abgelauscht, und aus mauchem seiner Gefänge klingt ums die alte lustige Weise entgegen: "ich will anheben und will nicht lügen: ich sah drei gedratene Tauben sliegen."

"Niemand taugt ohne Freude!" Wie follte Uhland nicht zu dem guten Worte sich bekennen! Kein Geringerer hat es ja gesprochen als Walther von der Bogelweide, den er als seinen liebsten Lebrer verehrte. Daß Ubland mit anderem, modernerem Sinn als die Tieck und Schlegel auf das geliebte Mittelalter zurückab. das erkennen wir am leichteften an biefer Borliebe für Malther. ben vielleicht freiesten Geist bes beutschen Mittelalters, ber mit feiner bellen bewurten Empfindung uns Meueren näher steht als irgend einer feiner Zeitgenoffen. nichfach, offenbar, war die Berwandtschaft ber Beiben. Gin Meifter ber Form in ber Dichtkunft, aber "mehr gestaltend als bilberreich." bat Walther gleich seinem späteren Schüler seine Herrschaft über bie Form nie mikbraucht zu leerem Spiele mit dem Wohllaut der Sprache. Die Form ward ihm geschaffen burch ben Inhalt, seine brächtigen, politönenden Weisen versparte er, bis es galt Könige zu preisen ober bie auserwählten schönsten der Frauen. Ubland, der so warm und traulich die behagliche Enge des häuslichen Lebens befang, spottete doch bitterlich bes Dichters, der in einer Welt bes Kampfes nur "fein groß. gerriffen Berg" zu betrachten wußte. Auch hierin war ihm ber alte Sanger ein Lehrer gewesen: - ber politische Dichter, ber "in feinem besonderen Leben das öffentliche spiegelte" und aus voller Reble seines Landes Ruhm fang: "beutsche Mann sind wohlerzogen, gleich ben Engeln find die Weib gethan." Sehr ungleich freilich waren ben Beiben die Gaben bes Gluds zugetheilt, und wir freuen uns ber freieren Gesittung der Gegenwart, wenn wir den ftolzen, seshaften, mit seinem Könige fampfenden Bürger unserer Tage mit bem fahrenben Ritter vergleichen, der Herberg und Gaben beischend von Burg zu Burg zieht und, als ihm endlich eines Fürsten Gnabe eine kleine Sofftatt geschenkt. inbelnd in die Weite ruft: "ich bab' ein Leben, all' die Welt, ich bab' ein Leben." Auch darin waren die Beiden verschieden geartet, daß Walther's böchste Kraft in dem Spruche, dem Sinngedichte, sich be-Dem modernen Dichter bagegen ist zwar auch manches gluctliche Sinngebicht gelungen, fo jenes liebliche "Berfpätete Hochzeitslied." das wirklich aus der Roth eine Tugend zu machen weiß und die Säumniß bes Sängers also entschulbigt:

> Des schönften Glückes Schimmer Umschwebt euch eben bann, Benn man ench jetzt und immer Ein Brautlieb singen kann;

boch niemand wird in Uhland's Sinngeblchten, denen oftmals die rechte lakonische Kraft sehtt, das Eigenste seines Talentes suchen.

Es war ein Lieberfrühling furz und reich. Gin ebles Bitt ber

Jugend war Uhland's Dichtung gewesen, und als mit den Jahren diese jugendlichen Gefühle ihm seltener das Herz schwelkten, hörte er auf zu singen. Nach seinem dreißigsten Jahre sind nur wenige seiner Gedichte entstanden. Darunter allerdings einige seiner schönsten Romanzen, und auch die rührenden Naturlaute zarter inniger Empfindung entslossen noch dann und wann dem Munde des gereisten Mannes, so damals, da ihm in einem Sommer beide Estern starben und er beim Andlick eines fallenden Blattes die wie im Winde verwehende Klage schrieb:

O wie vergänglich ift ein Laub, Des Frühlings Kind, des Herbstes Raub! Doch hat dies Laub, das niederbebt, Mir so viel Liebes überlebt.

Es ist mufig ihn darum zu preisen, daß seine Formgewandtheit ihn nicht verführt hat zu Schöpfungen, die das Gepräge der Rothwendigkeit nicht mehr getragen batten. Wir muffen sagen, er konnte nicht anders als schweigen, wenn ber Gott ihn nicht rief. Schon ber junge Mann gesteht: "zu jeder ästbetischen, wenn auch nicht productiven. Arbeit ist eine Stimmung erforberlich, welche bie launische Stunde nach Willfür giebt ober versagt." Einmal erregt pflegte seine bichterische Praft lange anzuhalten, es war, als ob ein Lieb bas andere wedte. Sein Befen läkt fich nur mit bem frangbifden entier bezeichnen. Jeder Gebanke, jede Beschäftigung nahm ihn ganz und auf die Dauer babin, selbst die politischen Arbeiten raubten ihm, einmal begonnen, vie Luft zu anderem Thun. Doch wenn seine Dichtung allmäblich verftummte, um fo lauter erhob ber Chor feiner Nachfolger bie Stimme, und da ein literar=historisches Zeitalter jeden Künstler sauberlich in einer Schublade unterbringen muß, so mußte auch er, ber bem Unwesen ber literarischen Kamerabschaft immer gram war, als bas Haubt ber "schwäbischen Dichterschule" gelten und — manche Sünden seiner Nachfahren entgelten. Bohl waren biefe Sanger alle getränkt von bem warmen Naturgefühle ihrer Heimath, und mit gerechtem Stolze konnte Juftinus Kerner rufen:

Bo ber Binger, wo ber Schnitter fingt ein Lieb burch Berg und Flur, Da ift Schwabens Dichterfchule, und ihr Meifter beift Natur.

Wie sie einst mit gesundem schwäbischen Sinne gegenüber der Phantasterei der Schlegel'schen Richtung ihre protestantische Nüchternheit bewahrt, so haben sie später die reinen Formen der thrischen Dichtung gerettet, da der Feuilletonstil des jungen Deutschlands alle Kunsikormen

111 permischen brobte: fie baben beutsches Wesen und zücktige Sitte getreu behandtet, mährend ber welthürgerliche Radicalismus und die französischen Emancipationslehren über und bereinbrachen. Aber mit ber unermüblichen Fertigfeit ber Meisterfänger wurde jest ber so leicht nadruahmende, so sower zu erreichende Ballaberstif Albsand's nachaebilbet. Die poetische Stimmung, ienes "Dunkelklare", gebt manchen gereimten Geschichtserzählungen ber Schüler verloren. Empfänglichkeit für die Schönbeit ber Untike war Ubland's natürlicher plastischer Kraft ungefährlich gewesen, bei ben Nachfolgern bestraft sie sich burch die unklare verschwommene Zeichnung. Schon bem Meister war das hinreikende Bathos groker Leidenschaft verfagt, ihm febite der Trieb. bas Gebeimnig ber Beltenleitung in foweren Geelentampfen zu ergründen: bei vielen der Späteren erscheinen biese Schwäcken geradem als platte Gemüthlickeit und Gebankenarmuth, wofür Frische und Natürlichkeit ber Darstellung keinen Ersat gewähren. Wie überhaupt die Kunst mit Kalbwahrbeiten virtuos zu spielen den bosbaften Satiren Heinrich Heine's ihren gefährlichen Reiz verleibt, so ift auch eine halbe Wabrbeit sicherlich entbalten in iener Schmäbschrift, welche den Spott des Mebermutbigen über die Geistesgrunth ber schwähischen Schule er-Als endlich in Schmaben jeder Fels, wo ein Ritter ben andern erschlug, seinen Sanger gefunden batte, und bie Duffelborfer Maler unfere Gallerten immer wieber mit sebnsüchtigen blonben Mäbchen und traneruben letten Rittern ibres Stammes bevölkerten, ba entstand wesentlich gefördert durch die Ueberproduction der schwähischen Schule - in unferen tüchtiasten Männern der weit verbreitete. bellogenswerthe Wiberwille gegen alle thrifthe Dichtung. Bei foldem Sinne ber Männer ift Ubland beute allerbinas vornehmlich ein Liebling unserer Jugend, während Beranger, der oft mit ihm Berglichene, auch dem älteren Geschlechte unter seinen Landsleuten noch iett aus ber Seele repet. Aber, ein leichtsinniges Barifer Kind, bulbiat bieser gleich willig ben eblen wie ben ummärbigen leibenschaften seines Bolfes: bes beutschen Dichters lauterer Sinn hat nur der reinen Begeifterung ber Jugend Worte gelieben. -

"Angen wie ein Kind hat der Alte" hören wir oft die Jüngeren erstaunt sagen, wenn sie die verwitterten Jüge eines Soldaten der Freis heitstriege erblicken. In der That, eine seltene Frische und jugendliche Reinheit der Empfindung, die so nicht wiedergekehrt ist, bildet den entscheidenden Charakterzug jenes Geschlechtes, und sie ist auch der schönste

Reiz von Uhland's Dramen. Fremd zugleich und liebenswürdig flingt unserem furz angebundenen Wesen der zärtliche Erguß der Freundschaft Ernst's von Schwaben an der Leiche seines Werner's:

> Die Lufte weben noch, bie Sonne scheint, Die Strome rauschen und ber Berner firbt! -

oder die edle Resignation Friedrich's von Desterreich, der sich freut:

Daß ich noch Kronen von mir ftogen, noch Den Rerter tann erwählen ftatt bes Throns.

An ähnlichen Zügen hoher lyrischer Schönheit sind die beiden Dramen reich. Sogar die Landschaft spielt mit, nach der Beise der lyrischen Dichtung; sie spiegelt wider oder hebt durch dem Contrast die Leidenschaften der bramatischen Helden. Nicht minder kommt des Dichters episches Talent zur Entfaltung in den zahlreich eingestreuten Erzählungen — kleinen Romanzen, die überall eine große Annuth und Sicherheit der Zeichnung verrathen; ja die gesammte Beltanschauung des Dichters ist episch; seinen Kaiser schildert er nach homerischer Beise und mit den Borten des mittelalterlichen Erzählers:

Und feine Schulter ragt' ob allem Bolt.

Das eigentlich bramatische Talent bagegen bat sich Uhland in ebler Befcheibenheit felbst abgesprochen. Rimmermehr wird es blinben Bewunderern gelingen, diefem Befenntniffe bes Dichters fein Gewicht au Ubland besbalb zu ben ersten Dramatifern ber Deutschen gablen, weil feine Dramen "nationale" Stoffe behandeln, bas beifit profatich am Stoffe kleben und bas Welen aller Kunft verkennen. Wie im Wettstreit der Rede der armere Geist, der die Hörer durch rednerifchen Sowung bezaubert, unfehlbar und mit vollem Rechte den belleren Ropf besiegt, welchem die binreikende Gewalt der Rede fehlt: ebenso und mit gleichem Rechte triumphirt auf ben Brettern ber bubnenkundige bramgtische Handwerfer über den echten Dichter, der die Runft ber bramatischen Aufregung nicht versteht. So recht bas Gegentheil jenes burchgreifenben, revolutionären Gifers, ber ben bramatischen Helben macht, ift bie gabe Kraft bes treuen Beharrens, welche bas Bathos ber helben Uhland's bilbet. Und wieder fo recht bas Gegentheil jener ganz bestimmten endlichen Zwede, welche ber bramatische Held verfolgen foll, ist jene gegenstandslose sittliche Begeisterung, die einen guten Plan verwirft, weil nichts barin zu finden sei, "nichts, was begeistern könnt' ein ebles Herz." Rur selten zeigt Uhland's Dialog bas bramatische Blaten ber Geister auf einander: mit vorgefakten Entschlüssen treten zumeist seine Menschen auf die Bühne, erzählen, sprechen ihre Empfindungen aus und die Scene schließt oft ohne jedes dramatische Erzebniß. Auch widerstredt es dem warmen Herzen des Dichters, das Böse mit dem undefangenen Behagen des Dramatisers zu schloern. Die politischen Pläne, die er seinen Helden in die Seele legt, erscheinen als Beiwerk, nicht als ein Pathos, das den ganzen Menschen erfüllt. Auf der Bühne tritt den modernen Hören das fremdartige Wesen der Eulturformen und der Empfindungen des Mittelalters sehr auffällig entgezen, um so auffälliger, da der Dichter manche Scenen — den Kirchendann, den Ritterschlag — sichtlich nur deshalb mit Borliebe behandelt hat, weil der romantische Reiz des fremden Costüms ihn lockte, nicht weil sie dramatisch notdwendig waren.

Dergestalt sind diese Dramen rasch von der Bühne verschwunden. Dem Leser wird ihre Ibrische Schönbeit immer theuer bleiben, und eben barum wird er mit reinerer Freude vor dem älteren der beiden Werke verweilen. Willia vergikt er ben verfehlten Bau bes "Ernst von Sowaben", besten Handlung mit bem Höbenunfte beginnt, benn gar 24 liebensmürdig tritt uns aus bein Bilbe ber beiben treuen Freunde bas warme reine Herz bes Dichters entgegen. Das Schauspiel "Lubwig ber Baier" ift, obwohl es Schritt für Schritt ben Berichten ber alten Chronisten folgt, boch weit kunftgerechter gehaut als bas Erstlingsbrama, und obne Aweifel bat teiner ber späteren Bearbeiter biefet undramatischen Kabel ben schwäbischen Dichter erreicht. Aber ber spröbe Stoff gewährte bier Ubland's Ibrifchem Talente weniger Spielraum. Am reichsten entfaltet sich diefe Begabung in bem Fragmente "Konrabin". Leine andere Kabel unserer Geschichte kam allen Ibealen dieses Dichters und dieser Reit so willig entgegen. Roch ein anderes schönes Bruchftud hat er uns hinterlassen, bas tleine Epos "Fortungt". Es ift lehrreich, zu beobachten, wie auch ein fo schlichter, aller Barghoxie abgeneigter Dichtergeift burch ben Reiz bes Contraftes zum Gefange begeiftert werben kann. Diese übermüthigen, muthwilligen Berse entstanben bem ernsten, strengen Manne in Tagen schwerer Sorge um Haus Aber feltfam, wie er, ber in feinen fleinen Gebichten uns und Staat. burch die gebrungene Kürze ber Darftellung in Erstaunen sett, bei größeren Entwürfen in's Weite zu geben liebte. Schon ber zweite Gefang bes Kortunat ist eine Abschweifung nach Axiostischer Weise, und eben besbalb mag auch die Bollenbung des anmuthigen Gebichts unterblieben fein.

Der Dichtung Ubland's schaut Reiner auf ben Grund ber nicht Runde bat von seinem wissenschaftlichen Wirken. Er selber sagte scharf: "wer fich nicht mit meinen Studien befakt bat, tann auch nicht über mich schreiben." Die lebenspolle poetische Schilderung unserer Borwelt erwuchs ibm aus gründlicher gelehrter Kenntnik. Wohl burfte er von seinen alten Büchern rühmen: "Durch ihre Zeilen windet ein grüner Bad sich weit." Dank ben Romantikern: nicht mehr eine ermübende Masse gleichailtiger Ramen brachten bie Gelehrten beim aus ber Erforschung unserer Rorzeit. Die Seele unseres Bolles in ber Norwelt erschlok sich den Nachlebenden, und Ubland bat ein Grokes mitgeschafft an biesem Werke beutscher Wissenschaft. Ein gutes Bort aus feinen letten Jahren bezeichnet ichlagent, wie er Sinn und Aiel feines wissenschaftlichen Schaffens verstand. "Eine Arbeit bieser stillen Art, idreibt er einem Freunde, fest fich freilich dem Borwurf aus, daß fie in ber jetigen Lage bes Baterlandes nicht an ber Zeit sei. tracte ste aber nicht leviglich als eine Answanderung in die Bergangenheit; eber als ein rechtes Einwandern in die tiefere Natur bes beutschen Bollslebens, an bessen Gesundbeit man irre werben muß, wonn man einzig die Erscheimungen des Tages vor Augen hat, und bessen eblern, reinern Geist geschichtlich barzustellen um so weniger unnlik sein mag, je trüber und verworrener bie Gegenwart sich anläkt." Der Gebanke einer Geschichte ber beutschen Dichtung im Zeitalter ber Staufer, einer ichwähischen Sagentunde beschäftigte ihn lange, und wenn von biefen weitaussebenden Blanen nur Einiges - bies Wenige allerdings meisterhaft - ausgeführt ward, so errathen wir leicht den Grund: für ben Lyriter liegt ber Reiz bes Schaffens im Anlegen und Erfinden. Streng methodisch wie nur sein Freund Immanuel Beffer betrieb er diese germanistischen Studien, aber auch ben Dichter erkennen wir wies ber in bem Berfaffer bes iconen Buches "Walther von ber Bogelweibe", woraus oben einige bezeichnende Urtbeile mitgetheilt wurden. einfach eble Brosa ist nicht weniger fünstlerisch als ber Wohlsaut seiner Berfe. Wie dem Künftler ziemt, suchte er hier aus der Berson des Dichters die Dichtung zu erklären und brachte also in die Literaturgeschichte bes beutschen Mittelalters einen neuen nothwendigen Gefichtsbunkt. Nur die geschichtliche Bedeutung und den äftbetischen Werth ber Gebichte unserer Borzeit batte man bisber gewürdigt, noch nicht sie betrachtet als Offenbarungen reicher bichterischer Bersönlichfeiten.

Nicht minder den Dichter erkennen wir, wenn er in der für die germanische Mythologie Epoche machenden Abhandlung über den Mythus pom Thor nicht nur den allegorischen Sinn der alten Naturmbtben enträthielt, sondern auch den Beidengott uns menschlich nabe führt und in dem Bändiger aller tobenden Elemente uns den demofratischen Gott zeigt, den gewaltigen Arbeitsmann, den geliebten Freund des Bolfes, den der Bauer nedend am rothen Barte zupft. Frob und beimisch fühlt sich der rüftige Mann unter dem starken Bolke. das "im Donnerhalle die Rähe seines Freundes erkennt." lich zog er auf weite Wanberfahrten, um aus Kels und See, aus bem Beifte bes Ortes felber bie Bestalten unserer Sagen greifbar und lebendig berporsteigen zu seben. An der Hand ber Natur führten dann feine Betträge zur schwäbischen Sagenkunde ben Lefer in Die fremde Welt balbverschollener Ueberlieferungen ein. Wir steigen mit ihm auf bie Trümmer bes alten Schlosses Bobman am Bobensee, wir boren ben Schall entfernter Glocken leife über ben raufcbenben See ber klingen und wir versteben, wie einst bier in karolingischer Zeit ben schlafenden Hirten Bivin das wonnevolle Geläute zum fernen Kloster Wir feben den Nebel über den Wassern sich ballen, der den locte. Schiffer beirrt und bie Reben mit faltem Reife schädigt, und wir begreifen, wie die Launen des Nebelmännleins feltsam bineinspielen in bas Geschick bes alten Geschlechtes ber Bobman. Ubland's erftes gelebrtes Werf war eine Abbandlung über bas altfranzösische Epos gewefen, und das feine Berftändnif der Bolksdichtung, das die Kenner in diesem Aufsate erfreut, bewährte sich auch in den jahrelangen Forschungen für sein lettes größeres gelehrtes Werk über das deutsche Bolkslied. Der Tod bat den bedachtsamen Arbeiter in diesem Unternehmen unterbrochen. Bollenbet ist nur ber Borläufer ber verheißenen Abhandlung, die köstliche Sammlung deutscher Bolkslieder, die in jedem auten deutschen Hause eine Stätte finden sollte, benn fie ist, was ber Sammler wollte, "weder eine moralische, noch eine afthetische Muftersammlung, sondern ein Beitrag zur Geschichte bes beutschen Bolkslebens." Wie "bes Knaben Wunderhorn", dem Uhland's Jugend so Großes verdankte, verräth auch biefe Sammlung, daß schönheitskundige Dichterhande die Auswahl geleitet; aber an der Bergleichung beider Werke ermessen wir zugleich den ungeheuren Fortschritt der germanistischen Wissenschaft von bilettantischer Unfertigkeit zu kritischer Schwerlich ift es ein Zufall, daß der Sammler den be-Strenge.

beutenben wirksamen Platz am Schlusse seines Buches ben Liebern bes streitbaren Protestantismus angewiesen hat. Des Kranzes lette Blätter sind: "Eine feste Burg ist unser Gott" und jenes herriche Lieb eines sächsischen Mädchens aus den Tagen des schmalkaldischen Krieges:

Stets foll mein Angesicht fauer febn, Bis bie Spanier untergebn —

ber fräftige Ausbruck einer großen politischen Leibenschaft, die seitbem bie Seele ber mittelbeutschen Stämme leiber nie wieber so gewaltig erschüttert bat.

In mannichfachen Formen (schon Bielen ift bies aufgefallen) kehrt in Uhland's Gebichten ein Ibealbild wieder — ber streitbare Sänger: mag ber Dichter ben Rormannen singend und die schweren Schwerter schleubernd vor dem Eroberer reiten lassen, mag er Aeschlos und Dante preisen, weil sie für Freiheit und Baterland gefungen und gestritten, ober Körner's Schatten beraufbeschwören zu zorniger Mabnung an die Ueberlebenden. In friedlichem, aber nicht minder ernftem und aufregendem Rampfe hat er felber fich zu biefen Sängern und Helben gesellt. Die Zeit ist hoffentlich nabe, ba wir Deutschen aufhören werben, etwas Auffälliges zu sehen in biefer Berkettung burgerlichen und fünftlerischen Rubmes. Wie wir neuerbings in Italien ber ruhmvollen Erscheinung begegnen, daß unter ben namhaften Denkern und Rünftlern taum einer sich findet, ber nicht sein Herzblut bingabe für das freie und einige Italien: so beginnt unter den Deutschen eine ähnliche Wandlung sich zu vollziehen. Das Herz ber Nation kehrt sich ab von jenen Künstlern, die neben dem großen volltischen Kampfe der Gegenwart kalt zur Seite steben. Seltener, schückterner immer tont bas vorbem in biefen Rreifen oft geborte Wort, bem Runftler zieme nicht sich zu kummern um die Abstractionen ber politischen Debatte, "weil er fich kein Bilb bavon machen könne." Der politische Rampf ber beutschen Gegenwart ift nicht ein Streit um biese ober iene Staatseinrichtung, wie eine Doctrin, ein Rlasseninteresse sie forbert. Es gilt, ber Nation bas Unterpfand jebes ichonen Erfolges, bas ftolze Selbstgefühl zu retten. Was irgend frankt in unserem Bolfsleben, in Kunft und Wirthschaft, Glauben und Wissen, nicht eher wird es völlig gefunden, als bis die Deutschen ihren Staat gegründet. Das Geschlecht von Dichtern aber, bem bie Rleift, Arnbt, Uhland angehören, war bas erfte in Deutschland, welches biefe unmittelbare fittliche Bedeutung ber

Staatsfragen begriff und solche Erkenntniß in Thaten bewährte. Als Rönig Ludwig von Baiern um das Jahr 1841, in der unheilvollsten Zeit seiner Regierung, mit dem Plane umging, einen deutschen Dichterverein zu gründen, und den schwäbischen Dichter zum Beitritt auffordern ließ, da erklärte Uhland dem Minister v. Schenk in einem tapferen Briefe, was er denke über die Pflicht des Dichters gegen das Baterland. "Bei Deutschlands politischer Zersplitterung", heißt es da, "kann auch der bestgemeinte Borschlag zur idealen Einigung eher verletzen als ermuthigen; immer nur der Stein statt des Brotes! — Wenn die deutsche Dichtsunst wahrhaft national erstarten soll, so können ihre Vertreter nicht auf ein historisches oder idhlisches Deutschland beschränkt sein; jede Frage der Gegenwart; wenn sie das Herz bewegt, muß einer würdigen Behandlung offen stehen."

Sebr laut, fast überschwänglich ift neuerbings Ubland's politisches Der Raltsinn gegen bie Runft, diese Krank-Wirken gebriesen worden. heit der Gegenwart, offenbarte sich auch darin, daß in vielen Netrologen ber Dichter wie ein patriotischer Landtagsabgeordneter erschien, ber nebenbei auch Berfe geschrieben. Wohl ift es nicht leicht, biefen verschlossenen Charakter zu durchschauen, der selten in Gesprächen ober Briefen die Beweggrunde feines Handelns angab. Nur diese Behauptung bürfen wir zuversichtlich aufrecht halten: Uhland's bichterisches und gelehrtes Schaffen war nicht blos fruchtbarer als seine politische Wirkfamteit, es wurzelte auch ungleich tiefer in feinem Gemuthe. Uhland war weit weniger als Kleist ober Arndt eine volitische Ratur: das Unalud bes Baterlandes erfüllte den ruhigen Mann nicht mit jener heißen Leibenschaft, die jeden andern Gedanken übertäubt; gleich den ausschließlich äfthetischen Geistern bes älteren Dichtergeschlechts war ihm noch möglich, während der frampfhaften Aufregung des Freiheitstrieges sich Die selige Rube fünstlerischen Wirkens zu bewahren. Nicht in die Wiege gebunden mar ihm die Luft am Streite, wie einem Leffing; ihn erfüllte nur das unabweisliche Verlangen, rein und unfträflich vor feinen Augen dazustehen. Wie konnte er also zurücktehen, wenn um die bochften sittlichen Güter unseres Bolles geftritten warb? Zubem hatte er feinen natürlichen Rechtssinn geschult in den juristischen Studien, die er ohne Freude, aber mit Ernft und Nachdruck trieb, und war früh mit ben Ibeen des modernen Liberalismus vertraut geworden. schmucklos bürgerliche Art, "dickrindig und schier klozig," wie Chamisso fie einmal übermüthig nannte, diese keusche Wahrhaftigkeit sab mit

bitterem Etel auf die Leichtfertigkeit der Bofe, auf das vornehme Svielen mit dem Ernste des Lebens. So ward er, der seine gelehrte Arbeit und ben besten Theil seiner Dichterfraft unserer Borzeit widmete, im Leben ein Streiter für die modernen Bollsrechte. Bestechend, aber verkehrt ist Beinrich Beine's Persuch, aus biesem scheinbaren Widerspruche von Leben und Dichtung bas frühe Verstummen von Ubland's Gefang zu erklären. Wir wiffen längft, daß nicht "bas katholisch-feubaliftische", sondern das volkstbümliche Element der mittelalterlichen Gesittung seine bickterische Neigung vorwiegend anzog: also baben seine voetischen Arbeiten seinen voterländischen Sinn vielmehr gekräftigt. Nur einzelne fleine Schmächen seiner Boesie lassen sich allerdings auf dies zwiegetbeilte Streben zurückführen. Wenn dann und wann ein Ritter, ein Mönch feiner Balladen uns mit allzu blaffen Farben gemalt scheint, so erinnern wir uns: ein durchaus moderner Mensch hat dies Bild geschaffen, ber bereits mit bellem Bewuktsein auf bas Mittelalter als auf eine versunkene Welt zurückschaut.

Es ift nicht ganz richtig, wenn Uhland kurzweg den Dichtern der Freiheitskriege zugezählt wird. Der Heldenzorn jenes Kampfes tont uns mit voller Gewalt nur aus den Liedern der Arndt, Körner, Schenkendorf entgegen, die mitteninne standen in dem Schlachtgetümmel. Dem Schwaben war dies schöne Loos versagt; darum hören wir aus den Liedern Uhland's in dieser Zeit nur die Stimme des erregten Beobachters, nicht des Kämpfers. Besonders schön hat er die Angst der Guten gesschildert, da die letzte Entscheidung sich verzögerte, dis ihm endlich sein beißer Wunsch erfüllt ward:

Das eble Recht, ju fingen Des beutichen Bolles Gieg.

Demuthsvoll ftand er zur Seite und fragte fein Land:

Nach folden Opfern heilig großen Bas galten biefe Lieber bir!

Erst nach dem Frieden, als Sübdeutschland der Brennpunkt unserer staatlichen Kämpse war, begannen die großen Tage seiner politischen Dichtung, welche nun, da der Norden ermattet schwieg, den Geist jener nordischen streitbaren Sänger getreulich bewahrte.

Der würtembergische Verfassungsstreit brach aus. Schon als Arbeister im Justizministerium hatte ber junge Jurist erfahren, was die Willskürherrschaft des geiswollsten und ruchlosesten der Napoleonischen Satraspen bedeute. Jest, ein unabhängiger Rechtsanwalt in Stuttgart, ward

er ber berebte Mund bes empörten Rechtsgefühls seines Stammes. Er sorberte das alte Recht zurück, verwarf sowohl die neue vom König Friedrich eigenmächtig geschaffene Versassung als die wohlmeinende Bermittlung des Nachfolgers König Wilhelm und seines alten Gönners, des Ministers Wangenheim, schried unermüdlich Abressen, Flugschriften und die "Baterländischen Gedichte". Zu ihnen möchte ich alle Verächter der politischen Dichtung führen, damit sie erkennen: ein echter Dichter ist, derweil er singt, immer im Nechte. Auch wer das starre Festhalten der Altwürtemberger an dem alten Rechte politisch verwirft, muß ergriffen werden von dem so männlich-stolzen und so christlich-demüthigen Gebete:

Bu unfrem Ronig, beinem Anecht, Rann nicht bes Bolles Stimme tommen.

Und wenn irgendwo, so ist hier Uhland der deutschen Dichterweise treu geblieben und hat die Form seiner Lieder sich schaffen lassen durch den Inhalt. Dichter und Staatsmann hatten schier die Rollen ausgetauscht: der phantastischen, dreist experimentirenden Staatskunst Wangenheim's stand der Sänger mit der nüchternen bedachtsamen Mahnung gegenüber, das Altbewährte treu zu hüten. Wirken sollten die Lieder, haften im Gedächtnisse des Bolkes. Darum die einsachte Form für den einsachen Inhalt, unermüdliche Wiederholung, schmucklose, Allen verständliche, dann und wann fast prosaische Worte:

Schelten euch bie Ueberweisen, Die um eig'ne Sonnen freisen, Haltet fester nur am Echten, Alterprobten, Einsach:Nechten!

Die verschiedensten Beweggründe zugleich trieben den Dichter in die buntscheckigen Reihen der Opposition: die gemäthliche Anhänglicheteit an das altheimische Recht so gut wie der noch ungeschulte Liberalismus, der die alte Berfassung pries, weil sie die Macht des Monarchen beschränkte, doch nicht begriff, daß sie den modernen Staat aushob. Mächtiger als all' dies wirkte in ihm der edle sittliche Zorn, der freie Männerstolz, der auch der wohlmeinenden Macht nicht gestatten wollte, das Recht zu beugen. In solchem sittlichen Zorne liegt die Idee, die Berechtigung dieser Opposition. Ihm dankte der Dichter auch seine poetische Ueberlegenheit, als er jetzt einen neuen heftigeren, politischen Sängerstreit mit Rückert durchsechten mußte. So hatte einst sein Lehrer Walther für den Staufer Philipp kampflustige Lieder gesungen, derweil

Wolfram von Eschenbach für den Welsenkaiser Otto in die Schranken trat. Diesmal sprach Uhland zum Herzen der Hörer, während der Gegener, indem er Wangenheim's Reformpläne vertheidigte, nur an den Berstand des Volkes sich wenden konnte. Und nicht an der Scholke haftete der Blick des Sängers, er sah in dem Ringen seiner Heimath nur eine Schlacht des langen Krieges, der das weite Vaterland erfüllen sollte, und verwundete die Elenden, die nach geheimen Bünden spürten, mitten in's Herz mit den Versen:

Ich tenne, was bas Leben ench verbittert, Die arge Peft, die weit vererbte Sünde: Die Sehnsucht, daß ein Deutschland sich begründe, Gesehlich frei, volksträftig, unzersplittert.

Oftmals in biesen Händeln traf seine noch unsertige politische Bildung mit sicherem Takte das Rechte; so, wenn er wider den Plan einer würstembergischen Abelskammer das gute durch schwere Ersahrungen bestätigte Wort sprach: "das heißt den Todeskeim in die Berfassung legen." Auch an den Fehlern der Opposition hatte er seinen Theil, an jener eigenstunigen Hartnäckigkeit, welche die gute Stunde, die freieste Berssssung in Deutschland zu gründen, verscherzte. In späteren Jahren hat er selbst eingesehen, wie sehr ihm die Freiheit des Urtheils sehlte, als er die wohldurchachten Entwürfe der Regierung kurzab als Machwerke verdammte. Doch von allen Irrthümern dieses Mannes gilt sein eigenes Wort:

Bohl uns, wenn bas getäuschte herz Richt mübe wirb, von neuem zu erglüb'n : Das Chte boch ist eben biese Gluth.

Ja wohl, bas Feuer einer reinen Begeisterung stammt in biesen würtembergischen Liebern; barum werben sie auch bann noch in unserem Bolke leben, wenn bas Königreich Würtemberg längst aufgehört haben wird zu bestehen. Die Lieber zogen als Flugblätter burch bas Land. Einzelne nichtschwäbische Zeitungen wagten sie in ihren Spalten aufzunehmen. So brachte ein nordbeutsches Blatt das an den wackeren Stuttgarter Bürgermeister Rlüpfel gerichtete Gedicht "die Schlacht der Bölker war geschlagen" unter der für den Geist der Presse jener Tage bezeichnenden Ueberschrift: "an den Repräsentanten einer angesehnen Stadt bei einer bekannten Ständeversammlung, gesungen bei einem sestlichen Mahle, das dem würdigen Manne am 18. October 1815 von seinen Committenten gegeben wurde." Diese Gedichte gründeten

dem Sänger zuerst einen geehrten Namen in der Literatur, und das schwäbische Bolf sah mit begreiflichem Stolze auf den Mann, der also mit Ehren die Stammesart vertrat. Alsbald nachdem er das gesetzliche Alter erreicht, 1817, ward er in die Kammer gewählt, und mit Unwillen mußte er jetzt den Umschlag der Bolksmeinung wahrnehmen. Dem zähen Eigensinne solgte übereilte Nachgiebigkeit, nur das Eine ward erreicht:

Dag bei bem biebren Boll in Schwaben Das Recht beflebt und ber Bertrag.

Nicht burch königlichen Befehl, burch Bertrag zwischen Land und Krone tam die neue Verfassung zu Stande, boch fehlte viel, dag ihr Buchstabe zur Bahrheit warb. Balb befestigte sich unter König Wilhelm die gefährlichste Form des scheinconftitutionellen Regiments, welche Deutschland vor der Revolution gesehen bat: ein aufgeklärter Despotismus, ben Grokmächten gegenüber liberal, nach innen thätig für bas materielle Wohl, eifersüchtig gegen jebe felbständige Haltung bes Landtags, von gewandten flugen Männern geleitet, eifrig bestrebt, alle Talente bes Landes in den Dienst der Minister zu gieben. Ohne Freude bielt Ubland unter den Landständen aus. "Rur als Freiwilliger," sagt er selbst. "als Bürger, als einer aus bem Bolke trat ich mit an." Berfönliche Würde, Bflichttreue und die Gewalt feiner Feber verschafften ibm tropbem eine Stelle unter ben Führern ber Opposition. Während bes Rampfes um die Berfaffung batte er Staatsamter, die man ibm anbot, ausgeschlagen. Best mufte er für seine Restigkeit buffen : erft im Jahre 1829 berief ihn die Regierung zu der Stelle, die ihm gebührte und seinen liebsten Bünschen entsprach, auf den Lehrstuhl der deutschen Literatur in Tübingen.

Dort ist fortan sein Wohnsitz geblieben, und es war ein echtbeutscher Zug, daß er an einem Stilleben sich genügen lassen konnte,
welches einen Franzosen von seiner Bedeutung zur Berzweislung gebracht hätte. Nahe an der Neckarbrücke stand sein freundliches Haus mitten im Rebgarten am Abhange des Osterberges, dessen schöngeschwungene Formen der aus Italien heimsehrende Tübinger Philolog mit dem Besub zu vergleichen liebt. Dort sah er Jahr für Jahr jene benkwürdigen Ereignisse an sich vorübergehen, welche die Ruhe dieses akademischen Flachsensingen unterbrechen. Immer wieder zogen der Bauperpräsect und die Armenschüler in ihren hohen Hüten singend burch die winkeltgen rinnsalreichen Gassen, das Bieh ward in den Recar zur Schwemme getrieben, die Stabtzinkenisten bliesen ihren Choral vom Thurme, und — das Wichtigste von allem — die berusenen Flößer, die Iodele's, führten das Holz des Schwarzwaldes thalwärts und wechselten mit den alten Erbseinden, den Studenten, homerische Schimpfreden. Es liegt ein eigener stiller Reiz über dieser kleinstädtischen Welt, wo an jedem Hause ein uralter derber Burschenwitz oder eine gute Erinnerung an einen tüchtigen Mann hastet. Im Bersehre mit vortressischen Männern sühlte Uhland sich bald wieder heismisch in der Baterstadt, und durch seine kurze akademische Wirksamkeit erweckte er in den Schwaben zuerst den Sinn sür die germanistische Wissenschaft. Noch ein Anderes rühmen seine Landsleute ihm nach: der angesehene Prosessor vernichtete durch persönliche Würde und gediegene Gelehrsamkeit jene kleinlichen Borurtheile gegen den Beruf des Dickters, die seit Schubart's und Hölderlin's Tagen von dem schwädischen Bürger gehegt wurden.

Nach wenigen Jahren rief ihn eine abermalige Babl in die Kammer von feinem gelehrten Wirfen ab. In ben zwenziger Jahren batte sich die Opposition in Würtemberg vorwiegend auf örtliche Awecke be-Ein fleikiger Arbeiter in ben Commissionen, ein karger, ungewandter Redner, aber wenn er fprach, schlagend, gedankenreich, entschieden, war damals Uhland für den von der Regierung mighandelten Friedrich Lift in die Schranken getreten, hatte gewirkt für die Reuordnung der Rechtsbflege, namentlich die Unabhängigkeit des Richterstandes, und für die Minderung der Militärlaft. Sobere Riele stedte sich die Opposition nach der Julirevolution. Noch immer freilich blieb unter den deutschen Liberalen die alte weltbürgerliche Reigung lebenbig: biefe Gefinnung batte Uhland vorbem zum Eintritt in die Bbilhellenenvereine bewogen, ihr verdanken wir auch eines feiner beften Gebichte, die Ballade "bie Bidaffvabrücke" zum Breise bes Tuchtiaften ber Spanier, Mina. Reboch unter ben Besseren wenigstens "prägte fich jett — nach Uhland's Worten — ein beutscher Liberalismus aus, der die freisinnige Ibee mit der Baterlandes-Ehre zu verbinben trachtete. "Als Sübbeutschland fürchten mußte, burch bie absolutiftische Tenbenapolitik Defterreichs in einen Krieg gegen bas liberale Frankreich hineingerissen zu werben, und die nicht minder verblendete Barteiwuth vieler Liberalen freudig den Augenblick ersehnte, der den Südwesten zum Verrath an Deutschland, unter die "liberale" Tricolore ber Fremben führen würde — in biefen angstvollen Tagen wandte sich bas Auge ber Befferen über die schwarzrothen Grenzpfähle hinaus ben beutschen Bruderstämmen zu. Man empfand bitter den Mangel einer Bolksvertretung in Oesterreich und Preußen und "die Unnatur der beutschen Zustände, daß die schwächeren Schultern die Träger der größeren Bolksrechte sein sollen." Aber unverzagt mahnte Uhland die Freunde, "unsere ehrenvolle Bürde, das zufünstige Eigenthum des gessammten Deutschlands, einer helleren Zukunft entgegenzutragen."

Mit bem ftolzen Bewuntfein eines ernsten nationalen Berufs betrat bie Opppsition ben Stänbefaal. Der Landtag bes Jahres 1888 ward einer ber wichtigsten in Deutschland por der deutschen Revolution. Richt nur eine große Rahl von Talenten füllte bas Haus: bier warb auch zum ersten Male grundsätlich eine Lebensfrage ber Bolitik bes beutschen Bundes erörtert. Die sittliche ebenso febr als die politische Bflicht gebot, daß einem großen politischen Lügensbsteme ein Enbe aemacht werbe, daß die constitutionellen Regierungen nicht mehr durch Bundesbeschlüffe im Geifte des Absolutismus fich ihres Berfassungs-Darum ftellte Baul Bfiger feine berühmte eibes entbeben lieken. Motion, daß ber Berfaffung widersprechende Bundesbeschlüffe in Bürtemberg keine Geltung haben follten. Umfonft zeigten befreundete Landsleute in ber Ferne, wie Wurm, die Unausführbarkeit des An-Es war und ist ein Widersinn, daß ein Bund constitutioneller Stagten von einer absolutiftischen Körperschaft geleitet wird; der Unwille darob ward unter den Liberalen so übermächtig, daß sie, die Berfechter des Einheitsgedankens, den Theil grundsätlich über das Ganze ftellten — ein benkwürdiges Symptom der Berwirrung und Berbilbung beutscher Bolitik.\*) Das Berlangen ber Minister, die Kammer folle die Motion mit verdientem Unwillen zurückweisen, ward mit einer scharfen Abresse aus Ubland's Reder beantwortet. Hierauf erfolgte bie Auflösung und eine Reihe von Ereignissen, welche in jener Zeit der politischen Unschuld ungeheures Aufsehen erregten, während die Gegenwart bereits an einen weit roberen Migbrauch ber Regierungsgewalt gewöhnt ist. Schon von dem aufgelösten "vergeblichen Landtage" hatten bie Minister ihre Gegner burch gesuchte Gesetsauslegungen auszuschließen getrachtet; Uhland war bamals für die Giltigkeit ber Bahl feines alten Gegners Wangenheim aufgetreten in einer Rede, die feinem Herzen Ehre macht. Jest wurden diese alten Kinfte ber

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 264.

١

Regierung weiter ausgebilbet. Uhland, abermals gewählt, erhielt ben Urlaub nicht und legte rasch entschlossen seine Brosessur nieder.

Bon neuem entspann sich ber Streit wiber bie verfassungewibrigen Bundesbeschlüffe. In biefen Debatten verfündete Ubland in ichwungvoller Rede den nationalen Beruf der süddeutschen Opposition und fbrach bas fühne Wort: "biese Rechte und Freiheiten werben einst von einer deutschen Nationalvertretung zur vollen und fegensreichen Entfaltung gebracht werden." Bas er schon während bes alten Berfassungsstreites dunkel geabnt, sab er jett klar por Augen: daß alle Sünden der Ginzelstaaten ihre Burzel baben in bem Mangel einer volksthümlichen einheitlichen Verfassung Deutschlands. Darum becte er bei ber Berathung des Militärbudgets schonungslos bas groke lebel auf, bas alle Militärbebatten in ben Rleinstaaten noch beute verbittert und vergiftet. Er fragte: "bat sich die Ginigung im Bunde felbst schon als eine in der Nation begründete erwiesen? Kann bei foldem Stande ber Dinge Bürtemberg miffen', unter welcher größeren Kabne und zu welchen Zwecken seine Truppen zunächst ausziehen werden?" aufrieben mit ber unfruchtbaren abwehrenden haltung bem Bunde gegenüber, fprach er jett ein altes wohlberechtigtes Berlangen ber Liberalen aus: er forberte, daß die Minister wegen der Instructionen an bie Bundestagsgefandten den Rammern Rede fteben follten.

Heftiger von Jahr zu Jahr wurde bie Erbitterung. allerdings wohlbegründeten Miktrauen gegen die Minister stimmte die Opposition einmal fogar für die Verwerfung des gesammten Budgets, ia, befangen in fleinstädtischen volkswirtbichaftlichen Begriffen und voll Widerwillens gegen Preußen, erklärte fich Ubland sogar gegen ben Beitritt Bürtembergs zum beutschen Rollvereine. Auch er litt an jener Berblendung, womit die meiften Liberalen des Südweftens in jenen Tagen behaftet waren: stolz auf sein schwähisches ... constitutionelles Leben." das doch in Wahrheit die Willfür der Krone nicht wesentlich beschränkte, banbelte er unwillfürlich als Barticularist. Aus Liebe zu Deutschland ward er mitschuldig an der unseligsten bolitischen Sünde bes alten Liberalismus: er widerstrebte bem großartigsten und wirksamsten Bersuche einer praktischen Einigung bes Baterlandes, ber seit Jahrhunderten gewagt worden! Dies Verfahren ist um so befremdlicher, da Uhland selbst bald nachber die Unfrucktbarkeit der kleinen Landtage für das große Baterland scharf erkannte: "wir stehen an der Grenze einer lebendigen Birkfamkeit auf diesem Bege," fdrieb er 1840, "ber Bündel ift nicht zu Stande gekommen, bas Beil bat kein Heft und die Stäbe liegen gerknickt umber." Endlich, im Jahre 1839, beging die Opposition einen letten verbängnikvollen Febler. mals in reichen, warmen Gemüthern, liegt auch in bem tüchtigen Charafter ber Schwaben ein Rug von unberechenbarem Gigensinn, von peffimiftifdem Tros. Häufig in ihrer Geschichte, und immer zum Unbeile bes Landes, war er zu Tage gekommen: so während bes Berfassungsstreites, so jekt wieder in anderer Beise, als die Ubland, Schott, Bfizer, Römer, pereinsamt unter bem gleichgistigen Bolle. auf die Wiedermahl verrichteten. Dergestalt war der Landtag seiner besten Präfte beraubt, und bem schwäbischen Staatsleben, bas in feinem abgefclossenen Sonderbasein bringenber als die meisten anderen Staaten ber fortwährenben Mahnung an bie nationalen Bflichten bebarf — ibm fehlten fortan gerade jene liberalen Talente, welche freieren Blick über die Landesgrenze hinausschauten.

Das zurückgezogene Leben, bas ber Dichter nun in Tübingen begann, fiel gerade in die Tage, da von seiner Heimath jene kühne theologische Bewegung ausging, welche durch das Auftreten von David Strauk veranlakt war. Abermals bewährte sich ber alte Romantifer als ein moberner Mensch. Den poruribeilsfreien Forscher etschreckte es nicht, daß die Grundsäte der wissenschaftlichen Kritif, die ihm felber bas Berständnik ber beibnischen Götterlehre erschlossen batten, jest auf die driftliche Muthologie angewendet wurden. Der theologische Streit lag seinem Sinne fern, boch vertheibigte er bie Berketerten und ihr Recht ber freien Forschung. Ginen anderen modernen Gebanken bagegen, ber gleichfalls in seiner Umgebung gehegt ward, bat er nie verstanden. Jenen zukunftreichen volitischen Blan, der einst als unbeftimmte ferne Hoffnung vor Richte's Seele geschwebt und bann in Friedrich Gagern's lichtem Haupte sich zu greifbarer Gestalt verdichtet batte — ben Blan bes bentichen Bunbesstaates unter Breugens Kührung verkündete Baul Bfizer, fast noch ein Jüngling, zuerst als ein politisches Brogramm bem Bolke und eroberte sich bamit einen Ehrendlat in ber Geschichte ber deutschen nationalen Bewegung. Dem Dichter, der den alten Ruhm der Hohenzollern oftmals freudig besungen batte und ben Wiberwillen ber Schwaben gegen Nordbeutschland nicht theilte, blieb biefer Gebanke immer ein Gräuel. Sein Berz war erfüllt von der gemüthlichen Borliebe seines Stammes für die öfterreichischen Nachbarn: ihm blieb unvergessen, wie oft er einst im Angbeniviele Bartei genommen hatte für die Kaiserlichen und in bas nabe Rottenburg binübergewandert mar, um das wildfremde Rriegsvolf der Magharen und Kroaten zu schauen. Wie einst in bem würtembergiiden Verfassungsstreite, so wirkten auch jest zwei grundverschiedene politische Beweggrunde in seiner Seele nach einem Riele zusammen. Die Freude an der althistorischen Herrlichkeit des Wahlfaiserthums und bas Bekenntnik ber Volkssonveränität - romantische und bemokratische Reigungen zugleich führten ibn zu dem Ibeale des Wahlreiths. Auch eine fostliche, bem beutschen Staatsmanne leider febr nothwendige Tugend brachte Ubland in die Kämpfe der Revolution binüber bas wachsame Mißtrauen gegen ben guten Willen ber Höfe. Er hatte unter König Friedrich bas frevelhafte Mikachten jedes Rechtes, unter feinem Nachfolger - was feinem schlichten Sinne noch tieferen Efel erregen mußte — bas umvahre Kokettiren mit bem Liberalismus gefeben, und nur so schmerzliche Erfahrungen konnten feinem warmen wohlwollenden Herzen diesen harten Zug einprägen.

Die Revolution brach aus, und bem greisen Dichter vor allen galt der Jubel des aus langer Gleichgiltigkeit erwachenben schwäbischen Der beispiellosen Mikregierung folgte eine beispiellose Demüthigung: ber Bundestag gestand, daß ihm das Vertrauen bes Bolfes fehle, und umgab sich mit "Wännern bes Vertrauens." Ubland ward unter die Siebzehner gefendet, boch das Bertrauen feines Rönigs folgte ihm nicht nach Frankfurt: ihm ward keine Antwort, als er sich die verfönliche Ansicht des Kürften über die Aufgabe der Bertrauensmänner erbat. Als nun in bem Ausschusse Dahlmam mit bem Programme bes Bundesstaates hervortrat, ba schraken anfangs — ich folge hier der mundlichen Erzählung eines ber Stebzehn — die Meisten zurück vor ber Verwegenheit bes Gebankens, und Ubland stimmte eifrig gegen das preußische Erbkaiserthum, "als es noch in ben Bindeln lag." Diese großbeutsche Gesinnung trennte ihn auch im Parlamente von Dahlmann, Grimm, Arndt und vielen Anderen, die ihm burch Bilbung und Begabung nabe ftanben. Er bielt fich zu ber Linken. und wie fehr auch die demagogischen Ausschweifungen feinen masvollen Künftlerfun anwiderten: die demokratische Richtung konnte fich einiger Tugenben rühmen, die Uhland's Herz an die Bartei feffeln mußten, obwohl fie in der Demokratie der Paulskirche sich oftmals verzerrt und entstellt offenbarten. Ihn erfreute die menschliche Theilnahme ber besseren Demokratie für die Armen und Leibenben und der willige

Opfermuth, welcher sie vor den Mittelparteien auszeichnete. Freilich, der schlichte demokratische Bürgerstolz des ehrwürdigen Mannes hatte im Grunde sehr wenig gemein mit jenen gellenden Lodpreisungen des Conventes, welche von den Bänken feiner Parteigenossen erklangen. Ich glaube nicht als ein Parteimann zu reden, wenn ich sage, Uhland's Berhalten in der Paulskirche hinterlasse den Eindruck, als sei er dort nicht an seiner Stelle gewesen. Er stand als ein "Wilder" zwischen dem Parteien und blieb doch in einer moralischen Berbindung mit der Linken; schon diese seltsame Mittelstellung läßt ihn wie einen Halbstremben in der Versammlung erscheinen.

Von allen Blänen ber Mittelvarteien forberte ber Gebanke bes preukischen Kaiserthums Ubland's beftiaften Widerspruch beraus. Diefer Wiberstand bewog ibn zu ben beiben einzigen größeren Reben, welche von dem Schweigsamen in der Paulskirche gehalten wurden und nach meinem Ermessen bas Allerbeste sind, was je für bie "großbeutsche" Richtung gesprochen worden. Richt in Verstandesgründen, sondern in gemüthlichen Sombathien liegt die Stärke dieser Bartei. und wie mächtig wußte Ubland biese Saite in der Brust seiner Hörer anzuschlagen, als er am 26. October 1848 tiefbewegt in schwungvollen Worten das Barlament ermabnte zu forgen, "daß die blanke, unverftümmelte, bochwüchsige Germania aus der Grube steige!" fräftiger wirkte seine Rede vom 22. Januar 1849. Die Kavuziner= späke Beba Weber's waren kaum verklungen, da hob Ubland die Debatte wieder auf die Höhe ihres Gegenstandes. Die alte Herrlichkeit bes beutschen Bahlkaiserthums führte er gegen bie preukische Bartei in's Feld: "es waren in langer Reibe Männer von Fleisch und Bein, ternhafte Gestalten mit lenchtenben Augen, thatfräftig im Guten und Schlimmen." Als bann bie berühmten Worte folgten, bei jeber Rebe eines Desterreichers in der Baulskirche sei ihm zu Muthe gewesen, "als ob ich eine Stimme von den Throler Bergen vernähme ober bas abriatische Meer rauschen hörte," ba freilich war ber nüchterne Berstand schnell bei ber Sand, über die "Bbrafe" felbstgefällig zu lächeln. aber ben Worten in die Tiefe fab, erkannte ihren ernften Sinn. Allerbings war es ein schrecklicher Widerspruch, in Wahrheit eine Unmöglichkeit, die in unserer Geschichte nicht wiederkehren darf, daß ein Parlament, worin Desterreichs Abgeordnete stimmberechtigt tagten, über bie Trennung Deutschlands von Desterreich berathen konnte. Ein schones Seherwort bes Dichters beschloß die Rebe, das allbekannte: "es

wird kein Haupt über Deutschland leuchten, das nicht mit einem reichlichen Tropfen demokratischen Deles gesalbt ist." Damit hatte er der beutschen Bewegung sein "in diesem Zeichen wirst du siegen" zugerusen, und uns, den Gegnern, vornehmlich geziemt es, das gute Wort in treuem Herzen zu tragen. Die Welt ist heute liberal, und nur im Bunde mit dieser unhemmbaren liberalen Bewegung des Jahrhunderts wird es uns gelingen, die Einheit Deutschlands zu gründen. Das bewährte sich damals schrecklich, als das Herrscherhaus der Hohenzollern den rückaltlosen Bund mit dem Liberalismus verschmähte und dem Ruse der Nation sich schwach versagte. Furchtlos und treu, ein echter Schwade, hielt Uhland auch jest noch aus bei seiner Partei,

So wie ein Fähnbrich wund und blutig Die Fahne rettet im Gefecht,

und sogar die Worte bieses Baterländischen Gedichts aus seiner Jugend febrten wieder in dem Manifeste vom 25. Mai, das er im Namen des Rumpfparlaments an die Nation richtete: "Wir gebenken, wenn auch in kleiner Rahl und groker Mühfal, die Bollmacht, die wir von dem Bolke empfangen, die zerfette Kabne, treu gewahrt in die Hände des Reichstags nieberzulegen, ber am 15. August zusammentreten foll." Freilich. unklar, romantisch verschwommen wie der Wortlaut war auch ber Gebankengehalt bieses Aufrufes. Dem Ibealisten galt es nur, bie Ibee bes Varlamentes zu retten: er folgte ber Linken nach Stuttgart, "barum bak nicht bas lette Band ber beutschen Lolkseinheit reiße." Unhaltbarer immer ward die Stellung des makvollen Mannes unter ber wüsten Leibenschaft des Rumpfvarlaments. Schon wurde ber Rlang feiner Rebe von bem zornigen Lärm bes Böbels übertäubt, als er vor der Einsekung der Reichsregentschaft, vor dem Bürgerkriege warnte und den Berblendeten zurief: "Würtemberg ist nicht beschaffen wie jest diese Versammlung: es stellt nicht wie diese nur Eine ber Barteiungen bar, in welche bas beutsche Bolk zerklüftet ift. " sehr wenige Gesinnungsgenossen zählte er noch in ber Bersammlung. Der Austritt aber aus einer unterliegenden Bartei war seinem Stolze, seiner Treue unmöglich. So ist er geblieben bis zu bem jammervollen Enbe bes beutschen Barlaments, bem Strakenkampfe in Stuttgart.

Seine Briefe aus biesen Jahren verkünden männlichen Schmerz über den Zusammenbruch der Hoffnungen des Baterlandes. Weniger tief mag er, der mit all seinem Sinnen in der schwäbischen Heimtebrenden wurzelte, das Eine empfunden haben, was den meisten heimtebrenden

Reichstagsmännern nach ben großen Kämpfen bes Parlaments überwältigend, bemüthigend auf die Seele fiel: die bettelhafte Armseligseit der Rleinstaaterei. Seine demokratische Gesinnung blied in alter Schrossheit aufrecht: sogar den Orden pour de merite wollte er nicht annehmen, den einzigen noch unentweihten in Deutschland, den selbst der strenge Republikaner Arago getragen hatte. Die letzen Jahre sind ihm in der Stille wissenschaftlicher Arbeit vergangen. Daß er aber noch lebte in dem Herzen seines Volkes, davon haben ihm alljährlich tausend Zeichen der Theilnahme von fern und nah Kunde gebracht. Sie wurden dem schichten Manne oft lästig, dem Schwab einst sagte: "du liebest nicht das laute Lieben."

An dem Grabe des Dichters hat das gesammte Loss empfunden, was einst sein Walther dem süßen Liedermunde Reinmar's von Hagenau in die Gruft nachrief:

> Deine Seele moge wohl nun fahren, Deine Bunge habe Dant.

Und wie sein Lieb nur mit unserer Sprache selber sterben wird, so wird auch fortseben in unserem Bolke das Bild des Mannes Uhland, der, menschlich irrend, doch in hohen Ehren, manchen wuchtigen Stein hinzugetragen hat zu dem Neubau des deutschen Staates. Auch im Tode—er selber hat es uns verkündet — wollte er nicht lassen von seinem Bolke:

Wohl werb' ich's nicht erleben, Doch an ber Sehnsucht hanb Als Schatten noch burchschweben Wein freies Baterlanb.

Uns aber, die ihn betrauern, bleibt die schöne Pflicht, mit streitbarem Worte und sester That zu sorgen, daß die Sehnsucht des Dichters sich erfülle, daß er die Stätte bereitet finde, wenn er kommt als Schatten zu durchschweben sein freies Baterland.

## Lord Byron und der Radicalismus.

(Leipzig 1863.)

Belten hat Leffing ein fo fühnes geiftvolles Wort gesprochen wie jenen berühmten Sat, ber Siftorifer könne im Grunde nur die Beschichte seiner Zeit erzählen. Und doch wird dieser Ausspruch vor der Beschränktheit bes menschlichen Sinnes immer wieder zu Schanden Wer eine kaum erst abgeschlossene Bergangenheit schilbert. stebt entweder selber noch mitten in ibren Kämpfen, dann ermangelt fein Blick ber Freibeit. Ober er hat ihre Ideale innerlich überwunben: bann ift er zumeist noch weniger undarteilsch, bann wird er ihre Berirrungen mit jener schonungslosen Schärfe richten, welche bas Bewußtsein eigener Schuld bervorruft. Diese zwiefache Befangenbeit beobachten wir noch immer an den landläufigen Urtbeilen über den alanzenhsten Vertreter ber jüngsten Literaturepoche, Lord Bbron. Seine Landsleute (bis auf eine kleine Schaar blinder Berehrer) gebärden fich, wenn sie von ihm reden, unwillfürlich als leidenschaftliche Bertheidiger threr vaterländischen Sitte, die Byron rudfichtslos befriegte, und wir benten nicht baran, fie beshalb zu tabeln. Gewiß, fame je die Zeit, da man in England sich barmlos an ber Schönbeit bes Don Juan erfreute ober dem größten aller Beberrscher des Landes, dem Brotector, das gebührende Denkmal errichtete: so würden die Briten an unbefangen menschlicher Bildung gewonnen und einige jener nationalen Vorurtheile abgestreift haben, die den Fremden verleten. Aber vermuthlich würden mit folden Vorurtheilen auch mehrere ber Tugenden verloren geben, benen England seine Größe bankt, vornehmlich jene großartige Einseitigkeit, die unbeirrt und sicher geradeaus jum Ziele schreitet und die Willfür des Einzelnen durch die Macht fester alterprobter Ueberlieferungen in Staat und Sitte bändigt. Diesen bäuslichen Bändeln der Fremben können wir Deutschen freilich gleichmüthig zuschauen, doch ein ruhiges Urtheil über Boron fällt auch uns febr schwer. Seine Dichtung bat

ungleich tiefer auf uns gewirkt als auf feine Heinath, seine blenbenbe Erscheinung ist eine lange Leit bas belle Traumbild unserer Augenb gewesen, und nicht gar fern sind die Tago, da alle Kreise unserer guten Gesellschaft in der Bergötterung des Dichters wetteiferten und Willkomm's fogenanntes "Leben Lord Bbron's" taufend jungen Deutschen ben Sinn bethörte. Seitbem bat fich bie Welt von Grund aus verwandelt, und die lieblosen Urtheile über Boron, die beute in Aller Munde find, erinnern oft lebhaft an ben Grimm bes Barbaren, ber fein machtlofes Gönenbild mikbandelt. Wie foll ein Mann leibenschaftslos über ben Dichter bes Weltschmerzes reben, wenn er sich im Stillen fagen muß, auch er felber babe einft in bem Buronifden tragiiden Blide, ber böhnisch gefräuselten Lippe und dem lose geschlungenen Halbtuch bie sicheren Kennzeichen bes Genius gesucht? Die Schwärmerei der Deutschen für Boron fiel in Tage, da unser Boll ein rubiges. stätiges Selbstaefühl taum besak und das Fremde bestaunte, weil es fremd war. Seute, seit die Nation beginnt fest auf eigenen Ruken zu steben, sind wir sehr geneigt, die Ideale jener Leit allzu scharf zu verbammen.

Lord Boron's Verbängnik lag in seiner trokigen Absonderung von ben Sitten seines Bolfes, und bas Urtheil über ihn hängt schlieflich von der Frage ab. ob diese Gesittung in Wahrheit verbildet genug mar. um den verwegenen Widerstand eines Einzelnen zu rechtfertigen. allen Aufgaben bes Hiftorikers ift bas Entscheiden über bie Reinheit ber sittlichen Begriffe anderer Böller die allerschwierigste und undantbarfte. Seltener als andere Nationen wird das beutsche Bolf durch die Erregung des Augenblicks zu so schnöber, verlogener Ungerechtigkeit fortgeriffen, wie sie oftmals von den Engländern gegen uns geübt ward. Doch leiber zeigen die in Deutschland landläufigen Urtheile über ben fittlichen Werth fremder Nationen nur allzu häufig jene fonderbare Mischung von Demuth und Dünkel, welche bem Charakter politisch machtloser Bölker eigenthümlich ist. Jeder Narr unter uns meint sich berechtigt, geläufig und zuversichtlich ben Franzosen bas Gemüth, den Italienern die Wahrhaftigkeit kurzweg abzufprechen: - bis plöplich eine große Bewegung, wie die jüngste italienische Revolution, uns beschämend belehrt, daß ein Bolf einen von dem unseren grundverschiebenen Sittencober besitzen und bennoch einer hoben sittlichen Bilbung fich erfreuen kann. Reine Nation der Welt, deren Charafter nicht bakliche Widersprüche aufwiese, welche, von dem Fremden mit feinem Mage

gemessen, zu schonungsloser Berbammung führen mükten. Wie benten wir felber zu besteben, wollte ein Frember sein Urtheil über bie beutsche Sittlichkeit auf die leider unzweifelbafte Thatsache gründen, daß ein frivoles Spielen mit bem politischen Sibe, ein feiges Berlemanen ber eigenen Neberzeugung in Deutschland den Ehrenmann noch keineswegs nothwendig des auten Aufes beraubt? Das find traurige Folgen einer Zeit öffentlicher Rämpfe und noch unvollenbeter politischer Bildung. wird man einwenden. Sehr mabr: aber gleiche und bessere Entkoulbigungen bat ber Engländer zur hand, wenn wir von englischer Heuchelei und Bruberie reben, ber Italiener, wenn wir bas Schlagwort von mälicher Arglist ausspielen. Bebeutenbe Menichen laffen wir bescheiben gewähren, wenn sie ihr Recht bewiesen baben, ihren eigenen Weg zu geben, und nur Kinder fragen: wer ist der Größere? Ueber bie groken Culturvölfer aber, beren Dasein schon bas Recht bes Dafeins ift, siten wir zu Gericht, messen ihnen Lob und Tabel zu, ftatt ibren Charafter als ein Gegebenes binzunehmen und in feiner Nothwendigkeit zu verstehen. Solches Berständniß wird gemeinhin finden. baß die sogenannten Rationaltugenden und Nationalfehler nur verichiebene Seiten eines und besselben Charakterzuges find. Wir find also weit bavon entfernt, einzuftimmen in ben üblichen selbstaefälligen Tabel ber englischen "Heuchelei", wenn wir einfach aussprechen, was uns Deutsche an dem englischen Wesen am meisten befrembet: daß nämlich bie religiösen und die sittlichen Begriffe in England fich nicht aleichmäkig entwickelt baben. Wir finden bort eine nabezu jübische Starrbeit bes Festbaltens an ber boamatischen Ueberlieferung und baneben eine volksthumliche, langft in ber kubnen praktischen Eigenfuct ber Ration grokartig verkörperte Sittenlehre, die zwar feit Bacon und lode bis zu ben schottischen Philosophen ihren wiffenschaftlichen Ausbruck mannichfach geändert, aber im Grunde jederzeit alle moraliichen Dinge an bem Magitabe bes Nutens gemeffen bat. Es läßt fich tein schärferer Gegensat benten zu ber beutschen Beise, zu uns, die wir in allen moralischen Fragen bewust ober unbewust der strengen Kantischen Bflichtenlehre folgen und auf bem Gebiete bes Glaubens einer ichrankenlosen Selbstäubigkeit, ber Gorman infidelity, uns Doch gludlicherweise leben bie Bölfer nach einem boberen Gesete, als nach bem bes Richtwiderspruchs. Trop ihrer materialiftischen Sittenlehre ist die Sittlickfeit der englischen Nation lange sehr rein geblieben, weil ein gefunder praftifcher Sinn, ein unbeugfames

Rechtsgefühl und, vor allem, die unvergleichliche Schule ber politischen Freiheit und politischen Bflichterfüllung sie por ben letten Ergebnissen ihrer Moralbearisse bewahrte. Den Schliffel zu biesen Biberfprüchen gewährt bie eigenthumliche Entstehungsweise ber Reformation in England. Das Buritanerthum batte in gewaltiger Geiftesarbeit ben burch die volitische Gewalt bem Bolle aufgedrungenen Brotestantismus in ein geistiges Gigenthum ber Nation verwandelt: aber nimmermehr konnte biefe strenge weltverachtende Richtung die game Seele eines lebensfroben und lebensftarten Bolles ausfüllen. Der Biberstand des altenalischen Weltsinnes gegen die puritanische Herte geht in ben mannichfachsten Geftalten burch die englische Literatur, von Shakeipeare an bis zu ben Tagen, ba Smollet und flielding lachenben Munbes ihren ernsten Rampf führten wider Richardson's simberliche Ehrbarfeit. Dieser Duglismus bat in England barin porläufig eine oberflächliche Ausgleichung gefunden, daß die Mehrheit der Ration im praktischen Wirken einer ganz weltlichen Nützlickeitsmoral buldigt und, weil fie die Unficherheit diefes Leitsterns im Stillen empfindet, um so gaber festbält an bem Buchftaben ber Dogmatik und an gewissen conventionellen Sittenbegriffen. Nicht ohne schwere Schulb. natürlich, konnte Boron sich absondern von dieser Gesettung feines Bolles; boch wollen wir feine "Zerriffenheit" begreifen, fo muffen wir porerft ben Duglismus in ber Moral feiner Nation versteben.

Seben wir zunächft, in welcher Lage Boron seine beimische Richts ichiefer, als Macaulan's Behauptung, Literatur vorfand. Boron babe rathlos umbergeschwanft zwischen zwei feindlichen Dichterschulen und sei endlich wider sein afthetisches Gewissen burch fein frankhaftes Bedürfniß nach bem Beifall der Zeitgenossen in die neuere jener beiden Schulen getrieben worden. Wir erblicen vielmehr in Bhron die außerordentliche Erscheinung eines Dichters, der an drei auf einander folgenden Richtungen der Literatur wefentlichen Antheil nimmt und bennoch ein ganz felbständiger Rünftler bleibt. äfthetische Theorie hatte sich an dem "correcten" Pope gebildet, seine Bhantasie war erfüllt von den Idealen jener Dichtung, die man die englische Romantik nennen mag, und er selber schuf endlich eine neue Richtung, die über beibe Borganger weit hinausging; er brach die Bahn der neuesten Epoche der europäischen Lite= ratur, indem er das Element der schrankenlos übermüthigen Subjectivität in die Boefie einführte. Die Erscheinung eines solchen

Dichters muß eine unharmonische sein, doch ist es lohnend, ihr Werben zu verstehen.

Gleich all seinen Altersaenossen war ihm in der Schule die Dichtung Bope's als das Höchste der englischen Kunft geschildert worden. und wie er in späteren stürmischen Tagen jede kleinste Erinnerung an bie glückliche Schulzeit zu Harrow mit wehmuthiger Liebe bewahrte, so find auch feine äftbetischen Meinungen ben Einbrücken seiner Jugend niemals völlig entwachsen. In der That, nur sehr Weniges unter den englischen Gebichten bes achtzehnten Jahrhunderts war Buron's Genius verwandt. konnte ibm zum Herzen reden. Die wahrhaft lebenbigen Werke biefer Zeit lagen auf ienem Grenzgebiete ber Boefie, bas bie Briten noch beute selten ober nie in ben Begriff ber pootry einfoließen, auf dem Felde des Sittenromans. Das liebevolle Beobachten des täglichen Lebens bis in das kleinste Detail binein, das veinlich genaue, naturwahre Darstellen der Charaktere aus der Alltagswelt war die mit Recht bewunderte Eigenthümlichkeit der englischen Literatur geworden seit Defoe's Robinson, seit Abbison's Spectator und den geistvollen Novelliften der zweiten Sälfte des Jahrhunderts. und diese bescheidenen Werke gaben ein getreueres Bild von dem Gemuthe ihres Bolfes, waren reicher an echter Boefie als die anmaklichen Bersucke, das gespreizte Heldenthum der Franzosen in correcten Bersen nach England einzuführen. Aber Byron's durchaus liprisch erregter Sinn fab über die Brosa des Romans vornehm binweg, und je sicherer er sich im Stillen gesteben mußte, ibm sei bie Babe ber überzeugenben Charafterzeichnung nur färglich zugemessen, besto eifriger schwor er auf Bu biefem "Fürsten ber Reime und großen Dichter bes Berstandes" zog ihn bin der Wohllaut des Verses, der reiche Witz, die fei= nem eigenen Wesen verwandte Freude an der malerischen Beschreibung und ber ihm gleichfalls verwandte satirische Genius, ber seine Geftalten nicht sowohl darstellt als betrachtet. Und war ihm selber die dramatifche Araft verfagt, so tröstete er sich, auch Bope habe geringschätzig geredet von dem mertblosen Beifall der Ruschauer. So blieb er babei. die Boesie der Gegenwart verhalte sich zu Bove wie die phantastische Bracht einer Moschee zu bem Abel ber Linien eines borischen Tempels. Der Bergleich ist nicht ganz verkehrt — wenn wir nur unter diesem borischen Tempel uns nicht das Heiligthum bes olhmpischen Zeus benten, sondern eines jener klassischen Bauwerke, welche als Bignetten por ben Gebichten bes Herrn Biebermeier zu prangen pflegen.

wer bliebe ernsthaft, wenn er Bpron fich leibhaftig vorstellt neben feinem Ibeale, wie ber moderne "Genius mit bem Rainszeichen" eintritt in die kinstliche Grotte des Gartens von Twidenham, aus der Dose bes fleinen Mannes mit ber groken Berrude eine Brife nimmt und bann bem eintönigen Geblätscher seiner correcten Berse lauscht? Wer staunte nicht über biefe theoretische Borliebe Boron's, wenn er eines ber feurigen Gebichte bes Jüngers mit einem Berke bes Meisters vergleicht, etwa mit jenem Briefe ber Beloife an Abalard, wo ein Stoff, glübend von gewaltiger Leidenschaft, untergeht in einer Sündfluth gegierter Langeweile? Bon ben Heroen ber alteren englischen Literatur befak Bbron nur oberflächliche Kenntnik. Miltonis buritanische Strenge ftiek ibn ab, und sein ungebeurer Ebraeig bäumte sich auf wider Shakespeare's erbrückenbe Gröke. Da nun vollends alle seine Feinde unter ben romantischen Zeitgenoffen bie kaum erft von neuem erstandene Herrlichkeit ber Shakesveare'ichen Dichtung priefen, so trieb ibn auch ber Biberspruchsgeist, die Ueberlegenheit Shakespeare's, vor der Welt zum minbesten, zu leugnen und an feinem Bobe festzuhalten.

Doch zu seinem Beile war Bbron am wenigsten ber Mann, sein bichterisches Schaffen unter die Leitung einer afthetischen Theorie zu stellen. Er war nicht iener benkenden Künftser einer, an benen wir, wie an Milton und ben großen beutschen Dichtern, die wunderbare Berbindung von ursprünglicher, ewig junger Begesterung und klarer Einsicht in die Kunftgesetze bestannen. Kaum je hat ein Dichter fo leicht, so unbewußt geschaffen; ein Rind bet Stunde, watf er feine feurigen Berfe bin und ftand bann, in seiner Jugend minbestens, urtheilslos vor bem Gelchaffenen. Bon feiner erften großen Reife brachte er beim eine Umschreibung ber ars poetica des Horat, worauf er alle feine Bope'sche Gelehrsamkeit verschwendet, und - "eine große Menge Stanzen in Spenfer's Betsmaß, die fich auf die durchvilgerten Länder beziehen." Bon ben Hints from Horace weiß heute niemand mehr ju reben. Jene große Menge Stanzen aber, gefchrieben an Bord, ju Pferd, mitten in Berg und Wald, wie bie Gunft bes Augenblicks sie ichenkte, waren - bie erften Gefänge des Childe Barold. Alls er dies Bert widerftrebend in den Drud gegeben hatte und die entzückten Leser ihn alsbalb zu ben erften Dichtern ber Ration gabiten, ba zeigte fich, daß ein echter Dichter wohl mit seinen Theorien, doch nie mit seiner Phantafie in Anachronismen leben, daß ein wahres Dichtergemüth nie etwas anderes widerspiegeln kann als die Ideen seiner Zeit. Die Zeit aber, beren Ibeale Bpron unbewußt bargestellt, war burchaus erfüllt von den Gedanken der Romantik. Die beutsche Dichtung, die selber der Größe Shakespeare's und der Laune Sterne's so vieles dankte, hatte den Lehrern die alte Schuld reichlich heimgezahlt; die Ibeen unserer Klassiker und unserer Romantiker wirkten zu gleicher Zeit auf die englische Literatur.

Durch Goethe vornehmlich lernten die englischen Lprifer wieder, die Natur treu und herzlich zu verstehen, und wie Goethe selbst dem beutschen Bolfsliede einige seiner schönften Lieber nachgebildet hatte, fo erschlossen jett Machberson's Ossian und zahlreiche Sammlungen ber irischen Sagen und ber unvergleichlichen altenglischen Ballaben ben Briten die voetischen Schätze ihrer beimischen Borzeit. In Burns erstand ein Dichter, der den Abel und die Feinbeit bochgebildeter Lunft mit ber naiven Empfindung eines Naturvolles zu vermählen wufite. Die Dichter ber "Seeschule" gefielen fich noch in Schilberungen, fast so breit und ausführlich, wie Bove sie geliebt batte. Aber aus biefen neuen Gebichten sprach nicht mehr ber stubengelehrte Dichter bes 18. Jahrhunderts, der die Natur nur aus den sauberen Taxusbecken feines Gartens fannte, sondern der moderne ruftige Bandersmann, ber sich tummelte in der freien Luft. Und nicht mehr in mohlgeordneter Aufzählung ward die Herrlichkeit ber Erbe geschildert. fondern hinter ben poetischen Bilbern ftand bas tiefbewegte Gemuth bes Dichters, ein warmer, nabezu pantheistischer Naturcultus. diesem neu erwachten Berständniß der Natur war auf's engste verkettet der romantische Sinn der Zeit, der aus den Trümmern der alten Burgen bie Herrlichkeit des Mittelalters zu neuem Leben emporrief. Walter Scott bichtete das erste moderne romantische Epos. das. sorm an psychologischem Interesse, bennoch eine berechtigte Form ber Dichtung war: denn die bewegte Schilderung der romantischen Pracht ber Hochlande und ihres wilden urspränglichen Bolfslebens entsprach per Sehnsucht ber Zeit nach ber Natur und einfach-menschlichem Run begann das Wallfahrten nach den romantischen Stätten bes Landes, und ber englische Tourist betrachtete mit phantaftischer Theilnahme das Feld von Killiecrankie, wo einst seine eigenen Landsleute von den Unbolden mit dem Tartan und den nachten Waden geschlagen wurden. Bon allen biesen Empfindungen ber Spoche trägt ber Childe Haroth die Spuren. In der lofen Form des romantischen Epos erschien hier wieder, nur feuriger und verständlicher, die

Raturschwärmerei der Seeschule und jene Lust an prächtiger Beschreibung, die seitbem eine vorherrschende Neigung des Dichters blieb; "desoription is my sorte" psiegte er zu sagen. Jene wildschönen Schilderungen des Treibens der griechischen Bergwölker, waren sie nicht durchweht von derselben romantischen Empfindung, die in Walter Scott's "Imgfrau vom See" athmete? Man hat mit Recht darauf hingewiesen, daß der Childe Harold gleichsam der Wegweiser ward sür die große Tour der modernen Lustreisenden. Die Stätten Europa's, die Byron's Lied besang, sind seitdem das Ziel unzähliger Wallsahrer geblieben; so sicher hat der Dichter die Neigungen seiner Zeit mitsembsunden.

Und boch, war es wirklich nur die Furcht por dem überlegenen Beschreibungstalente bes jungen Dicters, bie Balter Scott bewog, nach dem Erscheinen des Childe Harold nicht mehr in gebundener Rede zu schreiben? War wirklich nur die üble Kaume, und nicht vielmehr das geheime Bewustsein einer tiefen grundfätzlichen Feindschaft, die Wautter iener erbarmungslosen Satire "Englische Borben und schottliche Krititer", die Boron gleich am Beginn feiner Laufbahn ben englischen Romantifern entgegenwarf? Gleich ben beutschen suchten auch die enslischen Romantiker ihre Ibeale in ber Bergangenheit, und es ist kein Aufall, daß Walter Scott im Leben ein unverbefferlicher Tory blieb. Diefer Flucht aus ber Wegenwart, biefen "ftubenhodenben Minftrels" trat Byron als Revolutionär entgegen, mit bem keden Uebermuthe eines modernen Menschen. Indem er seine Berson mit unerhörter Anmakung in seinen Gebickten vordrängte, gab er zuerst einer echt modernen Stimmung voetischen Ausbruck, die längst schon in bem jüngeren Geschlechte verbreitet war. Wohl hatte bereits einmal ein moberner Dichter in all seinen Werken sein eigenes 3ch entbillt und die Welt burch eine Reihe von Werken entwirft, die er selber Bekenntnisse nannte. Doch Goethe's Genius war so unermeklich reich, so harmonisch, so sehr ein Bild der Welt, daß die meisten seiner Lefer ben verwegen subjectiven Charafter seiner Dichtung gar nicht abnten: sie meinten Die Belt zu schauen, berweil fie die große Seele bes Dichters faben. In Bpron aber erstand ein Dichter, ebenso einseitig, wie iener mannichfaltig, ebenso ked und bastia, wie jener makwall und besonnen gewesen, und stellte sein 3ch mit haß und hobn ber Welt gegenüber. So begrünbete Buron's Beispiel in allen modernen Sprachen die Poeste des Weltschmerzes.

Die Welt ist beute trunfen von Nüchternheit. In folden überverständigen Tagen erscheint es sehr wohlfeil, die triviale Wahrheit zu predigen, daß der Weltschmerz eine Krankbeit war. Sicherlich, die erbabene Einfalt der Alten hätte sich mit Abscheu von solcher Auflehnung bes Andividuums gegen die Gesetze der Welt binweggewendet, und Niebubr's römischer Sinn war in seinem guten Rechte, wenn er in bem Charafter des Childe Harold lediglich die furchtbare Gigensucht seben wollte. Aber sind nicht unsere moderne Erziehung, alle unsere liebsten Gewohnbeiten und Anschauungen ganz bazu angethan, diese Krankbeit nothwendig zu erzeugen? Nicht mehr wie die Alten wachsen wir auf in bem naiben Glauben, bak wir nur bie Glieber unseres Staates find, und nicht mehr wie ben Menfchen bes Mittelalters ftebt uns bie Kirche als eine unantastbare Schranke ber Willfür gegenüber. Es ist ber Rubm der modernen Bildung, daß unsere Jugend werst das unendliche Recht der Berson begreifen, den Menschen als den Mittelbunkt der Melt persteben sernt. Wenn wir, also erwaen, uns bennoch bemutbig in die Ordnung ber Ratur und Geschichte einfügen, so ist diese Unterordnung nicht mehr naiv, nein, ergrbeitet, burch Bilbung vermittelt. Schaue Rebermann felber, wie er fich sittliche Reinbeit bewahrt inmitten der Aufregung der modernen Welt: naturgemäß ist eine Ordnung der Gefellschaft nicht, welche bem einen Geschlechte alles, dem anbern nichts verzeiht. Sehe Jeber, daß er wahrhaftig bleibe und boch gebulbet werbe in einer Welt, die sich in tausend conventionellen Lügen bewegt: natürlich ift es nicht, daß Millionen Lippen einen Glauben bekermen, bavon bas Herz nichts weiß. Wohl ift es Pflicht, in bem harten Kampfe um die Eristenz Spannfraft bes Geistes, Freude bes Herzens zu bewahren: boch natürlich ist es nicht, bak iener Kampf um bas Leben, womit in Zeiten, ba die Menschen sich weniger bart im Raume stießen, das Leben begann, beute für viele ber Besten den Inbalt bes Lebens bilbet. Wohl muß es bem Gebilbeten möglich sein, fich bas bergliche Berftanbnik für bie Empfindung ber niederen Stande zu bewahren, ohne doch binabzufinken in ihre banausische Robeit: aber natürlich ist es nicht, daß Tausende unserer Bolksgenossen mit blödem Lachen an bem vorübergeben, mas uns bas Schönste und Ehrwürdigfte scheint. In einer Welt, die von folden und taufend anderen Wiberibrüchen erfüllt ist, gelangen nur fischblutige Naturen, nur geborene Bbilister kampflos und schmerzlos zu gefaßter Entsagung. Die Poesie bes Weltschmerzes war Gott Lob nicht ein vollständiges Bild ber modernen

Gefittung, aber fie spiegelte getreulich wieber eine Seite unserer Cultur. bie wir nicht ganglich ftreichen können, ohne bas moberne Befen felbit Die Jugend iener Tage wufte wohl, warum sie bem zu zerstören. Manfred zujubelte: echt modernes Blut floß in ben Abern bes Unfeligen, ber im Tobe noch ben Abt wie den Teufel von fich weist und untergeht als "ein Selbstzerstörer". Ein makloser Ehrgeiz war in bem jungeren Dichtergeschlechte lebendig: ber greise Goethe schaute feinen Nachfolgern in Herz und Nieren, wenn er meinte: sie kommen mir vor "wie Ritter, die, um ihre Borgänger zu überbieten, den Dank aukerbalb ber Schranken fuchen." Und wirklich ein Neues ward von biefem anmaklichen jungen Geschlechte geschaffen, als Byron ben Uebermuth, der es verzehrte, ked und böhnisch aussprach. Ja. wir müssen behaupten, daß der Boefie des Weltschmerzes ein unsterblicher Gehalt innewohnt, ber nicht blos als bas Krantbeitssbundtom einer aufgereaten Epoche etwas bedeutet. Reben den unbeftimmten Klagen einer fieberis iden Unrube, die "sich felbst entflieben will." ertont in Borons Gebichten auch der wahrhaftige Ton bes tiefsinnigen Schmerzes über bie Nichtigkeit irbischer Herrlichkeit — eines ewigen Schmerzes, ber an ben großen Dichtern aller Zeiten, felbst an ber erhabenen Rube bes Sophofles, genagt bat. Wir wenigstens faben nicht ungern, wenn bie so zahmen, so frommen, so mit Gott und aller Welt versöhnten Werke ber neuesten englischen Literatur etwas mehr angefränkelt wären von "bem Mebithau bes Lebens, bem Gebanken", ber auf Borons Gebichten rubt.

Der sichere Instinkt ber öffentlichen Meinung hat von jeher in Byron's Helben Harold, Konrad, Lara nur das Bild des Dichters selber gesehen. Kie war das Schaffen eines Dichters so ganz subjectiv, nie war ein Künstler so unfähig, eine fremde Weltauschauung zu verstehen: sogar die harmlose Gemüthlichkeit der niederländischen Kleinmalerei erschien ihm verwerslich und verächtlich, weil sie seinem heroischen Ideale widersprach. So kehrt in all seinen früheren Gedückten das Bild des Dichters selber wieder, der geheinmiswolle Mann, geziett "mit einer Iugend und mit tausend Sünden," der Abgott der Wester, der Feind der Welt, die ihn mishandelt und verbannt, während er sie großherzig immer aufs neue überrascht und beschämt. Auf den ersen Visst ähnelt dieser Byronische Held gar sehr senen edelmättigen sentimentalen Schurken, die in schlechten Romanen von Alters her ihr Wesen treiben. Doch eigenthümlich ist ihm der selbstbewuste Tros, den er ver

Belt entaegenstellt, eigenthümlich vor allem iene berufene Zerrissenbeit. bie mit bem eigenen Gefühle fvielt. Und eben bies Schwelgen in zwei widersprechenden Empfindungen, diefe Luft, "zugleich durchnäft und verbrannt" ju fein, fich bem Schmerze hinzugeben und feiner zu fvotten -- war 08 nicht ein Zug, so recht ben gebeimsten Reigungen ber mobernen Menschen abgelauscht? Es geht ein rubeloses Wesen, ein Sagen nach ewig neuer nervöser Aufregung burch die moderne West und offenbart sich überall bis binab in unsere unscheinbarsten Gewohnbeiten - wie benn die Bergehrung der Narkotika in keiner Zeit der Geschichte so stark gewesen ist wie beute. Uebergus reizbar und empfänglich, ist bas Gemüth bes modernen Menschen tansend Einbrücken geöffnet, die ein rauberes Leitalter nicht versteben konnte, aber biese massenbaften Eindrücke brängen und jagen fich, hinterlassen nur getheilte, Müchtige Empfindungen, und ein alter Grieche würde aus jebem Geforache unferer Zeitgenoffen ein baftiges Absbringen bes Gefühles berausboren, bas der einfachen Sicherheit der Alten unbegreiflich war. So ift die Rerrissenheit ber Bpronischen Empfindung allerdinas ein Zug aus bem mobernen Gemütheleben. Nur soll die Dichtma ein Höberes sein als ein getreues Bilb ber Birklichkeit. Dies jähe Umichlagen ber Trauer, ber Begeisterung in bitteren Spott ift in einzelnen Rallen von erschütternber Wirkung, boch wenn es ben Grundton ber Dichtung bilbet, so führt es geradezu zur Selbstvernichtung der Boesie, benn das Wesen aller Dichtung bat Goethe schon im Göt von Berlichingen in einem wunderschönen Worte bezeichnet: "was macht den Dichter? ein warmes, ganz von Einer Empfindung volles Berg."

Man erkennt leicht die nahe Verwandtschaft dieser Richtung mit der Weltanschauung der deutschen Romantiker. War doch Byron's Person selber ein skeischgewordener Traum der Romantik. Die reinste Form des Ledens fand Friedrich Schlegel auf den Höhen der Gesellschaft, dei jenem Abel, der, aller Pflichten entbunden, in dem Müßiggange sein schwistes Vorrecht sieht. Die höchste Thätigkeit des Menschen, die Bolkendung der Menscheit erkannte Schlegel — und mit ihm, wie tausend Geständnisse beweisen, die große Mehrheit der ästhetisch gebildeten Zeitgenossen — in dem Schaffen des Dichters. Hier num erstand ein vornehmer Mann, der ein Dichter war und zugleich in allen Genüssen hirn in Reimen" aufried. In der That, der vollendete Mensch, den die Komantik ersehnt, war erschienen, aber mächtig schritt er über

bie Romantik hinaus; er wandte sich mit revolutionärem Zorne gegen die Gebrechen der Welt und verkündete zukunftsfreudig eine schönere Reit, "da die Welt frei sein wird."

Den Leitgenoffen bat Bbron burch phantastische Beleuchtung und ben fotetten Schleier bes Gebeimnisses bie innere Schwäche seiner fentimentalen Helben verborgen, und wer mochte in einem romantischen Epos nach scharfer, eindringender Charafterzeichnung suchen? Uns Nachlebenden ift es nicht mehr möglich, für die büsteren verschwommenen Gestalten bes Lara, bes Corfaren eine reine Theilnabme zu empfin-Das wahrhaft unfterbliche unter Boron's Werfen, bas die Geben. genwart und alle fpateren Gefchlechter zur Bewunderung binreißen wird, ist vielmehr jenes "schwärzeste Denkmal menschlicher Verworfenbeit." bas bie englischen Literaturgeschichten kaum zu nennen wagen, bas fogar von der whiggistischen Edinburgh Review schlechtbin verdammt ward, jenes ruchlofe Werk, bas nach Bbron's Bakriggung schwerer burch die Thure eines englischen Familienzimmers geht, als ein Kameel burch ein Nabelöhr: - ber Don Juan. Wir werben nie genna bewundern können, wie der Dichter, körverlich erschödet und tief verstimmt burd bas Ankampfen gegen die öffentliche Stimme seines Landes, sich am Abend feines Lebens zu iener Aunftform erbob, die allein feine Begabung rein und verklärt offenbaren konnte, ju bem freien Spiele bes Hat uns sein Menschenbak verlett, so lange er unklar und unfrei in ben intereffanten Berbrechergestalten feiner erften Werte fich verkörverte: bier, in der übermüthigen Laune des komischen Evos. kommt alle Bitterkeit, die das Herr des Dichters brieft, frei und in der rechten Weise an den Tag, bier durfte er mit gutem Grunde sagen: "wollen die Leute die Moral meines Gedichtes nicht seben, so ist es ibre. nicht meine Schuld." In Deutschland wenigstens werben die Männer alle barin übereinstimmen, daß Bpron's bichterische Kraft in seinen letten Jahren ihr Schönftes geschaffen bat, nicht, wie felbst Macaulab meint, einem traurigen Berfalle entgegenging. Auf jeber Seite bes Don Juan ftogen grämlicher Kritif fittliche umb äftbetische Gunben auf: und boch bleibt bas Ganze ein Wert von harmonischer Schönheit, fo recht eine nothwendige Schöpfung, die man nicht verwerfen fann, obne bem Dichter felber bas Recht bes Dafeins abzusprechen. kannte seine Stärke. Ein rechter Künstler liebt sein Handwerkszeug! rief er übermuthig, spottete ber "Prosaiften," bie fich mit bem blankverse behelfen, und schrieb sein Gedicht in Stanzen. Der Bobllaut

bieser melobischen Berse erhöht mächtig die leidenschaftliche Gluth, den Farbenreichthum und die sinnliche Frische ber Erzählung, aber auch ihre verführerische Wirkung auf unreife Gemüther. In diese kunstvolle Form bannt ber Dichter, ein bespotischer Beberrscher ber Sprache, einen überreichen phantastischen Inhalt. Munderliche Bortverschrünfungen, griechtiche, lateinische Sitate, Anspielungen aller Art müffen fich in die Stanze fügen, bis die abfichtliche Ueberladenheit des Stils wieber burch Schilberungen von antiter Einfachbeit unterbrochen wirb. wie ble allbefamite: the mountains look on Marathon, and Mara-Richt alle Tone, bie ein Menschenberz bethon looks on the sea. wegen, weiß Boron anzuschlagen: bas ftille Glud bes leibenschaftslosen Gemüths hat er nie begriffen. Doch soweit er bus Menschenleben verstand, hat er es im Don Juan in all' seinen Höhen und Tiefen bargeftellt: balb icilbert er in conischer Nactbeit ben Kannibalismus bes Berhungernben, balb mit ber Luft bes Rauns Bilber trivialer Sinnlichfeit, balb reikt er uns empor zur Bobe großer Leibenschaft, zur Betrachtung ber ewigen Rathsel ber Belt. - Oft backt uns die Ungebuld. wenn bas muchernbe Schlinggewächs ber Betrachtungen und fatirischen Ausfälle jeden Weg zum Liele der Kabel zu versperren brobt. und bie Bracht ber Schilberungen vermag nicht immer uns zu tröften über ihre Doch am Ende veraessen wir alle äftbettichen Bebenken über ber glänzenden Berfönlichkeit bes Dichters, die hier, im komischen Epos, ein autes Recht hat sich vorlaut vorzubrängen. Ueberall redet ein ibeenreicher, hochgebilbeter und - vor allem - ein freier Geift, ber weitab vom breitgetretenen Bfade ber auten Gesellschaft ben Weg sich felber Schon die unvergleichlich leichte, zwanglose Weise ber Ergählung ift ein lauter Protest gegen alle Unnatur und Aiererei. Auf Frauen wirkt dies Gedicht schreckaft burch feine unbarmherzige Babrheit woch mehr als burd seinen Uebermuth. Der Dichter ist hier wirklich "ein Evlumbus auf dem Meere der Moral," er entbeckt und schiedert geheimnisvolle Tiefen der Menschenfeele, zu denen sich die Dichtung seines Landes bisher nicht hinabgewagt hatte.

Bas aber war es, das Byron an der nudernen Geseilschaft bekämpste, indem er ihr stolz sein perfönliches Belieben entgegen-hielt? Es war zumächt jene Tyrannei der öffentlichen Meinung, die im Don Juan so schneidend geschildert wird:

in the times of old men made the manners, manners now make men.

Sa mobl. Apron's aristofratisches Meien bätte sich leichter beis misch gefühlt in der alten Zeit, da die ungeheure Mehrheit des Bolfes unter bartem Drucke lag, boch auf den Höhen der Gesellschaft der souveränen Willfür ber Berson, ber allseitigen Entfaltung ihrer Launen und Kräfte keine Schranke gesett mar. Wo waren sie boch bin, jene fraftstrobenben, übermütbigen, lebensfroben Männer aus bem Bbigabel bes achtzehnten Jahrhunderts. Die nach durchschwelgtem Tage mit weingeröthetem Gesicht im Barlamente ihre groken Reben sprachen? Die unbändigen Kräfte, die groken Talente der Aristofratie starben aus, die öffentliche Meinung fiel allmählich unter die Herrschaft ienes Mittelstandes, ber, nach unten bulbsamer als ber alte Abel, zu ben glanzenden Erscheinungen auf der Höbe der Gesellschaft sich ungleich miktraulicher, eiferfüchtiger stellt. Die ungebeure stille Ebrannei biefer conventionellen, auf den Schein bedachten Sitte batte Boron an feis nem Leibe erfahren, als er - ein Bair von England, also in ber unabbangigften, ber stolzesten Stellung, die einem mobernen Menschen beschieden sein kann — sich thatsächlich aus seiner Heimath verbannt sab, ohne daß man eine irgend haltbare Anklage wider ihn vorbrachte, ja ohne daß man ihn borte. Denn so gewiß Boron jedes Sinnes entbehrte für die Treue und Reinheit des englischen bauslichen Lebens, ebenso gewik bat er mährend seiner unglücklichen Sbe burchaus kein ungewöhnliches Unrecht begangen, hat er nichts verschulbet, mas ben lächerlich ungerechten Ausbruch ber öffentlichen Entruftung rechtfertigen Byron felber schilbert bie Thatsachen treffend also: fashion, bie Thrannin ber Gesellschaft, batte ibn eine Weile gebätschelt und bann, bes Spieles mube, bas Spielzeug fallen laffen. Rornig manbte er sich jetzt gegen seine Heimath, erbarmungslos rif er ben Schleier respectabler Sitte berab, der die Frivolität der Hauptstadt, die poccadillos von Biccavilly umbüllt. Doch in diesem Kampfe gegen- die vornehme Gesellschaft war er selber nicht innerlich frei. Mochte er noch so laut, nach dem Vorbilde Rousseau's, das Leben des Urwaldes preisen und die erhabene Ginsamkeit ber Natur, ber er seine schönsten Dichterträume bankte: die glänzenden Lafter ber großen Welt konnte er boch nicht entbehren. Rur eine, die baglichste, Sunde seiner Beimath war diesem kühnen Geiste durchaus fremd: jene salbungsvolle Heuchelei, die so üppig nur in England gedeiht und barum auch nur bort die zutreffende Bezeichnung - cant - gefunden hat. Pfarrerfraft wünschte er sich, das Lob der Heuchelei zu singen. Ihm

graute, wenn er in bem Gebetbuche feiner Rirche neben ben Segensfprüchen der Religion der Liebe den rucklosen Fluch wieder die Ungläubigen las. Bobl ift Boron's Spott oftmals frivol nach ber Beile Boltatte's: aber, gesteben wir es nur, in ber Atteratur drifftlicher Bölfer ist die Spötterei ein nothwendiges Uebel. Der einseitige Iverlismus des Christenthums führt gemeine Seelen leicht zur Unwahrheit. zur Entfremdung von der Natur — zu Laftern, die an den Orient gemahnen, boch ber beitern Weltlichkeit ber antiken Gefittung imbekannt waren. In solcher Umgebung kann es nie an leibenschaftlichen, mahre haftigen Naturen fehlen, die lieber ben Schein ber Frivolität auf fich nehmen wollen als mit einstimmen in bas falbungsvolle Reben ber auten Gefellschaft. "Für die Opposition geboren" nennt Bbron sich felber, und in ber That, mit unermüdlichem Biderspruchegeiste lehnt er sich auf wider alle fables convenues seines Landes, die geiftlichen wie die weltlichen. Ihn hatte seine Nation wie einen falschen Böten gestürzt: um so boshafter versvottet er nun die Gröken ber englischen Geschichte: sein Witz verschont die jungfräuliche Königin so wenig wie ben Sieger von Waterloo.

Wir würden biefen reichen Geift fehr schlecht verfteben, wenn wir seinen Kampf wiber die Heuchelei ber Gesellschaft allein aus seinen perfönlichen Erfahrungen erklären wollten. "Berhaltene Barlamentsreden" bat Goethe Bpron's Gebichte genannt, und sie find es, sie eröffnen ben Reigen jener radicalen Opposition, die seit ber Mitte ber zwanziger Jahre gegen die Romantik und die beilige Alkanz - in Wahrheit, das Shstem ber politischen Heuchelei — sich erhob, und nie ift eine Opposition berechtigter, nothwendiger gewesen. Sie sind ebenso tendenziös gegen die Gebrechen der Gegenwart gerichtet, wie die Romantit in der Bewunderung der Borzeit befangen war, ebenso weltbürgerlich, wie diese national, ebenso revolutionär, wie diese rubeselig. In ihnen zeigt fich, zuerft in der Dichtung, der heilfame Rückschlaggegen die Einseitigkeit der Feinde Napoleon's. Einer Epoche voll überäfthetischer Neigungen folgte nun eine Zeit, deren ganzes Denken von leibenschaftlichen politischen Rämpfen erfüllt war. Das Geschlecht des Wiener Congresses, zierlich und höfisch wie das turze Beinkleib und die langen Strümpfe, ward verbrängt burch eine ganz moberne Generation von ungebundener Natürlichkeit in Tracht und Sitte, von raftloser Beweglichkeit in Staat und Wirthschaft; und Byron wurde der Herolddieser neuen Tage. Die Geschichte ber geistigen Bewegungen ist eine

fortwährende Umkehrung der alten Fabel vom Saturn; jede jugendliche literarische Richtung, die eine verlebte bekämpft und vernichtet, ist ein Kind ihrer Feindin. Darum läßt sich die geistige Entwicklung nicht in scharf gesonderte Zeiträume zerlegen, und auch die neue Schule, welche mit Byron beginnt, scheidet sich nicht klar von der früheren ab. Byron's erste Werke sielen noch in die Tage der Raposeonischen Weltderrschaft. Seine seste Kichtung, seine ganze Schärfe erhielt sein oppositioneller Sim erst, als er in Italien die gräßlichen Wirkungen des Systems der Legitimität vor Augen sah. Da ward er zum Borkämpfer jener Revolutionen, die in den zwanziger Iahren den Süden des Welttheils erschütterten. Und erst lange nach seinem Tode, während und nach der Inlirevolution, sind Byron's Gedanken in Fleisch und Blut der Welt übergegangen, als das junge Deutschland und eine revolutionäre Literatur in Süd- und Ofteuropa erstand.

Man hat Byron's Haß wider die beilige Allianz aus seiner Schwärmerei für Napoleon herleiten wollen. Gewiß, er bekannte sich zu jenem überschwänglichen Cultus bes Genies, ber seine Junger finden wird, fo lange begabte Menfchen leben, und er batte feine Renntnik bes Weltkampfes vorwehmlich aus den abgeschmackten Märchen der Franzosen geschöpft. Auch er meinte, ber corsische Löwe sei nur barum gefallen, weil auf bem Felbe von Leipzig "ber fachfische Schafal" verrätherisch seine Rähne in die Weichen des Todwunden geschlagen habe. Die raube Naturfraft, die derben Lagersitten Blücher's erschienen dem übergeiftreichen Lord lächerlich, er fab in dem preußischen Feldberrn nur ben Stein, worüber Napoleon geftolpert. Gleich allen Whigs wußte er, daß der Feldzug von 1815 von dem Torpcabinet mehr zum Awecke ber Herstellung der Bourbonen, als zur Sicherung Europas geführt ward; barum war ihm bie Schlacht von Belle - Alliance ein nuploses Blutvergießen. Doch so blind, wie man gemeinhin sagt, war Bpron's Bewunderung für den Corfen nicht. Aus seinem Munde erscholl ja bei dem Falle des Herrschers der höhnische Jubelruf:

the desolator desolate,

ı

Und als der Weltüberwinder beim Schwinden der letzten Hoffnung den Muth nicht fand, ein Dasein zu beenden, das nicht mehr ein Leben war, als Alle, denen die Theologie die freie natürliche Empfindung noch nicht verkümmert hatte, mit Ekel auf dies unwürdige Schauspiel ber Feigheit blidten: ba war es wieder Byron, ber ber Berachtung furchtbare Worte lieh:

and Earth hath spilt her blood for him, who thus can hoard his own!

Ihm schwebte vor Augen das Iveal eines Bölkerfriedens, von dem die moderne Welt sich nie mehr trennen wird, er wußte (und er schlug mit diesen Worten auf Napoleon so gut wie auf seine Ueberwinder), daß "auf den unfruchtbaren Blättern der Geschichte zehntausend Eroberer neben einem Weisen stehen." Er stand am Ende einer Epoche, die Millionen Menschenleben maßlosem Ehrgeize geopfert hatte und verkündete das Nahen einer menschlicheren Zeit, indem er wider "die Schlächter en gros" eiserte und den großen Würger Suworow als einen "Harlesin in Unisorm" verspottete. Niemand wird ohne Rührung aus dem Munde des leidenschaftlichen Mannes die Worte reinster Menschenliebe hören:

the drying up a single tear has more of honest fame than shedding seas of gore.

Byron's Opposition gegen bas Shstem ber Legitimität hatte einen tieferen, grundsätlichen Charakter. Nach ber Entthronung Napo-leon's mußte Europa abermals die Wahrheit des ernsten Gesetzes an sich ersahren, daß die Welt nur dann vorwärts schreitet, wenn sie als klein und verächtlich verlacht, was ihr gestern noch groß und des ebelssten Schweißes werth erschien. Wieder und wieder pries man den Oreizack der meerbeherrschenden Britannia und ihre glückliche Versassung und die erleuchteten Heldenkaiser und das fromme Russewolk. Es war hohe Zeit, daß diesem gedankenlosen selbstgefälligen Jubel ein Riel gesett werde:

these are the themes thus sung so oft before, methinks we need not sing them any more.

Wollte die Welt den Segen der Freiheitskriege genießen, so mußte sie zuvor die häßliche Kehrseite des Kampses verstehen. In der That, welches Bild boten diese Kriege dem Auge eines geistvollen liberalen Engländers, der von der idealen Begeisterung, welche die deutsche Jugend in den Streit geführt, nichts wissen konnte? Er sah die Metternich und Gentz und den "geistigen Eunuchen" Castlereagh triumphiren über den größten Mann des Jahrhunderts, die gemeine Mittelmäßigkeit eines Ludwig des Achtzehnten als den lachenden Erben eines Napoleon. Er sah in Throl und in Spanien das Bolt geführt von

ben bigotten Anbangern bes alten Despotismus, und wilber noch gegen die überlegene Gesittung als gegen die Herrschlucht der Franzosen Er fab in Deutschland nirgendwo aukerhalb Breukens die Nation sich freiwillig gegen den Fremben erheben, sondern gehorsam barren auf den Ruf der Fürsten. Er schaute die widerliche Abgötterei. bie mit bem robesten Bolle Europas getrieben warb und leiber ein bäklicher Matel ber großen Bewegung bleibt. Er borte iene beutschen Berse, die uns noch beute das Blut in die Wangen treiben: "ihn jagte ber Schreden bes ruffischen Heers, ibn jagte bie Wucht bes Kosakeniveers." Sunderte iconer Lippen fangen bie fcmelgenden Abicbiebsworte, die der gefühlvolle Rosak an die gefühlvolle Rosakin gerichtet haben sollte: "schöne Minka, ich muß scheiben." Wahrlich, zur rechten Stunde erschien Boron's grimmige Satire auf die Erfturmung von Ismail: fie zeigte ber Welt biese Befreier Europas in anderem Lichte, ben ganzen Born bes freien Mannes ergok fie über bie gekneckteten Barbaren, die zur Schlachtbank fturmten unter bem Läfterrufe: "Gott und die Raiferin!" Nun gar für England war die Geschichte ber Revolutionefriege zugleich eine Geschichte unerborter Berkummerung ber altenglischen Freiheit. Der Ruhm von Abufix, Trafalgar und Torres-Bedras mar ertauft burch die wiederholte Suspension der Habens-Corpus-Acte, burch die Berkundigung bes Standrechts, burch Ausweisung von Fremben, Berfolgung ber Breffe und Strafen fogar gegen bas Aussprechen radicaler Meinungen: und berweil bie glänzenben varlamentarischen Talente ber alten Zeit in dem Weltkampfe sich aufrieben, war endlich ber Lorbeer zugefallen — bem vielverböhnten "Ministerium ber Mittelmäßigkeiten."

Und was war mit allem Blut und Jammer der Bölfer gewonnen? Die Pläne des Welteroberers waren verdrängt durch ein potitisches Shstem, das in Wahrheit kein System war, durch das ideenlose Rechnen von heute auf morgen, durch die Feigheit und Gedankenarmuth, die ihre Nichtigkeit hinter einigen falbungsvollen Phrasen verbargen. An der Stelle des genialen Imperators thronte nun das unfähige Dreigestirn:

> an earthly Trinity, which wears the shape of Heaven's as man is mimick'd by the ape.

Konnte die Welt wirklich noch über ben Sturz ber Fremdherrschaft jubeln, wenn auf dem Wiener Congresse in echt Bonapartischem Geiste mit frivoler Misachtung der Bollsthümlichkeit die Grenzen der Länder

bestimmt wurden, wenn bann ruffische Spaber ben beutschen Bollsgeist belauschen und vor den Mächtigen verklagen durften? War wirklich ein neues Reitalter erschienen, wenn die weiland vom beiligen Geifte auf die Erde gebrachte Ambulla, die längst zerbrochene, plötslich wieder ericien und ibr Salbol träufelte auf ben Scheitel bes Bourbonen? wenn ein Tallebrand die Oriflamme schwenkte, und in Calais, an der Stelle, wo ber "erfehnte" Ludwig zuerft seinen beiligen fuß auf das Land gesett, ein Denkmal errichtet ward? Hatte man noch ein Recht. von Freiheitstriegen zu reden, wenn mit der Freiheit auch die Fesuiten zurücklehrten und die Inquifition des "katholischen Molochs" von Spanien? wenn in ber Freiheit iene epidemische Berfinsterung ber Köpfe begann, das Convertiten-Unwesen und das lichtscheue Treiben frommer Herenmeister, der Krüdener und Hobensobe? Doch Rom bleibt ewig was es war. Wie schwer die Freiheit des Geistes gefährbet war, bas erkennen wir sicherer an ben Berirrungen ber Brotestan-Selbst Mar von Schenkenborf, ber im Grunde ber Seele immer eine nordbeutschsprotestantische Natur blieb, hegte doch andächtiglich die Bufte bes Papftes in seinem Zimmer, sang fromme Lieber an "Maria, füße Königin" und verherrlichte ben Schirmherrn Tillb's, ben finftern Bögling ber Jefuiten, in bem Liebe: "fester, treuer Max von Batern!" - Es ist wahr, die Spuren der fremden Herren vom beimischen Boben binwegzufegen, bleibt die bochfte aller Bflichten, und ein freier Ropf unter ben Deutschen, ber alle bie unfeligen Folgen bes Sturzes Napoleon's vorausgesehen, er batte bennoch zum Sabel greifen muffen für fein Land. Aber ben awiespältigen Charafter ber Freiheitskriege au leugnen, wird ben gefinnungstüchtigen Phrasen ber Gegenwart nie gelingen. Die Cabinette batten in Napoleon ben Zertrümmerer ber alten feubalen Unordnung, den Sohn der Revolution bekämpft, die Völker ben Fremden und ben Despoten. Bar es nicht eine rühmliche, eine nothwendige That, daß Bbron den reactionären Aug, der die Bekampfung Napoleon's bezeichnete, schonungslos der Welt enthüllte? Das können nur jene verneinen, die nichts abnen von der echten historischen Gerechtigkeit, die dem Pobel als mattherzige Halbheit gilt. Byron babei die Lichtseite jener Kämpfe übersah, so ist er am meisten zu entschuldigen, der mit wunderbarem Scharfblick das Hereinbrechen ber Reaction vorherverfündigt hatte — er, ber als Engländer in dem Ariege gegen Napoleon einen Kampf für bas Dasein seines Bolkes nicht zu bewundern hatte.

١

Nicht nach den ungleich rubigeren Zuständen des beutigen Englands burfen wir Bpron's Opposition gegen die englische Gesellschaft In dem Augenblicke, da alle Welt der unermüdlichsten. beurtbeilen. nie befiegten Feindin Napoleon's zujubelte, war England in Wahrbeit ein unglückliches, von Unfrieden zerriffenes Land. Nie zuvor war die alte Sunde biefes Staates, die Ausbeutung ber niederen Stande, fo grell zu Tage getreten. Bährend ber Naboleonischen Kriege waren bie letten Reste bes kleinen Grundbesites burch den Abel ausgekauft worben: bie Selbstfucht ber großen Grundeigenthümer (bas land interest) kannte nur ein böchstes Gut — rent, rent, rent, rent — sie schraubte bie Kornzölle und damit den Breis des Getreides boch und böber binauf. Unbeimliche Gährung ergriff die Massen, verwegene Demagogen brüteten über ber "focialen Frage." Dem geguälten Bolke predigten bie Besitzenden die barte Lebre des Malthus: "Niemand bat ein Recht Kinder zu erzeugen, die er nicht ernähren kann" -- eine einfache volkswirthschaftliche Wahrheit, gewiß, aber eine Lehre, die in folcher Reit wie ein gräflicher Hohn erschien. Unbekümmert um bas Elend ber Massen führte der Hof des Brink-Regenten sein fündliches Brasserleben: "Irland ftirbt vor Hunger, Georg wiegt zwanzig Stein." Ein herxloses, in Borurtheilen erstarrtes Torpregiment leitete das Land. Die Bartei ber Whigs war nabezu verschwunden: um so eifriger stellte sich Bhron auf die Seite der Schwachen und wiederholte getreulich die Ausfälle ber Partei wiber "Bitt, ben großherzigen Minifter, ber Großbritannien gratis ruinirte." Auch zu gerechter Satire bot bie Lage bes Landes reichen Anlag. Nicht poetische Uebertreibung - bie nackte Wahrheit mar es. wenn Boron rief:

> the land-selfinterest groans from shore to shore for fear that plenty should attain the poor.

Die Worte bes Dichters rechtfertigen sich burch ben berüchtigten Aussspruch Castlereagh's im Parlamente: "ber Weizenpreis ist bereits auf eine unerhörte Höhe gestiegen; da möchte ich doch wissen, wo die Noth ist." Und inmitten dieses "undaterländischen Abels" wurde jene königliche "Bordellsomödie" aufgeführt, der Prozes der Königin Karosline, der so manchen alten Namen der englischen und der hannoverschen Aristokratie mit Schmach bebeckte. Während also die sittliche Fäulnis der höheren Stände der Welt sich enthüllte, trat gerade jetzt jene oben geschilberte Eigenheit der englischen Gesittung sehr roh und selbstgefällig hervor. Man verwahrte "die Religion und Moral dieses Landes"

wiber Bbron's "fatanische Angriffe," und die "freundlichen Monopolienhandler ber himmlischen Liebe" verketerten am gehäffigften gerade jene Aeußerungen des Dichters, die uns Deutschen ganz unanstökig, ja gabm erscheinen. Der Antibbron, eine Streitschrift voll gottfeliger Buth, mart gefdrieben, weil eine Stelle bes Chilbe Sarold bas Miederseben nach dem Tode in webmütbigem Tone als eine nicht völlig sichere Hoffnung barftellt! Eine fromme englische Dame fiel, ba Bpron bei Frau v. Stael unerwartet eintrat, bei dem bloken Anblicke des Ungeheuers in Ohnmacht. Der Kain, sicherlich eines ber milbesten Werke bes Dichters, ben fogar Walter Scott in Schut nahm, galt gerabezu als Gottesläfterung. Als Boron's Verleger gegen einen Nachbrucker des Gedichts bei dem Lordkanzler. dem berücktigten Kochtorb Lord Elbon. klagte, ward er abgewiesen, weil "Christlickkeit bas Kundament aller englischen Gesetze und das vorliegende Werk nicht von der Art ist. bak bem beeinträchtigten Buchbändler irgend ein Schabenersat zugesprochen werben könnte." Eines abnlichen Looses rühmte fich bes Dichters Freund Sbelleb. bem man als einem offenbaren Atheisten von Gerichts wegen bas Recht, seine eigenen Kinder zu erziehen, raubte. mitten folder socialen Mikstände konnte Lord Elbon die breiften Worte ibrechen, ber niedrigste Engländer sei besser als ber trefflichste Fremde. Welche Berfuchung für einen freien Geift, biefer beuchlerischen Selbstgefälligkeit den Spiegel vorzuhalten!

Eben in ienen Jahren der Erstarrung trieb die unverwüftliche Lebenstraft bes englischen Bolkes in ber Stille bie gefunden Reime einer neuen staatlichen Entwicklung bervor. Stätig vollzog fich bie Neubilbung der parlamentarischen Barteien, welcher das Land später die Barlamentsreform, die Emancipation der Ratholiken, die Entfessellung bes Handels verbanken follte. Doch Boron's unstäten Sinn reizte es nicht, theilzunehmen an ber unscheinbaren langsamen Mannesarbeit ber Reform. Bie viel verlockender, wie viel jugendlicher, umberzuschweifen, gleich anderen meisterlosen Wildlingen seines Bolles, gleich Lord Cocbrane und Laby Morgan, als ein Apostel ber Freiheit unter ben heißblütigen Bölkern des Südens! So findet Lord Byron in der politischen Geschichte seines Baterlandes gar teine Stelle, in ber englischen Literaturgeschichte taucht er nur auf als ein jählings verschwindenbes Meteor, für die politische und literarische Entwickelung des Festlandes aber ift er von burchgreifender, bleibender Bebeutung geworben. englischen Standesgenossen haffen in ihm nicht blos ben Freigeist und ben Rabicalen, sonbern vornehmlich ben treulosen Engländer, ber zu continentalen Sitten und Gebanten abfiel. Saben fich boch erft feitbem bie englischen Sitten ben festländischen erstaunlich angenähert. Das altmodische Zerrbild bes reisenden Engländers, bas beute im Leben schier ausgestorben ist und nur noch in den Caricaturen der Franzosen als ein Anachronismus foutt - bamals war es noch eine Wahrheit. ba bie Mitalieber ber englischen Gesandtschaft auf bem Wiener Conaresse burch geschmacklose Tracht und edige Sitte bas Gelächter ber glatten Continentalen erregten. Um so mehr mußte sich in Italien Bpron's boshafter Blid für die Eigenheiten seiner Landsleute schärfen, um fo zorniger biefe auf ben beimatblofen Briten bliden. Welch ein Einbruck aber unter ben Bölfern bes Gubens, als ber gefeierte Lord mit ihnen ihr leichtes Sinnenleben lebte, in glübenden Berfen ihre füßen Sünden besang, die Bracht ihres Landes und die Helbenkraft ber Sohne ihrer Berge! Er lernte bie Dichter Italiens lieben, die von bem risorgimento ihres Landes geträumt, er lebte sich ein in den abftracten Rabicalismus ber Gefnechteten, er flagte mit bem Benetianer: "ber Name Republik ist hingeschwunden." Er träumte von einer Zutunft, da glücklichere Menschen vor ben Gebeinen unserer Ronige mit benselben Empfindungen steben werden, wie wir vor Mammuthefnochen. Er wies ben Kleinmuthigen jenen Helben, ber wirklich als "ber Erste, ber Größte, ber Befte" ber neueren Menfchen in ber Seele ber mobernen Jugend lebt und leben wird -- Washington: -- und ber geheimen unbeftimmten Sehnsucht ber erregten Zeit lieb er bas treffenbe Wort, als er sich wünschte zu sterben jenseits bes Meeres in bem letten Afple ber Freiheit:

## one freeman more, America, for thee!

Immer wärmer ging er ein auf die Lieblingsgebanken des unzufriedenen italienischen Abels, er hörte gern, wenn seine wälschen Freunde von dem vergötterten Napoleon sagten: non è Francese, è nostro. Schon vor Jahren, im Childe Harold hatte er, hingerissen von der Großheit der historischen Erinnerungen, den Fall Roms — der "Niode der Nationen" — beklagt. Jest schried er den Marino Falieri und die Foscari, zwei Tendenzdramen, die der italienischen, nicht der englischen Bühne angehören, bestimmt, Italien zu mahnen an die Größe der alten Zeit. Immer kühner greift er die Gewaltigen an, er verhöhnt den koketten Czaren, der gegen die wahre Freiheit nur das Eine einzuwenden hat, daß sie die Völker befreit. Die unsauberen Gehelmnisse der

heiligen Allianz beckt er auf, er fragt, wer die Wage der Welt halte? "Jud' Rothschild und sein Christenbruder Baring." Mit schönem sitt-lichen Zorne stellt er die würdelose Gemahlin Napoleon's bloß, die bei Lebzeiten ihres Gatten ihr freches Wittwenleben führt, und fragt, wie die Fürsten das Gefühl der Bölker schonen sollen, wenn sie ihr eigenes Gefühl verhöhnen? Und wie seine Phantasie sich aus dem sentimentalen Weltschmerz zum freien übermüthigen Humor erhebt, wird auch seine revolutionäre Gesinnung offener, bestimmter. Schon schleubert er der Monarchie die secke Drobung in's Gesicht:

but never mind — "God save the king" and kings, for if he don't, I doubt if men will longer. I think I heard a little bird who sings: the people by and by will be the stronger!

Dann fällt auch das verwegene Wort:

revolution

alone can save the world from Hell's pollution.

Das Wort war nur ein Nachklang erschütternber Thaten. war ausgebrochen, biefe Revolution. "Bom Gipfel ber Anden bis zur Höhe des Athos" sab Buron daffelbe Banner weben und wetteiferte mit seinem Freunde Thomas Moore, dies große Erwachen der Bölker zu preisen. Noch haben wir nicht zur Genüge gewürdigt, wie febr ber politische Sinn unseres eigenen Bolles burch bies phantaftische Schauspiel ber creolischen, romanischen und griechischen Revolutionen geförbert worden ift. Schien es boch, als habe ein großer Wohlthater unseres Bolkes biese gewaltigen Bewegungen recht eigentlich zu bem Awecke geschaffen, um unsere überäfthetische Nation burch ben romantischen Reiz zur politischen Schwärmerei und bann zur politischen Arbeit zu erziehen. Nach ben Enttäuschungen bes Wiener Congresses war man ber staatlichen Dinge wieder müde geworden, man labte sich an ben Teufeleien Callot-Hoffmann's und interessirte fich wieder für die neue Religion, die Friedrich Schlegel erfinden wollte. Welcher Mensch von Phantasie sollte die eintönigen Berichte aus bem beimischen Staate lesen? Wie anders die große Kunde von den Planeros, wie sie auf schnaubenben ungesattelten Rossen burch bie glübenbe Stepbe ben Spanier verfolgen! Wunderbares Bolk, etwas wild freilich, so zu fagen bestialisch, aber unzweifelhaft romantisch und Gott Lob in angemessener räumlicher Entfernung von bem stillen Frieden des königlich sächsischen Zeitungslesers! Und bann biese Stierkämpfer von Madrid in ihren

malerischen Trachten! Sie brüllen ber katholischen Majestät in's Angesicht ihr wildes Hohnlied: tragala perro! Abergläubisch und unsauber sind sie, ohne Zweisel, auch bleibt es bei ihrer Unersahrenhelt in den Geheimkünsten des Lesens und Schreibens einigermaßen fraglich, ob sie ein entscheidendes Urtheil haben über ihre vergötterte Charte von 1812. Aber romantisch sind auch sie! Run gar Neapel! Wie lange haben wir die Lazzaroni für Barbaren gehalten, und jetzt schwebt in das süße Richtsthun am Golse von Neapel mittenhinein die Göttin der Freiheit selber! Diese schlichten Naturkinder erobern sich in ihrer erhabenen Einfalt die freieste Verfassung von Europa! "Dafür konnte man doch schwärmen," sagte mir ein Mann, dessen Jugend in jene Tage siel.

Und auch der Unverbesserliche, der seine staatsbürgerliche Ordnungsliebe unversehrt bewahrt hatte trot aller revolutionären Romantik aus Peru, Spanien, Neapel, auch er ward endlich von dem revolutionären Fieder ergriffen, als die Griechen sich erhoben und neben der romantischen zugleich die classische Schwärmerei des ästbetischen Bolkes herausforderten. Die ernsten Gelehrten, die über Elision und Krasisgrübelten, und die begeisterte Jugend, der die Seele weit ward bei den Namen Marathon und Platää, sie alle sangen jest mit dem Dichter:

of the three hundred grant but three to make a new Thermopylae!

Und war er nicht erschienen, ber Tag ber neuen Thermophlen, als Diakos mit seinem kleinen Hausen abermals den Engpaß vertheibigte und, ein hoffmungsreiches Dichterwort auf den Lippen, von den Türken sich zum Tode führen ließ? Schien es nicht, als sollte der Heldenruhm und die Sangesherrlichkeit der salaminischen Tage sich erneuen, da setzt in den Schluchten des Peloponnes das wundervolle Kriegslied widerhallte: derve neuko, des Peloponnes das wundervolle Kriegslied widerhallte: derve neukon, der Eddfrun, derven, der für den Ausbau des deutschen Staatswesens, doch für die Erhebung des fremden Bolkes ward gesammelt: von allen Seiten flossen die Gaben in den mit dem Areuze der Griechen gesschmäcken Gotteskaften der Philhellenenvereine. "Ohne die Freiheit was wärest du, Hellas? ohne dich, Hellas, was wäre die Welt?" sang der deutsche Dichter. Man empfand, dies Bolk, das wie kein zweites der neuen Welt vom hellenischen Geisse getränkt war, sei vor allen

berufen, "die unendliche Blutschuld Europas" an dem Mutterlande unserer Bilbung zu fühnen. Go wirften treulich neben einanber bie Bertreter ber altclassischen Gelehrsamseit, die Bok. Drelli, Thiersch. und die glaubenseifrigen Brediger, die von der Kanzel berah mabnten. ben Kreuzzug wider den Halbmond zu fördern durch "Auzug friegskunbiger Männer, geschickter Aerate und guter Kriegsbandwerker. "Die Lieber Waiblinger's und Wilhelm Müller's beschworen bie Schatten bes Aifchlos und Themiftokles. Rückert befang ben Rampf für "Gott und unfern Heiland." Dieselben Liberalen, die soeben in Italien und Spanien die Intervention fremder Mächte als einen Frevel verurtheilt, verlangten als eine beilige Bflicht die Einmischung Europas in ben Kampf ber Griechen. Auf's neue erstand in biefen jungen Tagen ber längst vergessene Türkenbaß ber alten Zeit: wird ber Erbfeind ber Christenbeit jest nicht aus ber Stadt Conftantin's vertrieben, "bann gittre, Welt, vor seinen fünft'gen Siegen!" rief ber Boet, und Rrug hoffte, die heilige Allianz werde durch die Befreiung von Hellas den Nendau bes driftlichen Europas vollenden. Die ungestilme Kraft ber beutschen Jugend fand feit ben Beschlüffen von Karlsbad feinen Raum mehr in ber Beimath: eifrig warf fie fich auf ben Rampf im fernen Often, sie gebachte ber Mahmung Casimir Delaviane's zu folgen, ber in feinen meffenischen Liebern bie Söhne Obin's aufforberte, ben Tempel bes Beus zu befreien.

Wohl reizt es das Lächeln der Söhne, dies Geschlecht unserer Bater, bas für ben Morbbrand ber Creolen, für die Solbatenmeutereien ber Romanen und für die mehr als zweideutige Erhebung eines Barbarenvolles im Often größere Theilnahme hegte als für bas Elend seines eignen Staates. Doch auch aus ben Irrgangen unseres Bolkes blickt überall seine große Seele bervor. Es bewährte sich in jener unreifen weltbürgerlichen Begeisterung ber felbstlofe menschenfreundliche Sinn, der dem Bolle der Humanität geziemt, es offenbarte fich barin bie natürliche Sehnsucht bes Bolfes nach einer weiten freien Bubne für die politische Thatfraft, welche die dürftige Kleinstaaterei der Heimath thm versagte. Durch jene Revolutionen, wie unsicher und verworren sie waren, ist die Macht der heiligen Allianz innerlich gebrochen worden. 'Und man weiß, wie in Folge des griechischen Unabhängigkeitskampfes ber Bund ber brei Ostmächte endlich gesprengt warb. Bis nach Ungarn und Rufland binein verbreitete fich bas Bewuftfein, bag ber Rampf bes modernen Liberalismus ein der gebildeten Welt gemeinsamer ist, es reifte jener nothwendige Geist ber Unruhe, der in den Jahren 1830 umd 1848 auch die langsameren Bölker ergriff.

Diesen revolutionären Sinn hat nächst Canning, ber sein England zur großen Schukmacht bes Liberglismus erhob, kein anderer einzelner Mensch so gewaltig geförbert als Lord Buron. Der Bbilbellenismus namentlich ist von Keinem so früh und so glänzend vertreten worden. Schon als Boron auf seiner erften Bilgerfahrt an bem geheimmikvollen Hofe Ali Bascha's weilte und die Sulioten nach ben Klängen ber Timburgi um' bas nächtliche Kener ihren Kriegsreigen tanzen fab. schon bamals war ihm ber Gebanke an die Auferstehung Griechenlands lebenbig geworben, ber in ben fühneren Röbfen bes Welttheils niemals völlig erstorben war. Hatte ihn boch vor Zeiten Milton mit ber Siderbeit bes Sebers ausgesprochen, und auch ber eble Kenelon von bem Erwachen ber Hellenen geträumt. Da noch Niemand bie Wirklichkeit bes Traumes zu boffen wagte, wünschte Boron ben foklabischen Inseln die Freiheit und die Herrschaft des attischen Demos zurück (im "Corfaren", geschrieben im Januar 1814). Kunf Jahre fpater fang er wieder von der Herrlichkeit des Landes, where Delos rose and Phoebus sprung, und ftorte ben ftarren Schlummer ber Griechen burch ben schmetternben Ruf:

you have the Pyrrhic dance as yet, where is the Pyrrhic phalanx gone?

Er verstummte zornig, ba die Trägheit dieses Bolkes der Anechte nicht zu erschüttern schien:

a land of slaves shall ne'r be mine —dash down yon cup of Samian wine.

Doch hielt er fest an ber Hoffmung, daß ber Name Hellas wieber "ein Wedruf für die. Welt" werben solle.

Nun enblich erfüllten sich die Zeiten. Seit Langem hatte der wunderbare Mensch die erstaunten Blicke der Deutschen auf sich gelenkt, so sehr, daß, nach Goethe's Worten, Deutschheit und Nationalität fast vergessen schien. Wir schwelgten noch in unsern romantischen Taschenbüchern, und wollte der deutsche Reisebeschreiber sich als einen Mann von ästhetischer Bildung zeigen, so mußte er einmal zum mindesten in Thränen der Rührung ausbrechen beim Anblick eines Gemäldes, einer Bildsäule. Hier aber war ein Dichter, dessen ästhetische Thaten die Welt bewunderte; der spottete der weichlichen Schönthuerei, er durchreiste die Fremde, um an dem wirklichen Leben der Bölker sich zu erseiste die Fremde, um an dem wirklichen Leben der Bölker sich zu ers

freuen und die Stätten ihrer großen Thaten andachtsvoll zu befuchen. Lachend wie ein rober Bauer ging er an dem Kunstwerth der Meisterwerke der Gallerien porüber, nur da und dort begeisterte ihn ein Giemälbe burch ben menschlichen Gehalt seines Stoffes. Und mährend ber große Dichter ber Deutschen sich behachtsam bie Frage porlegte. ob man Navoleon auch einen productiven Menschen nennen burfe. sprach Boron zum Entseten ber Schöngeister: "ich will noch etwas mehr für bie Menschbeit thun als Berse ichreiben. " Gin schwärmerischer Bewunderer der Natur, ein Birtuos im Genieken, liek er sich boch nie - wie biese phantastische Zeit pfleate - sein Urtheil über bie Bölker burch solche romantische Rücksichten bestimmen: in einem knechtischen Bolke ward es ihm unbeimlich, selbst inmitten ber lieblichsten Lanbichaft, bes behaglichsten Sinnengenuffes. 3ch liebe bie Deutschen, fagte er bezeichnend, nur nicht die Desterreicher, fie baffe und verabscheue Der Rampf für die Freiheit schien ibm die bochfte Aufgabe bes Lange trug er sich mit bem Blane, über bas Weltmeer zu Mannes. ziehen in ben Bürgerkrieg der Creolen. Dann nahm er Theil an der Erbebung Italiens, aber bas Gefecht von Rieti bereitete ber neapolitanischen Revolution einen rubmlosen Untergang. Desterreich begann, wie seine Staatsmänner prablten, sich bes öffentlichen Geistes in 3talien zu versichern. Der Dicter ward es mübe, die nuklosen Waffen ber italienischen Batrioten in seinem Sause zu bergen, in Benedig und Ravenna den kleinen Krieg zu führen wider die öfterreichische Polizei und zu horchen auf das unfruchtbare Treiben ber Gebeimbünde, bas bem politischen Takte bes Engländers lächerlich erscheinen mußte. Wie anders der ausbauernde Helbenkampf der Griechen! Dem thatenburstigen Sinne bes Dichters schenkte bas anäbige Geschick ein Enbe. wie seine Muse es nicht herrlicher ersinnen konnte in ihren weihevollften Stunden. Er follte fterben ben schönen Tob bes Kriegers für die Freiheit, ber fein Lied gegolten, er follte enden, wie Chamiffo ibm nachsang, als "ber Kamönen und bes Ares Zögling." eigne Fauft sein kleines Heer nach Missolunghi hinüberführte, war er nicht felber einer jener Seekonige feiner Jugenblieber, bie, Reinem trauend als ber eignen Kraft, ber alten Ordnung ber trägen Welt ben Krieben fündigten? Und wie männlich schüttelte er alles ab, was von ben trüben Gebanken bes Weltschmerzes seine Seele noch beschwerte: "bon poetischem bummen Zeuge habe ich nichts an mir, bergleichen Dinge gehören nur für den Reim." Als der echte Sohn eines zum

Herrschen geborenen Bolkes brachte er Zucht unter die meisterlosen Horben der Griechen, entflammte die Säumigen, gab dem verwilderten Kriege eine menschliche Weise. Und kaum waren die erschütternden Töne seines letzten Liedes verklungen:

the sword, the banner and the field, glory and Greece, around me see! the Spartan, borne upon his shield, was not more free!—

so vollstreckte das Schicksal das Seherwort des Dichters, und der Spartaner ward auf seinem Schilde heimgetragen. Die armselige Selbstzufriedenheit der Theologen schrie Zeter über diesen "Tod in geistiger Finsterniß", und die verstockte Härte der heimischen Klerisei weigerte dem Todten die Bestattung zu Westminster. Wer aber ein Herz besaß für echte Menschengröße, der gestand, daß nie ein schuldvolles Leben durch einen edleren Tod gesühnt ward. Und auch die Nachlebenden können noch mitempfinden, wie der beutsche Philhellene den Dichter in der Verklärung des Helden schaute und ihm wünschte:

einen Fall im Siegestaumel auf ben Mauern von Byzanz, eine Krone bir zu Küften, auf bem Haubt ber Freibeit Kranz!

Dilettantisch ist Lord Bbron's Radicalismus immerdar geblieben ein Grund mehr für ben Widerwillen seiner Landsleute, die längst gelernt, bie groken Geschäfte bes Staatslebens auch mit bem Ernfte bes Geschäftsmannes zu behandeln. Mit begreiflichem Zorne hörte man in England ben Dichter erklären, unter allen Bölkern habe allein "bie spanische Fliege und die attische Biene" ben Muth gefunden, den Stachel zu regen wider bas Spinngewebe ber Anechtschaft. Langeweile, die Sebnsucht eines edlen rubelosen Herzens nach großen helbenhaften Gemüthsbewegungen haben an Byron's letten Thaten ebenso großen Antheil wie die romantische Schwärmerei für das Land und Bolk ber Griechen. Aber man frage fich: was würde er, ber Unftate und Ungeschulte, geleiftet haben, wenn er feinen Blat im Oberhause eingenommen und mitgewirkt batte an dem langsamen großen Werke der Reform, das die Huskisson, Russel, Brougham und Bpron's Schulkamerad Robert Beel auf grundverschiedenen Wegen, boch alle mit bem gleichen zäh ausharrenben Sinne begannen? Indem Boron sich hineinstürzte in die wilde Bahrung des Continents, die solcher vulkanischer Naturen bedurfte, bat er von seinem politischen Talente ben benkhar besten Gebrauch gemacht. Nur auf solche Beise konnte bieser Mensch ein volitischer Kämpfer werben. Und wenn ihr den unbestimmten. lediglich verneinenden Charafter seines Liberglismus tadelt: mer beiftt euch benn vom Lenze Trauben forbern? wer barf in bem Chaos iener fühländischen Revolutionen ein klares Barteibrogramm erwarten? Der bichterische Werth ber politischen Satiren Bbron's hat burch ben argen Radicalismus bes Dichters unzweifelhaft gewonnen: ein rechter Barteimann, ber gezwungen ist sich zu borniren, bätte nimmermebr jenen keden Ton souveranen lebermutbs gefunden, dem Bbron's politische Boesie ihren Reiz verdankt. Es war boch keine Lästerung, wenn Bbron ben Schatten bes "Thrannenhaffers" Milton beraufbeschwor wider die servilen Modebichter des Tages. Riemand wird ben unreinen mobernen Helben ber fleckenlosen Gröke bes Buritaners zu vergleichen wagen, und boch fochten beibe verwandte Kriege für das Recht des Demos, nur daß der eine mit dem heiligen Ernste bibelfester Tugend die Sündhaftigkeit der Höfe, der andere mit frechem Spott die Heuchelei der Mächtigen bekämpfte. Nicht die Säte eines Barteibrogrammes zu verfechten ist des Dichters Beruf: die Idee des Liberalismus, ber seine Berechtigung barin findet, bak er boch benkt von ben Menschen, ist noch nirgends großartiger, energischer ausgeiprochen worben als in Boron's Werken.

Desgleichen läßt fich gar leicht erweisen, daß bes Dichters Freigeisterei nicht die reife Frucht stätigen Denkens, sondern sehr unfertig war und vermischt mit bem geheimen Schauber über ihre eigene Sünd-Sein heller Verstand emporte sich wiber bas crodo quia absurdum; solcher Aweifel warb geförbert burch ben Verkehr mit bem keden Heiben Shellev und burch die Werke jenes Gibbon, bem ber Childe Harold Berie voll überschwänglicher Bewunderung widmet. Entfeklich genug klang es seinen Landsleuten, wenn er "Rum und wahren Glauben" zur Beruhigung erregter Gemüther empfahl ober spottisch bebauerte, baf bie Dreifaltiakeit nicht vierfaltig sei, bann ware es ein noch größeres Berdienst, baran zu glauben. Aber die übermüthigen Worte verbeden nur ichlecht die innere Unsicherheit seines Gemüths: an ungähligen Stellen verrath fich, dem Dichter unbewußt, die ftille Reue über ben verlorenen Seelenfrieden, die Furcht vor dem verborgenen Leben nach dem Tode. "Ich zweifle, ob der Aweifel felber zweifelt" — solche steptische Worte zeigen nichts von jener heitern Freiheit eines bem Dogma entwachsenen Geistes, bie wir an ben beutschen

Dichtern bewundern. Die "bebräischen Melodien" laffen uns abnen. daß der Mann sich noch erbaute an jenen frommen Heldengestalten der Bibel, die ber Knabe sich von feiner Amme schilbern liek. liebte Allegra liek er katholisch erziehen und entfernte bas Kind sorglich von ben freigeistigen Gesprächen Shellep's und seiner Gattin. Wir schließen baraus nicht - wie Walter Scott, ber Boron nie burchschaut bat - bak ber Dichter bei längerem Leben sich selber zur katholischen Kirche bekehrt baben würde: immerbin bleibt bie innere Unsicherbeit seines religiösen Freisinnes unzweifelbaft. Aber bie Romantik war nur ein ohnmächtiger Berfuch, eine burch bie ernfte Beiftesarbeit breier Sabrbunderte überwundene Weltanschauung wieder zu beleben. genügte es, wenn nur ein Dichter ked verneinend der Bhantasterei entgegentrat, wenn er nur lacbend bie Welt erinnerte, welche Schätze geiftiger Freiheit sie längst besaft: icon vor dem luftigen Geprassel bes Bites mußten die Spulgebilde der Romantik entfliehen. Und - feltfam es zu fagen - biefer tede Spotter ift boch in die großen Weltmpsterien tiefer eingebrungen als irgend ein englischer Dichter seit Milton. Im Kain und Manfred werden einzelne Töne angeschlagen. bie an den Tieffinn beutscher Runft gemabnen. In "Himmel und Erbe" icilbert ein Miltonischer Geift ben unbeugsamen Stolz ber bollischen Dämonen. Jene grandiose Fabel, welche, von anderen Bölkern selten verstanden, die deutschen Dichter zu ewig neuen Liedern begeistern wird, die Kabel vom Lichtbringer Brometheus hat auch in Bbron ihren Sänger gefunden: die ganze gedrungene Kraft seiner Rede bietet er auf, um ben Titanentrop zu schildern, "ber ben Tod zum Siege macht."

Die Wirkung der Gedichte Byron's auf die Zeitgenossen ward durch ihre künstlerischen Mängel nicht beeinträchtigt, ja oftmals verstärkt. Der Sinn für die Composition der Kunstwerke ist heute wieder etwas empsindlicher; wir erwarten in jedem Gedicht eine stätig anschwellende Handlung, einen kräftigen Abschluß. Darum erscheinen und, trot aller Pracht der Schilberungen, trot aller glänzenden Einsälle in den Abschweifungen, manche Gesänge des Chilbe Harold entschieden langweilig durch ihren fragmentarischen Charakter. Und bewundern wir Byron's unerschöpflichen Reichthum an immer neuen Bildern und Gedanken, so erkältet und seine Armuth in der Ersindung der Handlung. Unser froherer Weltsinn sindet wieder Freude an der Eigenart mannichfaltiger Charaktere, und wir ermüden gar leicht, wenn

in Boron's Gedichten (mit einziger Ausnahme bes Don Juan, ber auch nach dieser Richtung einen ungeheuren Fortschritt zeigt) bas schwache, liebende Weib und der melancholische Held immer wieder-Und auch biese beiben Charaftere erscheinen uns verschwommen und sehr unbestimmt; wir fragen nach bem Barum? wenn Bbron's Held feinem Mäbchen fagt: "ich liebe bich nicht mehr, wenn ich die Menscheit liebe." Die harte Arbeit in Staat und Wirthschaft hat uns wieder gewöhnt an das belle Wittagslicht, wir febnen uns oftmals hinmeg aus dem ewigen Halbbunkel, bas Biron's Gestalten beleuchtet. Am schmerzlichsten vermikt die Gegenwart mit ihrem lebenbigen Sinne für bas Drama in bem groken Dicter jebe bramatische Regahung. Un Boron's Schausvielen am flarsten läft fich versteben. bak die Leidenschaft allein der Nerv des Dramatikers nicht ift; sie bleibt wirkungslos, wo die gewaltig bewegte Handlung fehlt. Bersucht ber Dichter auch einmal seine subjective Weise abzulegen und etwas anderes zu schaffen als Monologe und Schilberungen: seinem unstäten Schaffen blieb boch fremb jener höchste Künstlerfleiß, ber entsagend sich gänzlich in ben Stoff versenkt und allein bramatische Charaktere von überzeugender Kraft zu schaffen vermag.

Solche Bebenken bes beutigen Lefers hatten bie Zeitgenoffen faum verstanden. Man barf sagen, gerabe bie schwächsten seiner Werke haben die Zeit am mächtigften ergriffen. Der Erbe ber Romantik fand Byron die Bühnen längst verwildert und die Welt gewöhnt, ben Empfindungsreichthum eines Lesebramas für eine brama-Die lose Composition, die wuchernbe tische Handlung zu nehmen. Ueberfülle seiner Abschweifungen und Schilderungen entsprach burchaus der Neigung einer Zeit, die alle alten Kunstformen durch die Romantifer zerbrochen sah und in einem blendenden abspringenden poetischen Feuilletonstile das Neueste und Gröfte der Dichtkunst fand. Bergessen wir nicht, daß die von Bpron hervorgerufene jungdeutsche und neufranzösische Richtung die ärgsten ihrer Sünden von der Romantik entlebnt bat. Wie unsicher bleibt boch die Grenze zwischen ben beiben Schulen: für Frankreich, das einen echten Classicismus, nach beutscher Weise, nie gekannt bat, liegt sogar in Bictor Hugo's keder Bersicherung eine gewisse Wahrheit: "bie Romantit ift in ber Dichtung, was ber Liberalismus im Staate." - Auch für die von Byron beliebte Vermischung der Kunft mit politischen Tendenzen hatte die Romantit arglos felbst ben Boben geebnet. Sie hatte bie Grenzen zerstört, welche Dichtung und Prosa scheiben, und der Welt eine poetische Religion, eine poetische Politik geschenkt. War es zu verwundern, wenn jetzt ein verwegener Mann den Spieß umkehrte, wenn mit Byron eine Zeit begann, welche Kunst und Wissenschaft nur als die Mägde der Politik behandelte? Endlich sene edelmüthigen Byronischen Berbrecher, die unser sittliches Gefühl beleidigen, sie gaben einer Epoche keinen Anstoß, die längst von der Romantik gelernt, die interessanten Menschen nur auf den Höhen und in den Tiesen der Gesellschaft zu suchen.

So hatten die Zeitgenossen kein Auge für die Schwächen von Bbron's Muse. Um so freudiger begrüften fie ihre Tugenden, iene wunderbare, in keiner Uebertragung völlig getroffene Formenschönheit, die einfältige Kraft und Wahrheit des edlen Ausbruck, der mit den allereinfachsten Mitteln am gewaltigften wirkt. Jene mit bem Bergblute des Dichters geschriebenen Berfe "ber Traum" muthen uns an wie eine Erzählung aus einer Welt ber Wunder, und boch was schils bern fie? Die einfachste Begebenheit mit ben schlichteften Worten. Und wie herrlich fah boch aus aller Zerriffenheit bes Dichters fein kerngefunder, nie beirrter Instinkt für echte Große bervor! Wie bebr mußte ber Jugend die Reinheit eines Sokrates. Franklin. Washington er scheinen, wenn Byron, ber immer Spottenbe, vor ihnen bemuthvoll fich neigte! Und wie ungezogen oft fein Wit fich geben ließ, er blieb boch ein Dichter, ber seines eignen Pfades zog, ber niemals schrieb "a dilettar le femine e la plebe. " Das Wumberbarfte blieb die Sicherbeit und Fruchtbarkeit seiner Dichterkraft. Wie Mirabeau, ein verwandter Beift, wenn er die Tribune betrat, die Gemeinheit seines privaten Lebens binter sich liek, so war Bpron ein anderer, ein reinerer Mensch, wenn die Muse ihm nabte. Einige seiner schönften und friedlichsten Gedichte, die hebräischen Melobien und Barifina, schrieb er in ben Tagen bes bitterften Rummers, ba fein Haus zusammen- und ber Grimm feines Landes über ihn bereinbrach! Unfere Bater follen sich bessen nicht schämen, bak, weit über bie jungbeutschen Kreise binaus, biefer Dichter von ihnen vergöttert warb. In manchem ehrwürbig-langweiligen Compendium eines gelehrten beutschen Professors aus alten Tagen überrascht uns noch inmitten statistischer Notizen ein Citat aus Boron. Wir verfteben es gar nicht, bas beutsche Geschlecht ber zwanziger und breifiger Jahre, wenn wir Lord Bbron nicht kennen. Man muß die erstickende Luft jener unseligen Tage der heiligen Allianz felber geathmet, man muß die Gewaltigen der Zeit auf Schritt und Tritt ihres nichtigen Daseins verfolgt haben, wie sie auf dem Beroneser Congresse ihren leeren Freuden nachgingen, derweil ihre Henker das Glück eines großen Bolkes vernichteten, ihre Schreiber in scheinheitigen Manisesten den Nationen Weisheit und Tugend predigten. Man muß sich erinnern, welche ohnmächtige und blasirte Sinnlichkeit an jenen frommen Hösen herrschte, mit denen verglichen sogar die Welt August's des Starken als ein Geschlecht naiver, naturwüchsiger Krastmenschen erscheint. Nur dann wird man ermessen, wie die Völker aufathmeten dei den Klängen von Bpron's Dichtung. Endlich ein Ausbruch starker Leidenschaft von einem Manne, der mit allen seinen Sünden reiner, wahrhaftiger war als die gleißnerische Macht; endlich ein Hauch der Freiheit inmitten der geknechteten Welt!

In unferen Literaturgeschichten kehrt unwidersprochen der Sak wieber. daß Boron ber erfte sei unter den literarischen Stürmern und Drängern, beren Mittelbunkt später das junge Deutschland bilbete. Aber obgleich Boron allerdings der europäischen Kunft zuerst die revolutionäre Richtung gegen die Romantik gab, so war ihm boch vieles eigen, was ihn unterschied von seinen Nachfolgern. Er überragte nicht nur sie alle - H. Heine allein ausgenommen - burch schöpferische Rraft, Wit, Menschenverstand und ben von Goethe ibm nachgerühmten "icharfen Blid die Welt zu ichauen," jene sichere Weltkenntnik, die feinen unerfahrenen Jüngern gänzlich mangelte. Auch ben auten künst= lerischen Ueberlieferungen ber alten Zeit stand er weit naber. Sehr lose gefügt freilich war ber Bau seiner Gedichte; aber er schrieb boch in Bersen, in Bersen voll bes lautersten Bobiklanges, und icon biefe Form bewahrte ihn vor jener ganglichen Berwilderung, jenem banausischen, die nackte Brosa mit voetlichen Flittern rob burcheinanderwerfenden Journalistenstile, worein das junge Deutschland verfiel. Wer die Bedeutung der Form in der Kunst zu würdigen weiß, wird hierin allein schon einen tiefgebenden Unterschied zwischen Byron und ben Jungbeutschen erkennen.

Auch war exkeineswegs einer jener stets verneinenden Geister wie die meisten seiner Nachfolger. Noch hatte sein Gemüth sich vieles Positive bewahrt, das er fromm verehrte. Denn, vor allem, er war Engländer. Nicht ohne bittere Erinnerungen erkennen wir Deutschen an diesem zuchtlosen Menschen, wie die sittliche Haltung des Mannes gesichert und gehoben wird, wenn er der Sohn ist eines großen, stolzen, mächtigen

Polfes. Niemals kann ein Brite in ben Schmut bes beimatblofen Literatenthums verfinken, barin unfere Borne und Keine fich wohlgefällig wälzten, niemals kann ibm in ben Sinn kommen, fein Baterland als das Land ber Dummen und der Keigen zu verböhnen. bem verbannten Engländer bleibt fein Bolf bas erfte ber Erbe. Mobi baßte ber englische Abel in Bbron ben Mann ber festländischen Beariffe, wohl versichern die frommen Literarbistorifer des Landes noch beute unermüdlich — (wir wollen das in seiner Dummbeit unübersetsbare Wort in der Ursprache wiederholen) - the bright dark fancy of Lord Byron sei ganz und gar unenglisch. Die Reit wird fommen. ba man gerechter urtheilt und Thomas Woore zustimmt, ber in jedem Worte seines Freundes erfreut den Landsmann wieder erfamte. einigen schlimmen und vielen guten Eigenthumlichkeiten seines Bolkes hatte Boron sich befreit, boch er bekämpste sie mit dem Rorne des Lie-Der Rern feines Wefens blieb englisch; icon ber Bebante, ein anderes Bolf über bas feine zu stellen, mare ihm unmöglich ge-England, with all thy faults, I love thee still! In tausend Wendungen seiner Werke kam ber Fremde dies errathen, und wie viele mehr mögen es bem Engländer zeigen! Gewalt anthun mußte er feinem englischen Wefen, um zu ber festländischen Beiftesfreiheit fich bindurchauringen, und boch ist ihm dies nie völlig gelungen. Noch mehr, mit all feinem Radicalismus blieb Boron ber englische Lord, eine bocharistofratische Natur, getreu ben Borurtbeilen wie ben Tugenben seines Standes, ein großberziger Beschützer ber Niedriggeborenen, ein Abgott seiner Diener wie der Massen in Italien und Griechenland, die ben echten Abel leicht erkennen und willig sich ihm beugen. fangen in den Anschauungen seines Bolles und seines Standes mar er burch seine Schwächen selber bewahrt vor dem Meußersten bes abstracten Rabicalismus feiner Nachfolger. Es war eine grobe Selbsttäuschung, wenn Beinrich Beine sich gegen ben Bormurf verwahrte, er sei angestedt von Bpronischer Zerriffenbeit. Die jungbeutschen Schriftfteller find leider unzweifelhaft ärmer an Bietät und an Hoffnung, ihre Seele ift verbitterter und frecher als ber englische Dichter in feinen unseligsten Stunden.

Und noch ein Anderes konnte die junge Dichterschule ihm nicht nachahmen — den Zauber seiner Persönlichkeit, die ebenso liebenswürdig und unwiderstehlich fesselnd war, wie die Personen Heine's und Börne's einem Jeden unausstehlich erscheinen mussen, der den Muth hat, den Kabeln des literarischen Gökendienstes zu widersprechen. Bbron beobachten wir einen allen echten Gröken ber Runft gemeinfamen Charafterzug: er erscheint als Mensch im Leben vielfach unreiner, aber auch weit reicher und vielgestaltiger als in seinen Gebichten. Nur ein wahrhaft interessanter, geistwoller Mensch burfte eine fo subjective Weise ber Dichtung sich erlauben, burfte mit so zubringlicher Gefallsucht der Leserwelt jahrelang das ewig Gleiche und doch ewig Neue, sein eigenes Ich bis zu den griftofratisch kleinen Ohren und Rüßen schilbern. Rur einer, ber ein Mann war, burfte bas gebeime Weh in seiner Bruft in endlosen Rlagen aussprechen, die an jedem schwäche= ren Menschen weibisch erschienen wären. Auch bier bat Goethe bas entscheibende Wort gesprochen, als er die "dämonische Natur" bes englischen Dichters anerkannte; sie war reizvoll, räthselhaft genug, um icon bei Boron's Lebzeiten eine Fülle von Märchen bervorzurufen. Bbron selber nährte burch gebeimnikvolle Andeutungen diese Mothen. Sagen so wundersam phantastisch, daß der wirkliche Boron ihrem Scheingebilde gegenüber fast als eine profaische Natur erscheint. Selbst Goethe liek sich von diesen Fabeln bestechen. Die einfältige Schonbeit seines Gemüths vermochte sich die Empfindung des leeren Weltschmerzes an einem eblen Menschen nicht vorzustellen. Menn er Bb= ron nannte "ftark angewohnt das tieffte Web zu tragen." so meinte er im Ernft, Boron's Gewissen sei belastet mit einer ichweren Blut-Wir wissen jett, daß an alledem kein mabres Wort ist, und vieles Wunderbare in Byron's Irrgangen erklaren wir einfach aus einem febr menschlichen Motive, einer Sigenthumlichkeit freilich, bie ein wahres Kreuz ist für seine Kritiker und Biographen — aus dem Spleen, aus ber unberechenbaren Laune eines eigenfinnigen, von bem Eindrucke bes Augenblicks bestimmten Menschen.

Wir haben ein Recht so zuversichtlich zu urtheilen, benn über wenige Menschen liegen die Acten so vollständig vor. Kon klein auf wohnte und drängte in ihm ein unersättlicher Tried der Mittheilung. Was ihm jemals durch den Kopf schwirrte und nicht Raum fand in dem Gedichten, das ward niedergeschrieben in Tagebüchern und Briefen: glänzende Gedanken und unreise Einfälle, Worte schwermüthiger Lebens-weisheit und possenhafte Ungezogenheiten, alles in tollem Durcheinander, wie ein belebtes Gespräch es hervorjagt. Nirgends eine Spur von Takt und Scham, aber auch nirgends ein gemachtes, gesuchtes Wort. Sogar jene Briefe aus Italien, die Byron schrieb mit dem

Bewuktsein, daß sie dabeim durch tausend Hände geben mürben, sind von einem natürlichen Wite, einer Wahrheit und Frische, welche selbst bie mikgunstigften Kritifer bezaubert baben. Wie liebenswürdig, wenn mitten unter geistvollen Worten ploplich, so recht nach Knabenart, mit großen Buchstaben geschrieben steht: "bie öfterreichische Regierung Hallunken! die öfterreichischen Beamten Spitchuben! Ich weiß wohl. daß sie meine Briefe aufmachen, aber barum schreibe ich es eben!" Von Unwahrheiten bietet das Tagebuch nichts weiter als was Byron felber mit tiefer Kenntnik ber menschlichen Natur zugesteht: "wenn ich mir selber gegenüber aufrichtig bin — aber ich fürchte, man belügt sich felber mehr als irgend jemand anbers - fo mußte jebe Seite biefes Buches die Widerlegung der vorigen sein." Wer auf einzelne Worte eines fo redfeligen Mannes allzu großes Gewicht legt, gelangt nothwendig zu verkehrten, allzu barten Urtheilen. Wenn Boron einmal einem luftigen Bruder schreibt: "wie bubich muß es sein, verheirathet auf dem Lande zu leben! Man bat eine schöne Frau und füßt ihre Kammerjungfer," so sagt er nichts Schlimmeres, als was alltäglich in den lauten Gesellschaften ungezogener und unbeweibter junger Herren geredet wird. Rur freilich sind auch junge Männer in der Regel zu flug, so freche Worte nieberzuschreiben.

Es gilt vielmehr, aus tausend Widersprüchen die großen Grundzüge bieses Charakters herauszufinden. Wer dies je versuchte, der mußte bekennen, daß felten alle Berhältniffe des Lebens fich fo bartnäckig und unheilvoll verschworen haben zum sittlichen Berberben eines reich und vornehm angelegten Geistes. Seinem gesunden und sicheren natürlichen Gefühle gelang, fich hindurchzuretten aus allen biefen Gefahren, aber das Geschick hat ihm, dem zu jedem frohesten Genusse Geschaffenen, ein erschütternb trauriges Dasein bereitet. ihm zu den Gliedern und dem Kopfe eines Apoll der hinkende Fuß des Bulcan beschieden war, so prägten sich im Verlaufe eines verworrenen Lebens auch seiner edlen Seele einzelne widerwärtige Züge ein, die das schöne Bild entstellen. Seit Boron beranwuchs, schweiften seine Träume stets in der Zukunft oder in der wehmüthigen Erinnerung an die reine Rindheit, fehr felten nur ward ihm bas felige Selbstvergeffen im Genuffe ber Gegenwart. Wer irgend berufen war, diesen meifterlosen Beist zu zügeln, ber that das Seine, ihn zu verbilden: die bis zum Wahnsinn leidenschaftliche taktlose Mutter, welche der Sohn trocken ins Angesicht "eine bose Sieben" fcilt, und die thöriche Barterin, vie den hochmüthigen Knaben mit großen Worten den staunenden Päcktern als einen vornehmen Lord zeigt und die Liebesbotschaften des Frühzgereisten besorgt. Also erzogen wird sein Herz unnatürlich früh durch den Schmerz einer unglücklichen Liebe verstimmt und verdittert. Freundslos, führerlos tritt er in verworrene Verhältnisse, die nur ein stätiger vielersahrener Sinn bemeistern konnte. Im Oberhause trennen die Schatten seiner verrusenen Väter den blutzungen von den älteren Genossen. Iede erdenkliche Versuchung umgiedt und verlockt den schönen, geistwollen, heißblutigen Mann. Die Schuldenlast seiner Vorsahren erschwert ihm früh das Gleichmaß der Lebensweise, er gewöhnt sich an den Jammer der Auspfändungen mitten unter den Ausschweifungen der vornehmen Welt. Endlich bringt ihm das kurze Trauerspiel seiner Ehe die Verbannung, beispiellose Verdächtigung und Versolgung von Seiten seines Vaterlandes.

Sehr, fehr Bieles in diesem unseligen Leben wird nur die autmüthige Schwäche entschuldigen wollen. Wir rechnen zu biefem Bielen nicht gerade die Sünde der Jugend und Schönheit, Bpron's grenzenlosen Leichtsinn im Berkehr mit Frauen, der allen literarischen Basen unerschöpflichen Stoff geboten bat. Wir meinen, über diese bochftversönliche unter allen sittlichen Fragen geziemt dem Manne einige Aurüchaltung bes Urtheils - so lange unsere Sittenrichter trot einer Ausbauer, die einer besseren Sache würdig wäre, den Bunkt noch nicht entbeckt haben, wo die Verehrung der Frauen aufhört ein Vorzug und anfängt eine Sunbe zu fein. Aus bem befliffenen Gifer, womit bie Gegenwart unter allen Verirrungen bebeutenber Menschen gerade biese aufzuspuren liebt, grinft uns nur zu oft bie monchische Unsauberkeit ber Bbantasie entgegen. Wer iene Stimmung der Seele nicht versteht, die dem Dichter den Seufzer entlockte: alas rav KuSégesav, ber muß mit seltener Rälte bes Blutes gesegnet sein ober ein ungewöhnlich reizloses Leben hinter sich haben. Wer unter uns darf sie verbammen, die Engel des Himmels in Heaven and Earth, welche die Freuden des Himmels verscherzen, weil sie nicht lassen wollen von ben geliebten Töchtern bes Menschen? Derfelbe Dichter, ber in überibrudelnder Lebensluft allen Weibern Einen rosigen Mund wünscht, da= mit er sie alle auf einmal kuffen könne, er hat doch oft in tiefbewegten Worten die treue Liebe über das Grab hinaus besungen. Und wie bankbar rebet er von seinen mütterlichen Freundinnen; er war sehr wohl im Stande, bas Göttliche bes Weibes auch in folden Frauen zu verehren, vor benen die Begierde schweigt. Nur Eine hat in die Tiesen dieses leidenschaftlichen Herzens geschaut: — Teresa Guicciost, und die greise Frau spricht noch heute, ein halbes Jahrhundert nach des Dichters Tode, von ihrem Helden mit dem ganzen Feuer der ersten Liebe. Wer den Zauber, der Frauenherzen gewinnt — "proud considence" — so genau kannte wie Bhron und ihn mit so wunderbarem Geschick und Ersolg zu üben wußte, der hatte wohl ein Recht auf das milbe Urtheil, das ein sehr ernster englischer Dichter, Rogers, ihm auf sein Grab schrieb:

who among us all, tried as thou wert even from thy earliest years, could say he had not err'd as much and more?

Bpron's Schuld liegt nicht in folden Verirrungen bes beißen Blutes, sie liegt tiefer, sie ist echt tragisch. Nirgends in biesem reichen Leben begegnen wir bem Gebanken ber Bflicht. Das angehorene natürliche Gefühl war der einzige Führer seines Daseins, und wenn es ibn mitten im Taumel der Leidenschaft vor der baaren Gemeinbeit bewahrte, so hat boch biese souverane Willfür ber Empfindung ein reiches Menschenleben zerrüttet und zu einem Räthsel gemacht für Boron felber. Sebr felten nur können wir erkennen, und febr felten nur wufte Bbron felbst, wo in seinem Thun ber kede Trot gegen bas Urtheil ber Welt begann und wo jene nordische Reuschheit der Empfindung aufborte, die sich scheut, ihre Weichheit vor den Leuten zu zeigen und selbst ben Schein ber Heuchelei vermeibet. Dem Leichenzuge seiner Mutter verschmäht er zu folgen, er ficht, berweil ber Sarg zum Grabe geht, mit einem Freunde seinen gewohnten Faustkampf, nur wilder, ungefrümer denn gewöhnlich: — und in der Nacht zuvor hat ihn die Dienerin allein in bitteren Thränen an ber Babre ber Mutter gefunden! Desgleichen hat Byron felbst sich nie barüber Rechenschaft gegeben, ob fein zur Schau getragener Menschenhaß ein Selbstbetrug ober eine echte Empfindung war. Wir können Macaulab's Worten nicht zustimmen: "wer die Menschen wirklich haßt, läßt nicht alljährlich einige Bande brucken." Die Menschen wirklich zu haffen ist Unfinn, ift bem gesunden Menschen unmöglich. Wer diese Empfindung folgerichtig festhält, wird wahnsinnig wie Timon von Athen. Wir kennen manche große Fürsten und Denker, die eine tiefe aufrichtige Berachtung ber Menscheit in ber Seele trugen und bennoch ihr Lebtag im Schweiße ihres Angesichts zum Beile ber Migachteten arbeiteten.

Wiberspruch offenbarte sich in Bhron, nur hatte in bieser unstäten, von Erregung zu Erregung jagenden Seele die Selbsttäuschung einen ungeheuren Spielraum. Wir glauben ihm nicht, wenn er versächtlich ruft:

what is the end of Fame? to have, when the original is dust, a name, a wretched picture and worse bust.

Der Ruhm war boch sein Abgott, ber Beifall ber Menschen blieb ibm boch unentbehrlich. Sogar die bewufte Lüge hat der offenberzige Mann nicht verschmäht, wo seine Eitelkeit ins Sviel kam: Die Autorschaft bes mifrathenen Gedichts "ber Walzer" leugnete er feierlich ab, weil es Auch an Zügen ber Schwäche, welche ber Lüge sehr nabe kommen, ist fein Leben nicht arm. So lange die Londoner vornehme Welt ihn feierte, bat er sich gehütet, seine radicale Gesinnung in Gebichten auszusprechen, und die letten Gefänge bes Don Juan find nur barum friedfertiger, also schwächer geworden als ber berrliche Anfang bes Gebichts, weil seine Teresa ihm bas Bersprechen abgeschmeichelt batte, nichts mehr wider Glauben und Sittlichkeit zu schreiben. ein absonderlich unsicherer Kührer erwies sich das natürliche Gefühl in ber Ebe. benn sicherlich war Byron von der Natur zu allem anderen eber benn zum Gatten bestimmt. Wir reben nicht von ber leichtfertigen Weise, wie er ben Entschluß für bas leben faßte. Wir wollen auch nicht mit Entruftung vor bem baklichen Schauspiele verweilen, wie er nach ber Scheidung feine Gattin öffentlich befriegte; benn diese häuslichen Bandel sind nicht von ihm, sondern von seinen Feinden zuerst auf den lauten Markt gebracht worden. Das Eine aber muß auch ber Milbeste als abscheulich und würdelos verdammen, daß er mit seiner Gemablin wieder anzuknüpfen suchte — in bemselben Augenblicke, da er in den Armen ber Gräfin Guiccioli zum ersten Male eine echte, reine Liebe Mit einem Worte, wir seben bas Leben eines bochberzigen Mannes haltlos und verworren, allein geleitet von der Empfindung bes Augenblicks, wir seben einen von Natur grundehrlichen Menschen Andere und vornehmlich sich felber täuschen, weil ihn die Sehnsucht beherrscht, vor fremden und vor seinen eigenen Augen fortwährend interessant und groß zu erscheinen. 🗸

Geben wir alle diese Makel 3u — und sie ließen sich leicht vermehren — so bleibt uns am Ende doch zu bewundern, wie stark und gesund das natürliche Gefühl dieses Mannes sein mußte, wenn es ihn,

ben Berächter aller sittlichen Grundsätze, bennoch ohne Schande burch ein ruhmvolles Leben hindurchgeführt hat. Ein Muth, zu allem Rübnen geboren, eine genigle Dichtfraft, ein freier Sim, offen jeder aroken Reguna, eine übermüthig witige und boch im Grunde gutmüthige Laune, eine königliche Grokmuth, willig jeben Schwachen zu beschützen und bereit, bem Keinde, bem schonungslos bekämpften, zu vergeben, eine Erscheinung verführerisch für jebe Frau, ein warmes. treues Freundesberg, und alle seine Sünden ohne Kleinheit und Riebrigfeit, die Sünden ber Kraft, bes Ueberflusses: - mabrlich, bas find Rüge eines reichen Charafters, ganz geschaffen, jebe eble und jebe schlimme Reigung ber mobernen Menschen zu bezaubern. Mochten bie Einen gurnen, bak ber Dichter allzu verwegen bie Freuden ber Sinnenlust schilderte: da stand er selbst, der Birtuos des Lebensgenusses, der im Leben that, was fein Lieb befang, ber ben Becher ber Luft bis zur Hefe leerte und bennoch kein weichlicher Wollüftling wurde, sondern ein frischer Mensch blieb, abgebärteten Leibes, nach ber mannhaften Weise feines großen Bolfes, ein ficherer Schütze, ein gewandter Reiter, ein fühner Schwimmer. Mochten Andere fein Lied ichelten, wenn es zu rudsichtslos die Ordnung der Gesellschaft bekämpfte, er durfte folche Lieber wagen, ber stolze, unabbängige Sbelmann, ber bem alten Europa ben Frieden aufgesagt und durch Thaten seinen Bersen eine bramatische Wabrbeit aab.

Erst diese glänzende Berfönlichkeit des Dichters bat seinen Werken bie volle Wirkung gesichert, und eben sie hat auch verschuldet, daß biese Wirkung eine febr gemischte war. Ginem ganzen Dichtergeschlechte ward burch das blendende Borbild dieses wunderbaren Menschen der gerade Sinn beirrt. Rehmt aus bent Bilbe Lord Bhron's nur einen Charafterzug, nur ein äußeres Lebensperhältnik hinweg, und die prachtvolle Erscheinung wird zur Frate. Run aber begann bas Nachahmen des Unnachahmlichen, des Söchstperfönlichen. Bon Bbron gilt das treffende Urtheil seines Freundes Shelled, er babe die Schönheit nackt gesehen und sei barum wie Aktaon von ihren Hunden zerfleischt Welches Unbeil, wenn jest Menschen in Byron's Weise zu bichten begannen, die den Rug der Muse nie gespürt und zwar des Nackten überviel, doch nie die Schönheit geschaut hatten! Jeder dumme Junge, ber zum ersten Male ein Mädchen gefüßt, meinte sich berechtigt, von der Schwachheit der Weiber mit derfelben frechen Sicherheit zu reben wie der Dichter des Don Juan. Die langweiligsten aller langweiligen Gefellen plauberten mit Bpronischer Selbstgefälligkeit ihre fleinen Gebeimnisse vor der Welt aus, als ob es Europa interessiren könnte, wie oft herr Niemand von Fräulein Niemand zu einem Stellbichein gerufen wurde. Aus ihren Dachkammern beraus rebeten beutiche und frangöfische Literaten von den Laftern der großen Welt mit der gleichen Auversicht wie jener, ber auf ben Boben ber Gesellschaft beimijd mar. Rurg, mit ber subjectiv erregten Stimmung, Die Boron in bie moderne Dichtung einführte, kam auch bas Laster bes koketten Zurschaustellens ber eigenen Berson, bas sich höchstens einem Boron, und auch ihm nicht gänzlich verzeihen ließ. Wer ganz ermessen will, wie stark bieser verführerische Einfluk der Berson Lord Bbron's auf das jungere Dichtergeschlecht gewesen, ber beachte bie feltsame Thatsache. daß gerabe die Geringbegabten unter den jungdeutschen Schriftstellern oftmals mit Bitterkeit von Byron fprachen, bem fie boch so viel ver-Es klingt aus biesem gehässigen Tone ber geheime Aerger hervor, daß die Sünden des englischen Dichters durch eine Fülle von Umständen entschuldigt wurden, die den Berirrungen seiner Nachfolger nicht mehr schütenb zur Seite stanben.

Bpron warf der Aristofratie seines Landes vor, in ihrem Wesen fet "nichts, mas zu allen Menschen, allen Zeiten fpricht." Fast baffelbe gilt von Byron's Werken felbit. Bobl finden die Gebanken, welche ibm Ropf und Berg erfüllten, in jeder freien Menschenseele Biderhall. aber die Weise, wie er sie vortrug, dieser fatirische, von Anspielungen erfüllte Stil ift nur einem engen feingebilbeten Rreise verftanblich. Bhron war nie populär, wie sein ibeenloser Nebenbuhler Walter Scott. Mit souveraner Berachtung sah der stolze Lord auf die langweiligen shop-koopers, auf bas pflichtenreiche, festgeordnete Dasein bes Mittelstandes berab. Auch diese Eigenheit vererbte sich auf seine demokratischen Nachfolger. Während die beutsche Literatur zu allen Zeiten, wo fie Großes wirkte, sich mit warmem Herzen an unfer Bürgerthum wandte, überschütteten die Schriftsteller des "jungen Deutschlands" mit giftigem Hohne die "Bourgeoisie" — benn zu einem Schimpfworte wollte ber Ehrennahme "Bürgerthum" boch nicht werben. Man weiß, wie schwer unsere Bildung gelitten hat unter bieser Berirrung, die freilich keineswegs allein von Byron verschuldet war. Noch unseliger wirkte ber Uebermuth bes englischen Dichters auf die deutsche Jugend. Der Rubm bieses genialen himmelfturmers schien ein Freibrief für jeben, der nur recht frech und tropig der trägen Welt seine persönliche

Billfür entgegenwarf. Um verbängnikvollsten marb Bbron für unsere Literatur burch bas Spiel seines Wikes. Scherz zu verfteben war nie bie Stärke ber germanischen Bölker. Tausendmal batten Bbron's Landsleute statt zu lachen sich über seinen Witz entrüstet. In Deutschland ward, wefentlich nach Bbron's Borbilbe, ber wizige Reuilletonstil bie Mobekrankbeit ber Reit, und bies Bolk, bas feinen Staat erft fucte und die ernsthafte Behandlung politischer Geschäfte in einer durchgebilbeten Breffe noch wenig kannte, nabm ben Wit für bagre Münze und bewunderte die Feuilleton-Artikel Heine's und Börne's als politische Traurig genug, bak vorbem bie Jugend eines geiftreichen Orafel. Bolles einen mittelmäkigen Ropf, wie ber alte Jahn, als ihren Belben verehrt batte: aber trauriger noch, dak jest die Männer eines gewissenbaften Bolfes einen Börne als einen großen Bolfstribunen bewunderten — ihn, ber niemals einer politischen Frage ernsthaftes Rachbenken aewidmet bat. Für ben selbstaennafamen Nationalstolz ber Engländer war es ungefährlich, baf Byron bie Schattenseiten seines Landes höhnisch bervorbob. Das unfertige Selbstgefühl ber Deutschen bagegen ward noch mehr verwirrt, als jest bas Schmähen wiber bas Baterland für bas unzweifelhafte Rennzeichen bes Genius galt, als Borne bie Deutschen burch Schimpfen in ben "Nationalärger" bineintreiben wollte, und Beine unter bem Jubel ber verblenbeten Nation jene nieberträchtige Bergleichung anstellte: "ber Franzose liebt bie Freiheit wie seine Braut, ber Engländer wie seine Frau, ber Deutsche wie seine alte Grofmutter." Die politische Boesie führte endlich zur Zerstörung ber Poesie selber: nur noch einige Schritte auf ber von Bpron betretenen Bahn — und die Dichtung, die fo lange aukeräftbetischen Zwecken gedient hatte, verfiel jener gründlichen Mißachtung, welche noch heute leider auf ihr lastet.

Nach alledem schweben die Schalen des Urtheils in gleicher Höhe. Sehr tief, tiefer als die Engländer noch heute zugestehen wollen, hat Lord Bhron eingewirft auf die Ideen der modernen Welt, doch das Unheil seines Thuns war ebenso groß als sein Segen. Er vollbrachte das Nothwendige, das Heilsame, als er die erstarrte europäische Literatur erwecke, ihr einen revolutionären, modernen Geist einhauchte; er versocht das Recht des Herzens und der Freiheit wider den Zwang unswahrer Sitten, unsreier Staaten; aber auf Jahrzehnte hinaus hat er geholsen die jüngeren Dichter zu verderben, da sie nicht blos das Unssterbliche seiner Werke, sondern auch die endlichen Schwächen seiner

Schriften und seines Lebens sich zum Borbilbe nahmen. Die mobl= wollende Gemüthlichkeit wird begütigend fagen: warum die Sünden bes Menschen nicht endlich ber Bergessenheit übergeben, ba bie golbene Laune bes Dichters uns noch beute erfreut? Selbst hermann Grimm. bem ich bas Lafter ber gemüthlichen Schwäche keineswegs anbichten will, meint in seinem feinen Effan über Byron: "er ist ein Dichter für uns. nichts weiter: seine Werke führen ein abgetrenntes, boberes Dafein." Ich bezweifle, ob auch nur die rein äfthetische Betrachtung eines Runstwerks völlig gelingen kann, wenn man es nicht auffakt als bie Offenbarung einer reichen, gottbegnabeten Rünftlernatur. Die Geschichte vollends barf folche Schonung nicht üben. Alles, was eine Macht gewesen unter ben Menschen, verfällt ihrem Spruche. Gern schweigt sie also von den menschlichen Mängeln jener Männer, welche die Welt nur als Dichter und Denker kannte. Wenn aber bie Berfon eines groken Dichters ein verführerisches Borbild geworden ist für ein ganzes Geschlecht, dann soll ber Historifer ber traurigen Bflicht sich nicht entzieben, auch über Berbältnisse bes bäuslichen Lebens zu reben, die er fonst willia ber Spürfraft ber literarischen Topfgräber überläft.

## F. C. Dahlmann.

(Freiburg 1864.)

Die Geschichte ist nicht geschrieben für iene gemüthlichen Naturen. bie ewig Kinder bleiben und nur aute ober bose Menschen kennen wollen. Die Präfte des Geiftes, welche den Staaten Macht und Freibeit gründen, wagender Ehrgeiz, erbarmungslofe Thatkraft, beberrschende Rlarbeit des Verstandes, sie vertragen sich nur selten mit den liebenswürdigen milben Tugenden, welche bas häusliche Leben zieren. In Jahrhunderten einmal zeigt uns ein Washington in Giner Menschenseele vereinigt jene männische Wucht des Willens, die den Feind zerschmettert, und jene weibliche Reinheit des Gemuths, die den Gegner Dennoch werden Unverstand und Anmagung der schadenfroben Luft nicht fatt, bem Sandelnden auf der politischen Bühne die Sowächen seiner Tugenben vorzuhalten und ihn zu schelten, weil er nicht über feinen Schatten fpringen kann. Das haben wenige öffentliche Charaftere so schmerzlich erfahren wie Friedrich Christoph Dabl-Als ber Führer ber Göttinger Sieben von seinem Eibe nicht laffen wollte, ba grüften ibn feine Studenten als "ben Mann des Wortes und ber That," und ganz Deutschland stimmte mit ein in ben Ruf. Zwölf Jahre barauf mar berfelbe Mann, wenn man ben Staatsweisen ber Gasse glauben wollte, bas Urbild jener ohnmächtigen Brofefforenweisheit, bie ben gewaltsamen Schlägen ber Macht nur gebilbete Reben und wohlgeordnete Barggraphen entgegenzustellen wußte. Wer also urtheilt, hat sicherlich die jüngste Entwicklung unseres Bolkes, in der wir felber mitteninne stehen, nicht in ihrer ganzen Schwere empfunden; er abnt nicht, wie langfam und mühselig bies Bolk aus ber Einseitigkeit literarischen und wirthschaftlichen Schaffens sich hindurchringt zur politischen Arbeit, zur Thätigkeit für einen beutschen Staat, ber bis zur Stunde noch nicht vorhanden ift!

Karlsbaber Congresse fügte Fürst Metternich seinem Schaubergemälbe von der revolutionären Gesimnung des deutschen Bolkes den letzen Strich hinzu durch die Versicherung, es bestehe in Deutschland kein einziges journalistisches Privatunternehmen, das die Politik der Cadisnette aus eigenem Antriede vertheidige. Die Behauptung war nur wenig übertrieden, und jene befremdende Thatsache, welche Metternicherschreckte, hat sich seitdem so wenig geändert, daß ein undesangener Fremder, der von den deutschen Dingen nur die Presse kennt, noch heute nothwendig zu dem Glauben gelangen muß, die Deutschen seien ein durchaus liberales Bolk, sest entschlossen, ührem staatlosen Zustande ein Ziel zu sehen. Und doch, welcher einsichtige Deutsche möchte diese gutmütdige Meinung unterschreiben? So groß, so unermeßlich groß ist die Klust zwischen der politischen Stimmung und der politischen That!

Dahlmann war unter ben Erften in Deutschland, die diese weite Kluft zu überschreiten vermochten. In dem festgeordneten Barlamente eines fertigen Staates mare bis zu seinem Enbe sein weiser Rath, ber makellose Abel seines Sinnes boch in Ehren geblieben. Bei bem vers wegenen Bersuche, biesem staatlosen Bolte einen Staat zu gründen. ward auch er mit hineingezogen in den argen Schiffbruch unserer Hoff-Die aroken Kinder verwunderten sich, das der rubige Forscher, ber besonnene Mann bes Rechts ber revolutionären Luft entbebrte, eine Massenbewegung zu leiten, und die rasch lebenben Tage ließen ihn ihre häßlichste Untugend empfinden, ihre Fähigkeit, Menichen zu vernußen und zu vergessen. Seitbem ist eine turze Spanne Zeit vergangen, boch eine Zeit erschütternber Erfahrungen. Nur leicht berührt uns noch der Hader der alten Parteien der deutschen Revolution, und vor dem Vilde des edlen Mannes beschleicht uns etwas von jener Empfindung, womit ber erwachsene Sohn bem Bater gegenüber Wir fühlen, daß wir älter find als unsere Bater, wir haben ein Recht zu urtheilen, benn fo mancher Gebanke ward uns bereits in bie Wiege gebunden, den jene erft am Abende des Lebens sich als harter Arbeit Breis errangen. Doch um fo bankbarer steben wir vor bem Manne, ber auf einer langen Strede Beges unserem Bolfe ein wohlthätiger Führer war, um so ehrwürdiger hebt sich vor uns was am Ende das Allerwichtigste, das Entscheidende bleibt in ber Geschichte — sein Charafter. In verworrenen Tagen, da es für geistreich galt, des deutschen Namens zu spotten, ist er Tausenden eine les bendige Mahnung gewesen an den Adel unseres Bolksthums, einer der Wenigen, welche der ruhelose Muthwille und der gewaltthätige Uebermuth ernstlich fürchtete.

"Wismar is min leve Baberland, ibt sin of mine leven landslube," sagte Dahlmann (geb. 13. Mai 1785) mit bem alten Chroniften Reimar Rod. Die Stadt, die fein Bater als Burgermeifter verwaltete, war schwedisch und stolz auf die Königskrone ihres Herrn: eine festaeglaubte Kamilienüberlieferung erzählte von bem schwebischen Ursprunge des Hauses, dessen vommersche Abstammung erft nach Dablmanns Tode erwiesen worden ift. Also burch die Geburt mittenbinein gestellt zwischen die deutsche und die fandingvische Welt. follte er seines Rebens längere Hälfte an der Grenzscheide des deutschen Lebens verbringen, in deutschen Staaten unter fremden Kronen: das Unbeil fremder Herrschaft, das Elend der deutschen Zerrissenheit trat schon bem Knaben bicht unter die Augen. Die beutsche Stadt mar ber Berbannungsort für die vornehmen schwedischen Hochverräther, und oftmals ging der helle Aufruhr durch die Straffen, wenn die Obrigkeit sich anichicte, entflobene mecklenburgische Leibeigene ihren Herren auszuliefern. und die Bürger sich ber Mikhandelten annahmen. In streng proteftantischer Umgebung wuchs ber Knabe auf, das benachbarte Lübeck und die stolzen Giebelhäuser seiner eigenen Baterstadt mahnten ihn an die versunkene beutsche Bürger-Herrlickkeit. Auch ber Bater war bem fremben Wesen nicht bolb: "kein Heil für uns," vflegte er zu sagen, "als in ber Wiedervereinigung mit Mecklenburg." Den heranwachsenben Sobn erariff bas Bild. das Wyttenbach von dem Leben des großen Rubnken entworfen hat, so mächtig, daß er sich gleich diesem zum philologiichen Studium entschloß: ein bezeichnender Anfang für ben Mann, ber sein Lebtag des Glaubens blieb, alle Wissenschaft sei nichts ohne das Darum ging er, siebzebnjährig, nach Kopenbagen zu seinem mütterlichen Obeim Jensen, ber ein einflugreiches Amt in ber schleswig = holsteinischen Kanzlei bekleibete. Die beutsche Wissenschaft gewann ihn erft, als er seit bem Jahre 1803 in Halle ein Schüler F. A. Wolf's wurde und in dem Verfasser der Brolegomena zum Homer ben Mann verehren lernte, ber unserer modernen historischen Kritik ben ersten Anftoß gab. Zugleich börte er bei Steffens und Schleiermacher und gab sich jahrelang vorwiegend afthetischen Studien bin. Diese Lehrjahre Dahlmann's, angeregt und voll schönen Eifers, aber unsicher und unftät, spiegeln wie in einem Mitrokosmos ben Werbegang unserer neuen historischen Wissenschaft wider, welche so langsam und mühevoll aus dem gesegneten Boden deutscher Dichtung und Philosophie emporstieg. Noch ein anderes köstliches Gut trug der junge Philolog von der Hochschule heim. Ihm geschah wie Unzähligen, wie dem Freunde seines Alters, E. M. Arndt: erst als das heilige Reich in Trümmer ging, begann man zu erkennen, daß wir ein Baterland haben. Aus dem Jammer und der Schande der Napoleonischen Herrschaft erwuchs dem jungen Manne die fromme treue Liebe zum Baterlande, und mit Ekel hörte er, wie man daheim dem Untergange Deutschlands nur mit dem einen Bunsche zuschaute: "wem nur nicht der Krieg dis hierher vorwärts dringt."

Nach Kovenbagen zurückgekehrt konnte er, wenn er die Zeichen ber Reit zu beuten wußte, verspüren, daß ein neuer Luftzug in dem Röniasichloffe webte. Die Reit war nicht mehr, ba ber schleswig= bolsteinische Abel ben bänischen Hof beberrschte. Der Kronprinz Friedrich (VI.) ging eben bamit um, sich fortan Frederik zu schreiben. und ber Blan, bem jungen Gelehrten die Erziehung eines Brinzen anzuvertrauen, zerschlug fich: ber Hof wollte keinen Deutschen. Es waren unftäte Tage: "man wußte in dieser Napoleonischen Zeit nichts mit sich anzufangen." Umsonst suchte Dahlmann barauf in Deutschland nach einer Stellung im Leben. Mittellos, zum guten Theile angewiesen auf die Unterftutung einer Schwefter, ftand er "ein junger vaterlandsloser und doch deutscher Mann, ber doch einige Kraft in sich fühlte, seinen ersten Unter in ber menschlichen Gesellschaft auszuwerfen." Da führte ihn in Dresden ein glücklicher Zufall mit Heinrich von Kleist zusammen, und ber gemeinsame Sak gegen ben fremben Awingherrn, bie gemeinsame Liebe zur Kunft machte bie Beiben rasch vertraut. Dahlmann abnte in Rleist "einen bramatischen Dichter, wie er bem beutschen Charafter gerade noth thate, keinen Sanger bes Bolfters und ber trägen Rube, aber fühn und mit Leibenschaft in bie Tiefen bes Weltgeistes bringend." Er selbst hat uns geschilbert, wie sie selbander nach Böhmen und auf bas kaum verlassene Schlachtfeld von Usvern wanderten, wie zu Brag Kleist seine Hermannsschlacht hervorholte, ben Freund begeisterte durch die Kraft und Rühnheit des wunderbaren Gebichtes, und beibe fich zusammenfanden in ber Hoffnung auf einen Befreiungskampf bis zum Ende, "bis bas Mordnest ganz zerstört und nur noch eine schwarze Kahne auf seinen öben Trümmerhaufen weht." Die Hoffnung ward für diesmal zu Schanden. "Kleist's Tod, klagte ber Freund im Alter, hat eine Lucke in mein Leben geriffen, die niemals

ausgefüllt ist." Dahlmann erwarb sich jest in Wittenberg die Doctorwürde und betrat im Jahre 1811 in Kopenhagen die akademische Laufbahn. Er lehrte und schrieb lateinisch über das Lustspiel der Athener und lebte sich ein in das Wesen und die Sprache jenes Dänenvolkes, dem er bald ein so unbefangener und darum ein so verhaßter Gegner werden sollte.

Ein Jahr später wurde er als Brofessor der Geschichte nach Kiel berufen: benn in iener auten alten Reit waate man noch, einem Manne von freier Bildung und entschiedener Lebrgabe einen Lebrstuhl anzupertrauen, auch wenn er noch nicht bas phierpanimäkige akademische "Hauptbuch" geschrieben batte. Wer einmal Juk gefaßt in Schleswig-Holftein, ben läft bas tapfere Land nicht leicht wieber los. langen Reibe unferer mackersten Gelehrten steht auf ber Stirn gefcrieben, bak fie in Riel gewirkt und bort fich gestählt haben an bem schroffen Nationalstolze, welcher dem Grenzvolke geziemt und im deutiden Binnenlande nur allzu felten gefunden wird. Kür Dablmann ift Schleswig- Holftein in Wahrheit bie Beimath geworden. Mutter stammte aus dem Lande, und seine durchaus niederdeutsche Natur, langfam erwarmend, doch das einmal Liebaewonnene mit Treue und nachhaltiger Kraft festhaltend, fühlte sich glücklich unter dem verwandten Menschenschlage. Wohl war seine Jugend noch von der ästhetischen Bilbung des achtzehnten Jahrhunderts beleuchtet worden: ber Rern seines Wesens gehörte boch einer jungeren, politisch erregten Zeit; unter freien seshaften Bauern vermiste er auch in Sand und Haibe weber die Pracht füblicher Lanbschaft noch die Herrlichkeit der Runft. Wie vordem Spittler in allen Wechselfällen seines Lebens als ein treuer Schwabe bas Ibealbild bes altwürtembergischen Staatsrechts in ber Seele trug, so war Dahlmann als Bolitiker und als Mensch ein getreuer Ausbruck ber transalbingischen Stammesart. — Die Tage ber französischen Herrschaft neigten sich zum Enbe, und es gereichte bem jungen Professor zur Freude, daß er burch Briefe seiner Mecklenburger Heimath von dem Untergange der Franzosen in Rufland Nachricht geben und also an seinem Theile die Gemüther vorbereiten konnte auf bie große Erhebung. Selber in die Reihen ber Streiter ju treten, blieb ihm verfagt, ba fein König auf Frankreichs Seite focht. bitter hat er dies empfunden, denn nach deutscher Weise bachte er groß von dem eblen Handwerk des Soldaten, und noch in den politischen Vorlefungen feines Alters ward fein Bortrag ungewöhnlich warm und

hemeat, wenn er von dem Kriegswesen der Alten, von dem geschlossenen borischen Kukvolf und ber welterobernden Sarissa der Makedonier Nach dem Siege ward ibm die Ebre, den Tag von Belle-Alliance in akademischer Kestrede zu verberrlichen. "Dreißigjährig, also nach spartanischen Begriffen gerabe auserzogen" machte er jett zum ersten Male seinen Namen in weiteren Kreisen bekannt. wenigen Schriften ist uns ber ibeale Sinn iener bochaufgeregten Tage fo getreu überliefert wie in biefer Rebe, welche im Namen feiner Hochschule aussprechen sollte, "daß die Bewahrung des beiligen Feuers ber Vaterlandsliebe niemandem so nabe stebe als ben Vflegern ber Miffenschaft." "Deutschland ist da, rief er aus, burch sein Bolt, bas sich mit jedem Tage mehr verbrüdert. Deutschland ist ba, bevor noch iene Bunbesacte ausgefertigt wird." Ein Sauch von Fichte's Geifte wehte in den zufunftssicheren Worten: "und wie uns alle Zeichen gunftig werben, feit wir einig find! Selbst bas Glud bulbigt beute ber gerechten Sache. — Wir burfen an einer Reit wie biese nicht trage verzweifeln; es ift Bflicht von biefer Zeit zu hoffen, Bflicht an ihr zu arbeiten. " Alle ehleren Naturen lebten in jenen hoffnungsvollen Tagen bes Glaubens, es werbe bies Zeitalter unfehlbar bas ber politischen Reformation werben, und der Redner gab dieser Erwartung Ausbruck in dem Sate, der bis beute ein Spruch der Kassandra geblieben ist: "Kriede und Freude kann nicht sicher wiederkehren auf Erden, bis, wie die Ariege volksmäßig und dadurch siegreich geworden, auch die Friebenszeiten es werben, bis auch in diesen der Bolkszeist gefragt und in Ehren gehalten wird, bis bas Licht auter Verfassungen berantritt und die fünmerlichen Lampen der Cabinette überstrablt."

Zur selben Zeit gründete Dahlmann mit Falc, Twesten und E. T. Welcker die "Kieler Blätter", um auf diesem Außenposten deutscher Bildung die Kunde des vaterländischen Lebens zu fördern. Gleich in den ersten Heften führte er die Gedanken jener Festrede weiter aus, in dem Aufsatze "Ein Wort über Verfassung." Mit gutem Grunde riesen Rieduhr, Schleiermacher und Thibaut dieser Schrift ihren Beisall zu; denn hatte es lange gewährt, bevor Dahlmann die rechte Stätte seines Wirkens erkannte, so stand doch gleich beim ersten Auftreten auf dem Markte der Politiker fertig da, bereits erfüllt von jenen Gedanken, deren Grundzüge er dis zum Ende sest hielt. Unsere Staatswissenschaft ist den Alten mehr entfremdet als ihr frommt; sie wird endlich begreifen müssen, daß das Alterthum dem Politiker eine kaum geringere

Ausbeute gewährt als jenem, ber nach ben einfältigen Grumdzügen echter Sittlicklett und reinen Schänheitssümes fragt. Dem Schüler Wolf's kam zu Gute, daß ihm die Dichter und Geschichtschreiber der Hellenen vertraute Freunde waren. Lächelnd konnte er die naive Frage jener Zeit politischer Unreise: "ob Verfassung nücklich sei?" von sich weisen. "Ein Erieche ober Wömer hätte sie nicht verstanden ober mit der Frage: ob es nücklich ist, daß ein Staat unter den Menschen sei? verwechselt." Aber die Alten "missamnten den Zeitpunkt, wo es nücklich gewesen, zur Monarchie überzugehen." In England vielmehr "siud die Grundlagen der Verfassung, zu welcher alle neu-europäischen Völker streben, am reinsten ausgebildet und ausbewahrt." Für die deutschen Länder ist jest die Stunde gekommen, sich diesem Ideate anzunähern, seit der Wiener Congreß ihnen Landstände versprochen hat; am allerwenigsten können Provinzialstände allein — diese gefährlichste Form einer Verfassung — genügen.

Richt zwedlos frand in der Abbandtung ber Gas, ber Bolitifer werbe "am sichersten daburch sittlich genesen, daß er sich das vollständige Dasein seiner Borväter gurudruft und nicht etwa aus einzelnen Theis len nur, welche unbeftimmt begeiftern, fonbern aus ber gangen Entwickelung des Bolfes von seiner Burgel ber sich ein möglichst treues Musterbild erschafft." Eben jett galt es, für Schleswig-holftein nicht eine von Grund aus neue Berfaffung zu ichaffen, sondern bas balb verschollene alte Landedrecht von nouem zu beleben. Auch jene ftotzen transalbingiichen Stände, die vordem ihre Rürften fürten, waren gleich allen alten Landständen Deutschlands in Verfall geratben, weil fie nicht verftanben. sich in die neue Reit und die gesteigerten Ansprüche bes modernen Staates zu schiden. Gine lange Beile hatten fie, ftatt bas Steuerwesen als ein unvermeidliches Uebel in ihre eigene Hand zu nehmen, ihre Araft vergeubet im nublosen Widerstande gegen die Steuerforberungen ber Lanbesberrn. Dann war auch über Schleswig-holftein jene mübe Zeit gekommen, ba "unfer guter boutscher Boben mit Gnabe und Dienstbarkeit so did besäet war, daß Recht und Gerechtigkeit fast nirgends mehr keimen wollte." Wie oft feit bem weftphälischen Frieden batten die Stände jeden Entschluß des dänischen Hofes "fich unterthänigst unterthänig wohlgefallen laffen," wie oft bem Rönig-Bergog versichert, ihnen sei nichts geblieben als obsequii gloria! Bereits im siebzehnten Jahrhundert begannen die Städte sich von dem Landtage zurudzuziehen. Auch Schleswig-Holftein erfuhr gleich fo vielen anberen

beutschen Landen, daß ein vermanenter ständischer Ausschuk schlieklich den Landtag felber aufzehrt. Seit dem Jahre 1711 ward kein Landtag mehr berufen. Man achtete bes wenig im Lande: tagte boch imaeftort die fortwährende Deputation der schleswig - bolsteinischen Ritter= schaft mit ihrem Secretar, waren boch bie Freiheiten bes Landes wohl verbrieft enthalten in ber Magna Charta von 1460 und einer langen Reibe von Freibeitsbriefen. Auch stand die Krone nicht an. das Lanbesrecht ungabligemal feierlich zu bestätigen, und bütete fich weislich. vie von ben Ständen einmal für allemal bewilligte ordinäre Contribution zu erhöhen. In Kopenhagen wußte man febr wohl, was die Michtberufung bes Lambtages bedeute. So lange der Infelfiggt besteht, bat fich bie Spike seiner ausgreifenden Staatsfunst im Wechsel bald gegen Schweben balb gegen Deutschland gekehrt: feit bem Anfange bes 18. Jahrhunderis blieb der Blan der Danisirung der Herzogthümer ber Hintergebanke ber Kopenbagener Bolitik. Schon Friedrich IV. gebachte, als er bas haus Gottorp bestegt, ganz Schleswig ber bänischen Krone einzuverleiben. Er scheiterte an bem versichtigen Widerspruche seiner Räthe: er begnügte sich, den berzoglichen Antheil Schleswigs mit bem königlichen zu vereinigen (1720) und getröstete sich, die Incorporation in Dänemark werde von selber, peu adpres pou, erfolgen. Schritt für Schritt naberte fich feitbem ber banische Sof biefem Riele. Das war keine leere Kormsache, daß man ein für Dänemark und Schleswig-Holftein gemeinsames Indigengt einführte und die Urkunden barüber burchaängig in ber bänischen Kanzlei aussertigte. Der alte dynastische Ebraeiz des Königshauses nahm einen neuen Aufschwung. seit die Berträge von 1773 alle Theile Schleswig-Holsteins wieder unter bem Scepter des banischen Königs vereinigt batten und gegen bas Ende bes 18. Jahrhunderts unter den Dänen ein helles Bewußtfein ibres Bolksthums erwachte. Mit feinem Leben bukte Struenfee. bak ein Deutscher bem banischen Staate burchgreifenbe Reformen ge-Rur einmal noch, vorübergebend, unter bem großen Andreas Betrus Bernstorff tauchte wieder auf jene magvolle Staatstunft, welche allein ben wankenben Staat erhalten konnte und dem Grundsate huldigte, die Angelegenheiten Dänemarks, Schleswig = Holfteins und Norwegens sorgfältig von einander zu trennen. Borberrichend ward fortan die fanatische nationaldänische Richtung. Je mehr die Macht bes Staates fich zum Niebergange neigte, besto eifriger warf sich bie Herrschsucht der Dänen auf die Herzogthümer, mit jenem unverbesserlichen Dünkel, ber allen gefallenen Größen eigen ift, und die Wirren ber Navoleonischen Reit boten ibr einen weiten Spielraum.

Am 17. December 1802 begannen bie offenen Angriffe Danemarks mit einem Batente, worin bas imbebingte Besteuerungsrecht über Schleswig-Politein für ben Ranig in Anspruch genommen ward. Die Rittericaft protestirte, bereitete eine Rlage bei ben Reichsgerichten por, beren brobenbes Einschreiten bisber bas leute Bollwert gewesen war für das Landesrecht von Transalbingien. Aber jest gerade fank bas heilige Reich unter den Schlägen der Fürstenrevolution von 1803 zusammen, und als bann ber römische Raiser seine Burbe-nieberlegte, ichien ber bänischen Krone bie Erfüllung ihrer geheimsten Büniche zu lächeln. Am Thore von Rendsburg ftand feit Friedrich's III. Tagen bie Anschrift Eidora Romani terminus imperii. ein Denkmal baniicher Habgier - benn ein gutes Stud altholfatischen Bobens war mirch biefe Worte bem beiligen Reiche entrissen. Auch biese Inschrift fiel jekt, und das Batent vom 9. September 1806 vereinigte Holstein "mit bem gesammten Staatsförver ber Monarcie als einen in jeber Beziehung ungetrennten Theil berfelben." Seithem folgten Schlag auf Swlag bie Gewaltthaten wider bie Gelbständigkeit ber Herzogthümer. Die Berordnungen erschienen in beiden Sprachen, alle Bestallungen wurden banisch ausgefertigt, die Candidaten in der danischen Sprache geprüft, der Unterricht im Dänischen in allen böberen Schulflassen eingeführt, endlich sogar die dänische Reichsbank gegründet (1813) und alle liegenden Gründe in Schleswig-Holftein mit der Bankbaft belaftet. Dabei ward bas angemaßte Besteuerungerecht auf bas sowerste migbraucht, kein Theil Deutschlands extrug so hohe Steuern, ganze Dorfichaften erlagen ber gaft - und verfielen in Concurs.

Hand in Hand mit diesen Uebergriffen der Krone ging der lebermuth des dänischen Bolkes. Schan 1804, da der Hof in Kiel lebte, verscht unter seinen Augen der Erzieher der Kronprinzessin, Hoeghschuldberg, die Lehre, die Herzogthümer seien verpslichtet, die Sprache des Mutterlandes zu erlernen, und fügte herablassend den Trost hinzu, damit sei nicht gemeint, daß sie sogleich und gänzlich die deutsche Sprache ablegen sollten. Um das Jahr 1815 taucht dann in dänischen Schriften die vordem nie gehörte Behauptung auf, Schleswig sei 1720 unter das dänische Königsgesetz getreten; und gleichzeitig stellt ein dänischer Patriot, "dem die Ehre der Landessprache am Herzen

liegt." die Breisaufgabe: wie war die bistorische Entwicklung ber beis ben Sprachen in ben Bergogthumern, und "welches find bie Mittel, butch welche Süberifitland auch in Hinficht ber Gorache eine danische Brobing werben fann, wie es ebebem war?" Sun ichneibenben Genenfake zu diesen Anmakungen ber Dänen stand die zuwandelbar gesetliche Haltung der Herzogthümer. Noch lebte ber akke transalbingische Rechtefinn, jone alte fromme Bolftentreue, Die fich rubute. ban nirgendwo in der Welt Manneswort to boch gehalten werde, die ichon in ben Cagen bes weftphälischen Priebens nicht gebulbet batte, bag bas barte Schuldgeset, die berufene Rieler Umschlagsstrenge, gewilbert werbe. Hoffend auf bessere Tage fliate man sich in bas Unvermeibliche, entschutbigte Bieles mit ber Roth bor Zeiten: man ehrte ben geistlosen, abet wohlmeinenben Briedrich VI., dem bas Land bie Aufhebung ber Leibeigenschaft bankte, man klagte mir ihm über bie Dißbandlung Danemarks burch Englands Alotten. Als im December 1818 Bernabotte die Herzogthilmer übenzog und ben Plan aufwarf. ein felbitanbiges Rönigreich Cimbrien auf ber Salbinfel zu errichten. ba fand fich in ben Bergogthilmern tein Mann bereit, bie beichworene Berbindung mit Danemark zu löfen. Auch fein Ansbarren bei Ras poleon trug man bem Könige nicht nach: man wurte nicht, welche glänzenden Anerbietungen ibm Rufland vergeblich gemacht batte. Erst nach bem ffrieben regte bie Ritterschaft sich wieber. Dis auf ben Wiener Congress folgten bem Könige ihre Bitten um bie Wieberberufung bes Landtags: bort in Wien gab ber Kinig endlich bas Berfbrechen, er werbe bes Lanbes atte Freibeiten bestätigen.

So lagen diese Dinge, als Dahlmann von der Ritterschaft von Schleswig-Holstein zu ihrem Secretär gewählt ward. Er begann die Landtagsacten zu durchforschen, die in seltener Bollständigkeit dis zum Jahre 1545, die in die Blüthezeit Schleswig-Holsteins, zurückreichten, und allmählich erschloß sich ihm das Berkiandniß der verworrenen Landesgeschichte. Wenn er bergestalt dem alten Landesvechte nachging, so folgte er getreulich den Ueberlieserungen seines Hauses. Sein Großvater Iensen hatte schon im Jahre 1778 auf die Berufung des Landtages von Schleswig-Holstein angetragen; der Kopenhagener Oheim war vor dem Ressen Secretär der Ritterschaft gewesen und hatte im Jahre 1797 im Berein mit Hegentsch, dem Borgänger Dahlmann's auf dem Lehrstuhle, die Privilegien der Ritterschaft auf's neue bruden lassen. Der neue Secretär überzeugte die Ritterschaft

schnell, baf es jett gelte, in ernstem Rampfe bes burch bie Trägbeit ber Bater halb verkorene Recht gurudkuerobern. Ueberall in Deutschland erwachte in jenen Tagen der Restauration der Dünkel des Abels: kogar Riebuhr klagte, noch nie feit vierzig Jahren babe ber Ebelmann ben Bürger fo abgunftig bebanbelt. Unter ben Führern bes transalbingischen Abels, ben Ablefelbt, Brockorff, Rumobr. Rantau, bagegen war noch ein eblerer Sinn rege. Gintradtia wirften sie zusammen mit ben nichtablichen Grundbesitzern, welche Dablmann's gleichgesimnten Amtsgenoffen Rald zu ihrem Rechtsconfulenten wählten. In ben Rieler Blättern forberte Graf Abam Moltte-Rütichau mit warmen und bürgerfreundlichen Worten "unser Recht auf's Recht", und ber treffliche Graf Wolf Baubiffin febrieb: "Abel und Bürgerthum follen fich gleich beilfamen Gegengewichten einander gegenübersteben, die eine Kraft als bütende, bewachende, die andere als erwerbende, ftrebende, prüfende." Bas Munder, bak im Berfebr mit diesen patriotischen Rittern Dahlmann zu ben gemithigen Glauben gelangte, ber beutsche Abel werbe ben Beruf bes englischen erfüllen. Mit nichten wollte er das unförmliche alte landesrecht für immer aufrecht Sein bisforficer Blid erfannte langft, wie fower Schleswig-Holstein baran fraukte, baß "seine beiben Augen sich zugeschlossen," Lübed und Hamburg ber Seimath fich entfrembet hatten. Wie follte er vollends eine Berfassung bewimbern; welche ben Abek ummäßig begunftigte und einem Drittbeile bes Lanbes, barunter ben Stäbten Altona und Glückstadt, gar feine fländische Bertretung gewährte? Aber nur auf rechtlichem Bege, burch Bereinbarung mit ben Stänben, wollte er den Uebergang zu mobernen Kormen vollzogen seben — und, vor allem: wurde bas alte Landesrecht anerkannt, so war die Selbständigkeit und die untrennbare Berbindung der beiden Länder rechtlich gesichert. Hierin, in dem ewich tosamonde ungodoelt, sab er sein Leben lang ben Rern ber ichleswig-bolfteinischen Frage. Wenn er die Geschickte bes "gemeinen geliebten Naterlandes" burchforschte, die im engsten Raume meltbiftorifche Rämbfe umfaßt: wenn er fab, wie die Holften burch ihren Gelbenstreit wider bie Unionskönige bes Rorbens ben Grund legten für Schleswig-Holftein und alsbann beibe Lande Jahrhamberte lang in beutscher Sprache zusammen landtagten, und unwiberftehlich unsere: Sitte und Sprache, bas Gelb von Hamburg und Lübed und Deutschlands gemeines Recht nordwärts brang: jo begriff er nicht, wie nur ein Deutscher baran benten könnte, biesen halbtaufende

jährigen Verband durch eine dem Grundsage der Nationalität entsprechende Grenzlinie zu trennen und also dem natürlichen Strome beutscher Gesittung einen künstlichen Damm vorzuschieben. Noch in der Paulskirche betheuerte er, daß er nie einen Schleswiger gesehen, welcher den Wunsch gehegt hätte, sich abzutrennen von der ihm heiligen Gesammtheit von Schleswig-Holstein, und allerdings mochte keinen dänischgesinnten Nordschleswiger gelüsten, dem eisrigen Deutschen unter die Augen zu treten.

Nur in einem Bunkte ging Dablmann kübnlich über bas bistorische Recht hinaus. Dag Schleswig-Holftein als ein felbstündiges Ganzes zwischen Deutschland und bem Norben mitteninne stand, war bas natürliche Ergebnik ber langen Rampfe beiber Boller, aber ein Rustand, ber in Zeiten bocherregten nationalen Gefühles keine Dauer verfprach. Es war ein Widersinn, daß von zwei durch Realunion verbunbenen Ländern das eine im beutschen Bunde stand, das andere brauken - ein Widersinn, der nur dadurch erträglich ward, daß die Theilnahme am beutschen Bunde praktisch so aar wenig bedeuten wollte. Auf diesen faulften Fleck ber schleswig-holfteinischen Sache legte Dahlmann bereits in jener Restrebe bie Band. Er entsann fich, baf Schleswig icon einmal, im breifigiährigen- Kriege, zu ben beutschen Reichslasten bei-Er betonte, ber Schleswiger babe immerbar Dentschland angehört burch ben verbrüberten Holsten, und sprach beutlich die Hossmung aus, es moge bereinft Schleswig in ben beutschen Bund eintreten. Der Gebanke war icon zur Zeit bes Wiener Congresses ba und bort geäußert worben, aber noch fand er keinen Anklang in ben Herwogthus mern. Denn ungleich später als auf ben Inseln erwachte in ben beutschen Landen des Dänenkönigs das nationale Gefühl; man wußte nicht anders, als daß man feit Jahrbunderten mit Dinemark verbunden fei. und meinte wohl arglos, Holften, Islander und Seelander feien alzumal treue Danen. Dabimann mar ber Erfte, ber jene gutunftereiche Ibee öffentlich an feierlicher Stätte aussprach. Go verwegenes Begehren zog ihm ben Tabel bes Oheims in Kovenhagen zu: ber Weffe blieb fest, doch sein Wunsch vorerst ein Wunsch. Aunächst mußte den Landsleuten bas bestehenbe Recht und bessen Geschichte in's Gebächtniß zurudgerufen werben, und zu biefem Zwecke wirkten Dahlmann und Fald fo unabläffig, daß die Dänen in den Tagen ihres misbrauchten Glück zu böhnen villegten: Dablmann bat die fcbleswig-boliteinische Frage erfunden! In der That, die beiden Freunde wurden die Ahnherren der

ftrena-confervativen Rechtsvartei ibres Lanbes; die ersten Scenen ber schleswig-holsteinischen Bewegung svietten sich ab in biesem Kreise von Arpfelloren und Rittern. Während Fald feine rechtsbiftorischen Unterfuchungen über bas Berbaltnik ber Herzogthümer zu Danemark ferieb. wittte Dablmann anregend burch Borlesungen über die beimische Gefcichte. Die zweite Balfte jenes "Wortes über Berfaffung" giebt einen Ueberblick über die Berfassungsgeschichte ber Beimath. Darauf laffen die Rieler Blätter eine lange Reibe von Auffären folgen über die Matrifel und bas rechtmäkige Steuerwefen bes Lanbes: fie bruden bie Erwiderung ab, womit vor Jahren Hegewisch die Angrisse Boegh-Guldberg's auf die beutsche Sprache abgefertigt batte: fie beantworten bie freche Preisfrage ienes banischen Batrioten in anderem Sinne, als ber Fragende gemeint. Deutsche Forschung begann endlich burch bas bichte Geftrüpp bänischer Märchen einen Weg zu schlagen; was Wunder, bak bie ersten Pfabfinder sich oft verirrten. Die verhängnisvolle Bedeutung ber Erbfolgefrage abnte noch Riemand, und Dablmann lebte noch wie Kald bes Glaubens, Schleswig unterliege als ein Theil bes Königreichs Danemart ber Erbfolgeorbnung bes banifchen Rönigegefetes \*). Erft in späteren Jahren, als. Dant ihrer Anreaung, die Geschichte ber Herzogthümer von jungeren Kraften nach allen Seiten bin burchforscht ward, find die beiben Altmeister willig von ihrem Irrthume gurudge-Fammen.

Es war die Zelt, da "Deutschland sich wieder ein Recht erworben, seinem Alterthume in's Gesicht zu sehen." Mit Freuden versenkte sich die romantische Welt in jene fruchtbaren Tiesen unseres Vollslebens, welche der prosalische Sinn des Jahrhunderts der Auflärung herzlos verschmähte. Aus den Predigten seines Claus Harms lernte der Schleswig-Polsteiner, welch' eine Fille von Kraft und Milde in seiner heimischen Sprache, der lange misachteten, wohnte. Desselbigen Weges ward Dahlmann durch seine Forschungen gefährt. Er tabelte, daß De Lolme den englischen Staat nicht erklärt habe aus dem urkräftigen Unterdau angelsächsischer Bauernsreiheit. Seinen transalbingischen Landsleuten, deren Sachsenstamm "der vollssreieste von Alters her, in Deutschland"

<sup>\*)</sup> Daß Dahlmann bamals noch in biefem Irrthume befangen war, ift neuerbings leibenschaftlich behauptet und bestritten worden. Citate aus angeblichen Collegienheften, noch bagu von Bänen gusammengestellt, sind tein burchschlagender Beweis, wohl aber Dahlmann's eigene Borte in ben Rieler Blittern I, 284.

mar, follte bie Eringerung nicht schwinden an den Bauernstaat der Ditmariden, ber Mämner mit bundert löwen im Bergen, die so oft geblutet, um "Riemande eigen" zu bleiben. Sie follten nicht vergeffen bas tapfere Wort ber Frauen von Ditmariden: "welf ein ebel Kleinott und grote Herrlicheit de leve Frieheit were. " So recht ein Manu nach Dablmann's Herren mar jener alte Bfarrbert Reocorus, welcher die Thaten biefer Schweizer ber Chene, Die Große, Die in folder Rleinheit wohnt, so köstlich treubergie geschildert und den Holsten die gebeimsten Kalten ihrer Seele ausgebert bat mit seinem guten Spruche: "nicht flegen, fündern ftahn, bat is in Gott gebahn." Belde Freude, als ibm jett die lange vermiste Urschrift des Neocorus zugeschickt ward, verwaschen von den Wogen, ein Bild des von der Aluth belaufenen Lanbes! Einige Jahre barauf erschien, gefördert burch Unterzeichnungen aus allen Theilen bes Landes, Dahlmann's Ausgabe bes Reocorus. Man begann in den Berrogtbumern, fich der alten Kolftengröße wieder au entfinnen.

Dergestalt war die beutsche Wissenschaft frisch am Werke, die Lbfung einer großen Krage beutscher Bolitik vorzubereiten. Merkwürbig aber, wie gralos biefe waceren beutschen Gelehrten und Ritter ber Ropenbagener Staatstunst gegenüberstanden, wie langfam sie sich entschloffen, ba ein bichtes Net fein gewohener banischer Ranke zu erkennen, wo sie bisber nur einzelne Mikariffe eines wohlgesinnten Könige gefeben batten. Bon ber Danistrung ber Herzogthümer, schrieb Kalck, worüber bas Austand Klagt, ist uns im Lande nichts bekannt: hat doch unser König seine Tochter in deutscher Sprache confirmiren lassen! Auch Dahlmann, ber neben bem hochconfervativen Freunde fast wie ein Heifsborn erschien, versicherte, es sei nie daran gedacht worden. Schleswig der absoluten Königsgewalt ber len regin zu unterwerfen. Bald follte bies wohlmeinenbe Bertrauen einen harten Stoß etleiben. Um 17. August 1816 gab ber König endlich bie versprochent feienliche Bestätigung aller Rechte bes Landes, und ber Streit schien glucklich binausgeführt. Aber mur; twei Tage foater ward eine Commission nach Kovenbagen berufen, um eine usue Berfassung für Holstein allein zu entwerfen! In ben Berzogthümern fanden fich einzelne gemüthliche Leute, welche biefem wiberspruchsvollen Beginnen zujubelten. Alle Tieferblickenden erkannten: Danemark hatte in Einem Athem das Recht des Landes anerkannt und dessen Grundlage, die Untrennbarkeit der Herzogthümer, bedrobt. In einer ernsten

Borftellung sprach jest Dablmann im Namen ber Ritterschaft die Erwartung aus, ber König werbe "feine Trennung beschließen, wo weber Trennung nüslich sei, noch obne Berlesung beiliger Berbältnisse bemirft werben könne." Das Bolf batte anfangs bem Rampfe um ben miebererwachten Schatten bes erschlagenen Rechtes weit theilnahmloser zugeschaut als gleichzeitig die Würtemberger; doch als das Ballabium Schleswege Holfteins, das "ewich ungebeelt", bedroht mar, ergriff alsbald eine ftarte Bewegung die Geifter. Ein Strom von Betitionen eraok sich nach Kopenhagen. Bor biefer Regung bes Bolfsunmillens schreckte ber Sof gurud. Jahr auf Jahr verstrich: bie neue bolfteinische Berkassung, welche bereits fertig im Cabinette bag und, wie billig. ben gefährlichen Brofessoren bie Bablbarfeit fur bie Stanbeversammfung abiprach, marb in ber Stille urrudgelegt, aber auch ber rechtmäßige alte Landtag ward nicht berufen, die gewaltsame Steueverhebung nahm ibren Kortgang. Da endlich protestirte die Ritterschaft förmlich, und Dablmann gab feine Urfundliche Darftellung bes bem ichleswig - bolfteinischen Landtage ausbebenben Steuerbewilligungsrechtes und bie Sammlung ber wichtigiten Actenftude bazu beraus. Auf das be= stimmteste erklärte bie Mitterschaft fich bereit, einen Landtag - aber einen Landigg beiber Lande — anzuerkennen, der auf den Grundfat allgemeiner Landesvertretung gegründet sei; fie wies weit von sich jede Bevorzugung bes Abels in ber Befteuerung. Auf Brotefte, Bitten, Borftellungen erfolgte aus Rovenbagen als Antwort nur bie Drobung, man werbe die Deputation der Ritterschaft auflösen.

Inzwischen waren die Karlsbader Beschlisse erschienen, unsere Hochschulen standen unter polizeilicher Aufsicht, und der Deutsche mußte mit anhören, daß Nieduhr's Freund, der Graf de Serre, uns saste: "Sure Staatsmänner ihm mix leid, sie süden Krieg mit Studenten." Das erste Geschent des deutschen Bundes an Holstein war die Bernichtung jener Preßsreiheit; welche, don Struensee begründet, disher unter den "Alleingewalterbiönigen", den ununschränktesten aller Fürsten, aufrecht gebiseben war. In diesem Falle wahrte Dänemark gewissenhaft die Untrembarkeit der beiden Lande: auch in Schledwig ward die Censur eingesührt. Die Kieler Blätter gingen ein; ihre Gründer wollten sie keinem Carsor unterwerfen. Sogielch wandte sich die Kieler Hochschule au: den König-Hetzug und ließ sich von ihm bezeugen, daß sie nichts verdrochen, was Wetterunch's Anklagen gegen die Universitäten rechtsertigen könnte. Dahlmaun's Wechtsgessühl und Gelehrtenstolz

war tief emport, er sab die Hochschulen durch jenen Bundesbeschluk "unvergeklich berabgewürdigt und beleidigt." Bon ber murch Stein begründeten groken Sammlung beutscher Geschichtsquellen zogen er und Kald lich zurud, weil mehrere Bunbestagsgefandte, bie fich an bem Rarlsbaber Staatsstreiche betbeiligt, unter ihren Leitern waren. Er wollte nicht begreifen, wie folde Namen sich mit bem Mablibruche bes Unternehmens: sanctus amor patriae dat animum pertrugen. "Mein auter Name ist mir mehr werth als ein wiffenschaftliches Unternehmen." und "ich möchte nicht. daß es gelänge, auf bem mit Unterbrückung und Verfolgung - und womit vielleicht balb? - beflecken Boben eble Früchte ber Wissenschaft burch gebundene Kanbe zu zieben." Als er balb nachber in ber Aula ben Geburtstag bes Könias feiern folite, nabm er unerschroden zum Thema — ben Bundesbeschluk wider die Hochschulen. Er nannte mit bitterem Spotte das Majestätsverbrechen "das einzige und eigenthümliche Berbrechen berer, welche nie ein Unrecht gethan, " und bezeichnete als ben letzten Urbeber ber Mikbandlung der Hochschulen "jenen entarteten Abel, der sich selber Tugend. Baterland und Gottbeit ift. unermublich fich felbst bewunbert und die leeren Freuden des Marcik geniekt, um bald, gleich Rarcik, umbeweint unterzugeben. "Rur zu rasch sollte sich sein berbes Urtbeil bemahren: man habe burch jene Beschlusse ben leeren Formen bes Friedens fein inneres Wefen geopfert, nur polizeiliche Rube, nicht den Frieden geschaffen.

Doch wie tief immer Dablmann's Bertrauen auf die beutsche Bunbesverfammlung gefunken war, fie blieb boch Schleswig-Holfteins lekte Schukmauer gegen Dänemart. 3m Jahre 1822 wandte fich bie Ritterschaft an den Bund. Eine Denkschrift ihres Secretars, in bessen Seele "bes Menfchen folimmfter Feinb, Die Rurcht." leine Statte fand, bat ben Bunbestag, die Verfaffung Holfteins und vornehmlich seine Verbindung mit Schleswig zu schützen. Ritter und Bralaten erklärten fich bereit zu jeder zeitgemäken Reform, boch bestanden fie auf bem guten holftenworte, Borrechte mußten zwar bem Rechte weichen, aber auch nur dem Rechte. Bon uralten Leiten ber waren biese norbischen Lunbe baran gewöhnt, bag ihr Ringen mit Danemark felten Hilfe fant bei jener beschränften beutschen Binnenlandspolitif, bie imserem Baterlande die starte Sand auf den Meeren und bamit die Bebeutung einer wirklichen Grofmacht gerandt bat. Es sollte sich zeigen, ob bas neue Deutschland ben Werth bes "Günstlings zweier

Weere" besser zu würdigen, die beutschen Kolstenkinder" fraftiger zu schüten verstand. Rum ersten Male warb ber Bunbestag berufen, ben Artifel 56 ber Wiener Schliftacte anszuführen, welcher jebe willfürliche Menderung ober Aufbebung einer "in gnerkanuter Birklaudeit ftebenben" Lanbesverfassung verbietet. Dak ein folder Kall bier vorlag, war unzweifelhaft: mit Recht bemerkte ber bannwveriche Gesanbte v. Hammerftein: "es scheint mir, daß es unmbalich ist, die Wirksamkeit biefer Berfassung mehr anzuerkennen, als in ber k. Bestätigung vom Jahre 1816 geschehen ist." Bon ber oberflächlichen Erwiderung bes banischen Gefandten schien für bas aute Recht wenig zu fürchten. Sie war lediglich merkwürdig als ein Brobftild banischer Berfibie: benn in beiterer Abwechsehung stellte Graf Ebben bie Bittenben balb als auffäsige Unterthanen bar, welche ihrem Landesberrn eine Berfassung aufdrängen wollten, statt sie von ibm zu empfangen, balb als eine bunkelhafte privilegirte Rafte, die bem mobernen Staate wiberstrebe. Höhnisch sprach er von vieler Berfassung, "welche die Betenten felbst febr bezeichnend ihre nennen, welche aber bas Land gewiß nicht feine nennen möchte."

Bon Anfang an war ber Ritterfchaft verberblich, baf Schleswig nicht zum beutschen Bunbe geborte. Da selbstverständlich nur die bolsteinischen Mitalieder ber Ritterschaft sich an ben Bund gewendet, so gab bies bem t. t. Gefandten willsommenen Ansak, wegwerfend zu versichern, offenbar theile nur eine geringe Anzahl der Ritterschaft bie Annichten ber Betenten. Und welches Schickal liek fich einem Rechtsbandel wahrlagen vor dem Forum eines Diplomatencongresses, welcher besten Falls einige juristische Dilettanten enthielt! Als ber wadere turbeffische Gefandte Lepel erklärte, man burfe hier nimmermehr "Rücksichten ber Bolitif und Convenienz Gebor geben, wo es sich um Grundfate banble," mußte er bafür bie fcarffte Zwechtweifung von dem Grafen Munch-Bellingbaufen binnehmen, und leiber burdschaute die Wiener Frivolität das Wesen einer Diplomatenversammlung ickarfer als Repel's ebrliches Rechtsgefühl. Um so siderer burfte man ein politifces Berftanbnig ber Frage erwarten. Sollte Deutschlands böchfte Beborbe im Jahre 1822 weniger politische Einficht besitzen, als weiland Raifer Leopold I., ber ben Danen erflätte, wer Solftein fouten wolle, mille fich auch in Schleswigs Banbel einmischen? Doch mit vollendetem Stumpffinn ging ber Bundestag an ber welthistorischen Bebeutung des unscheinbaren Hanbels vorüber, ber nur ein Glieb

war aus einer Lette vielbumbertiäbriger Kämpfe. In Breuken leitete die auswärtigen Angelegenheiten berfelbe Graf Bernstorff, ber im Babre 1806 als banischer Beamter die Banbe im Spiele gehabt bei ber versuchten Einverleibung Holsteins in Danemark. Daber erklärte iett fein Gefandter, .es bedürfe taum ber Bemerkung, daß die Berbinbung Schleswigs mit Holstein tein Gegenstand ber Bundesthätigfeit fei." Bene "Rudfichten ber Convenienz." welche ben Bundestag leiteten, waren die Grundsäke der absolutistischen Tendensvolitik. Wien sab man in den Bittenden einfach Revolutionäre, und es konnte ber auten Sache nur schaben, baf ber gefürchtete Wangenbeim fie in einem trefflichen Gutachten vertheibigte. Die sophistische Unredlichfeit gewann bie Oberhand. Eine niemals aufgehobene, noch vor fieben Jahren feierlich bestätigte Berfassung, beren Institutionen zum Theil (wie die Deputation der Ritterschaft) thatsächlich fortbestanden, wurde blos besbalb für "nicht in anerkannter Wirksamkeit stebend" erflärt, weil bem Könige von Dänemark gefiel, sie angenblicklich nicht Indeffen war ein Sabr vergangen und ber Bundestag gereinigt worden von allen liberalen Mitgliedern. Um 27. November 1823 beschioß der Bund, die Klogenden abzuweisen und sie zu vertrösten auf die von Dänemark versprochene bezeinstige Verkeibung einer "Der bebachtige: Deutsche, prebinte Graf Münch, neuen Berfassung. wird um bes untichtigen und alles mobl erwäsenden Borgangs seines Fürsten willen nicht Miktrauen in die Reinbeit des Willens der Regierung seben, nach ber treue Deutsche wird in biefer, alle Rudfichten mit landesväterlichem Sinne wohl umfassenden Somfalt fich nur noch inniger an feinen Lanbesfürften anschließen." Das ben Betenten gunftige. Butachten bes Referenten Grafen Beuft burfte auf Münch's Beranlaisung nicht veröffentlicht werben; benn bem Berichte lag, wie ein Gefandter der österreichischen Bartei seinem Sofe schrieb. "Mistrauen gegen die dänische Regierung zu Grunde, also die nämliche Krankbeit, welche in ben franbischen Bersamutlungen einbeimisch ist. " In biefen Jahren war für Desterreich am Bunde nichts unntöglich. vor jenem verbängnisvollen Bundesbeschlusse liek Dablmann burch ben bochconfervativen Gebeimen-Rath Schloffer eine zweite Eingabe einreichen, welche bie Nichtigfeit ber Behauntungen bes dänischen Gesandten aufwies. Graf Mänch aber belegte bie taufend Gremplare mit Beidigg, geftattete nicht, bag bie Denkidrift an bie Bundestagsgefandten vertheilt werbe, gab sie an den Freiherru von Blittersborff. Am

15. Jamuar 1824 referirte bann biefer begabteste ber Kelfer bes Wiener Hofes, und ich glaube nicht, daß iemals ber rechtiofe Auftand unferes beutichen Gemeinweiens mit frechever Offenbrit eingeftanben Blittersborff ergieft seinen genren Lorg auf den Berfasser der Gingabe -- Dabimann, ba "die Ritterichaft zu achtungswerth fei, als baß man ihr beraleichen zur Laft legen konnte." Er rligt, baß Dabl= mann feine Stellung gum Bunbestage burdens verfannt babe. ger und Beklagter por ber Bunbespersammlung feien teinesmegs "Barteien, bie auf gleicher Stufe frinden: " mimmermebr burfen Bripotleute die Erklärungen von Bundestausgesandten einer undassenben Pritik und Wiberlegung unterzieben! - Abermals ward die Ritterschaft abgewiesen. Um bas Wert zu fronen, befahl ber Bund, bak kinftiabin jebe gebrucke Eingebe an den Bunbestag vorber ber Cenfur unterworfen werbe. Damit waren bie Rechtsarimbe, welche Dablmann in seiner moeiten Denktürift ins Kold geführt, ungesesen widerlegt, und der Deutsche mochte fortan ben Chinefen beneiden, der, wenn er als Kläger auftritt, ber Rebefreiheit fich erfreut. Nach langen Jahren, als bie Denkichrift werthlos geworden, lief Dinne an Dablmann fereiben, jene taufent Gremplare finben jest zu feiner Berfilauma.

Die fcbeemia-botheinische Frage batte zum erften Male an bie Bforten bes Bundestags geklopft. Gie war nicht gebort worden, vom Bunde nicht und nicht vom beutschen Bolle. Die Mitterschaft batte nicht verstanden, die Deutschen über die nationale Beventung des Streites aufzultären: ichier theilnabmlos ichaute die Mebrati der bentiden Blätter bem Sanbel zu. In Robenbagen muffte man nunmehr, daß fein einträchtiger deutscher Bille die Rechte Transalbingtens schütze: ber Bunbesbeschluß von 1823 gab ber banischen Krone, wie Dahlmann vorausgesagt, den Muth zu neuen Gewalttbaten. Schleswig-Holftein aber reiften langfam die von jenom Riefer Freunbestreise ausgefäeten Gebanken. Rach ber Julivevolution erhob fich an der Stelle der Rämben des alten Landebrechtes eine imagere, verwegenere Bartei, feinbseliger gegen Danemart, geschickter zum Agitiren. Jens Ume Lornsen eroberte für bie Herzogthumer und für Dänemark bie Anfänge einer ständischen Vertretung, und die Danen warfen den Gründer ihres Ständewesens in den Rerter. Bieberum proteftirte bie Ritterschaft, und niemals bat Dablmann diese "Landtage neuester Erfindung" als rechtlich beftebend anerkannt, aber ein Sprechfaal war

jest vorhanden, darin sich der Wille des Landes offenbarte. Einundbreißig Jahre nachdem Dahlmann in der Kieler Aula zuerst den rettenden Gedanken ausgesprochen, erklang aus dem Ständesasle von Schleswig als Antwort auf den offenen Brief der Auf: "Aufnahme Schleswigs in den deutschen Bund;" und hatte damals der kühne Wunsch des jungen Redners kaum einen schwachen Widerhall gefunden, so konnte man jest in Transalbingien die ungetreuen Deutschen an den Fingern zählen.

Rehn volle Jahre batte ber beliebte Docent Geschichte gelehrt, ba enblich schienen ihm bie Luden seines Wiffens zur Genuge ausgefüllt und er ließ fein erftes felbständiges biftorifches Wert erfcheinen, die "Forschungen auf bem Gebiete ber Geschichte." Mit seinen Alten bielt er die gleichzeitige Geschichtschreibung für die einzige ihres Namens vollsommen würdige, doch er konnte auch die ungeheuren Hemmnisse, welche ihr das Geheimniß und die Berschlungenbeit der modernen Bolitif entaegenstellt. So ging er biesmal in weit entlegene Evochen ber bellenischen und altnorbischen Boxzeit zurück. Er zeigte an dem Bilbe Herobot's, wie die schlichte Wahrhaftigkeit die erste Tugend des Hiftorifers bleibt, und wie iene unbefangene Milbe, die bas Gute unter jedem Himmelsstriche zutraulich aufzufassen weiß, uns felbst die febr mittelmäßigen politischen Einsichten bes Baters ber Geschichte leicht vergeffen läßt: -, die die ganze Welt beberricht, die furcht vor bem Lächerlichen, berührt die erhabene Ginfalt feines Sinnes nicht."

Er batte nie eine historische Borlefung gebort, aber feine philologischen Studien machten ihn früh mit dem Ernste methodischer Forschung vertraut, und ein großes Muster batte er vor Augen in den Werken seines Freundes Niebuhr. Mit strenger Kritik, nach ber Weise bes Meisters, gebt er ber Ueberlieferung zu Leibe, schlägt auch bann und wann, in bem eifrigen Bestreben nur unzweifelbaft beglaubigte Thatfachen gelten zu laffen, über bas Ziel hinaus - fo in feiner Forschung über ben Kimonischen Frieden, die ibn zu bem Ergebniß führt. "baß es mit dem Frieden nichts sei," während uns neuere Unterfudungen mit einiger Wahrscheinlichkeit gezeigt baben, daß Kimon zwar nicht einen Frieden, aber einen Sanbelsvertrag geschlossen bat. gleichen Sinne forieb er eine kleine Schrift, um die Fabeln zu zerftoren, welche sich in die alte Ueberlieferung von der Selbstbefreiung Lübecks Dabei fehlt es nicht an scharfen Ausfällen wiber bie eingeschlichen. Oberflächlickfeit F. v. Raumer's und gegen die faliche Genialität ber

Creuker'ichen Romantif, welche die barten Thatfacken ber Gefcichte burch Eingebung von oben zu finden gebachte. Lefen wir bann in ben "Forschungen" die Kritif ber Quellen ber altbanischen Geschichte, bie Abhandlung über König Aelfred's Germania, die Mebersetung von Are's Islanderbuch und nehmen wir bingu iene Schrift über Lübed. ben Reocorus und die Ausaabe von Rimbert's vita S. Ansgarii, die er für Berk' Monumenta besorgte, so seben wir seine bistorische Thätigfeit mit Borliebe auf das Altertbum des Nordens gerichtet. nicht mübe zu fragen und zu borden, wenn der Rorblandsfahrer Henberfon Islands gebeimnikvolle Schönbeit schilberte. Die feierliche Gröke ber Natur bes boben Rorbens bezauberte seine Bhautasie, und oft bat er bamals, ba er noch lebbaft und lustig und ein Liebling ber Frauen war, mit einer liebenswürdigen Freundin luftige Blane geschmiebet, wie sie selbander das ferne Wundereiland schauen wollken. Auch bei der streng gelehrten Korschung blickt er fortwährend über die Schranken seiner Aunft binaus. Er will burch gefällige Darstellung die Theilnahme weiterer Areise gewinnen; "aber alles geistreiche Unwinken und Anzweifeln muffe ausgeschloffen bleiben, und konnte es bie Rabl ber Lefer bis zu Taufenben vermehren." Roch ist sein Stil unfertia, nur an einzelnen Stellen erbebt sich die Sprache bereits zu jener markigen Schönbeit, welche Niebubr's warmen Beifall fant. - In Riel war bem Berfechter bes alten Rechtes jede Aussicht auf Beförberung versperrt: im Sabre 1829 folgte Dablmann einem Rufe nach Göttingen.

Die Georgia Augusta sah damals glückliche Tage unter Arnswaldt's und Hoppenstedt's einsichtiger Leitung; der Neuberusene trat in einen Kreis glänzender gelehrter Kamen. Doch bald ward er von der Wissenschaft hinweggeführt, um mitzuwirken bei dem Neubau eines Gemeinwesens, das dem Politiker nicht lehrreicher sein konnte; denn auf das wunderlichste standen in diesen welstschen Landen mittelalterliches und modernes Staatsleben dicht bei einander. — Man kemt Kord Greh's Bort: ein Glück für England, wenn Hannover vom Meere verschlungen würde! Mit größerem Rechte hätte der Bürger und Bauer in Hannover das Bort umkehren können; denn der beutsche Kurstaat stellte den Briten für ihre Kriege ein trefsliches kleines Landbeer und ertrug dafür das Unglück einer Monarchie ohne einen Monarchen, jene unselige Hosabelsherrschaft, welche im Lande die allmächtige Vicekratie genannt ward. Der kleine Staat sonnte sich gern an

bem Rubme Großbritanniens, und wer ben bannoverichen Thronxeden glaubte, mufite meinen. Napoleon fet gliein burch England, obne jedes Berdienst der Deutschen gestürzt worden. Man freute fich, daß die Türkenbäffe bes mächtigen Königs von England ben bannoverichen Schiffen eine Sicherheit gewährten, wonach bie Schiffahrt anderer beutscher Staaten vergeblich feufrte. Auch die Georgia Augusta war holz auf ibre Die vornehme Welt ver Sauptstadt ahmte Berbindung mit England. eifrig bie englischen Sitten nach: mit hep hep hurrah! tranten biefe ablichen Kreife die Gefundbeit des Königs: volleurs das Geer, das noch die rothen Röcke der englischen Regimenter und die glorreichen Ramen Beninsula und Baterloo auf seinen Kabnen trug', lebte und webte in englischen Trabitionen. Aber von jener volltischen Beisheit, welche Englands Größe ficherte, war in bas abliche Hannoverland nichts binübergebrungen, nicht ber Gebante ber Staatseinheit, nicht die Unterwerfung aller Stande unter bas gemeine Recht bes Ranibed.

Groke Staaten, welche nach Leiten bes Berfalls auch Tage bes Sieges gefehen, ertragen leichter ftrenges biftorifches Urtbeil. Auch ber eifrigste Preuße gesteht unbefangen die foweren Mangel ein, woran fein Staat vor ber Schlacht von Jena frankte. Unfere Mittelftaaten. die echten Rubm nicht kennen, find empfindlicher gegen die geschichtliche Roch beute bort man im Belfenlande nicht gern ein ehrliches Wort fiber jenes Regiment bes Berraths und ber Schwäche, welches im Jahre 1803 bas Land ben Franzofen überlieferte. wohlthätiger Barte raumten bann Rapoleon und bas Königreich Westphalen in diefem Gewirr oligarchischer Wikbräuche auf. Als aber bas Welfenreich durch die Waffen der Alliirten wiederbergestellt ward, zu Deutschlands Unbeil vergrößert auf Breukens Roften und geschmudt mit jener Rönigefrone, von welcher Stein als ein Geber vorausfagte, sie werbe bereinft schwer auf bem Lande laften: ba brach eine harte Restauration über Hannover herein. Die Restdenz entbehrte aller der Anstalten bes edlen geiftigen Luxus, welche ein Fürstenhof hervorzurufen pflegt. Nur der Hofabel durfte nicht leiden unter der Abwesenbeit bes Landesberrn. Auf's neue, wie vor ber westphälischen Zeit, tummelten sich jett im Schlosse zu Herrenhausen zahlreiche Hof- und Oberhofchargen geschäftig um ben abwesenben Rönig. Raum fieben Procent des Bodens besaß der Adel, aber nirgendwo in Deutschland trennte ihn eine fo hohe, mit fo verlegendem Hochmuth aufrecht erhaltene

Schranke von dem Lürger. Mit gleicher Sorgfalt wie die Abstaumung ihrer edlen Rassepserbe bewachten die nah verschwägerten Geschlechter der Münster, Platen, Scheele ihren eigenen Stammbaum; auch allabliche Häuser, wenn sie patricischen Urspnungs waren, sanden keinen Zutritt in diesen geweihten und geseiten Arzis; königliche Bastarbe freilich, wie die Mallmoden-Gimbarn, galben für ehendürtig. Bon Kindosheinen an ward der Kastengeist des Adels gepflegt auf der Ritterakademie zu Lüneburg, wo zu Zeiten vierzehn Lehrer die Ehre hatten, zwölf ablichen Eleven einen mangelbaften Unterricht zu ertheilen.

Selbstgefällig schaute man in Hannover auf die stronge Centralifation in Brenken wie auf bas bastige Organisiren und Regragnisiren in den rheinbündischen Staaten. Und doch batte felbst diese patriarchalifche Abelspegierung nach der Vertreibung der Franzosen bas Chaos ber alten Auftände nicht in seinem gamen Umfange wiederherstellen köns Es war unmöglich, bier im engsten Raume vierzehn Provinzialverfassungen zu ertragen und jene alten Provinzialstände wieder aufzurichten, wolche dereiuft burch ihre Ausschüffe bas Boll und Steuerwasen und alle wichtigen Verwaltungsfachen ber Provinzen mit nahezu souveraner Selbständigkeit geleitet batten. Diese nur burch Bersonalunion perbundenen Provinzen mußten zu einem Staate verschmolzen werden, und die Regierung fühlte, daß durch gütliche Berhandlungen bies Riel sich nimmermehr erreichen ließ; benn vierzig Jahre schwieriger Unterhandlung batte man einft gebraucht, um die Stände zweier Bropinzen zu einem Ganzen zu vereinigen, und noch war unvergeffen, daß während ber Revolutionsfriege in ben Calenbergischen Ständen ber Antrag gestellt worden, Die Calenbergische Nation möge fich für neutral Die Regierung, welche so gevn wider die modernen Bererflären. standestheorien und die aus der Fremde entlehnten Institutionen eiferte, schritt zu einem nothwendigen Gemaltftreiche, welcher bem biftprischen Rechte nicht minder widersprach als das Berfahren der vielgeschmähten Rheinbundfregierungen. Gigenmächtig berief fie (1814) eine Ständeversammlung aus dem ganzen Lande, sie warf alle Schulden und Lasten bes Landes in eine Masse, sie schuf an ber Stelle ber bisberigen verschiedenartigen Beamtencorporationen einen geschlossenen Staatsbiener-Aber auf halbem Wege blieb sie steben, ihr fehlte der feste Wille, eine moberne Staatsordnung zu gründen, welcher allein diesen Bruch des positiven Rechts rechtfertigen konnte. Die Belastung des Bauernstandes mit Zehnten und Frohnden, die Batrimonialgerichte, die

Gewerbsprivilegien ber Städte, das heimliche Gerichtsverfahren mitfammt ber Kolter, die Bermischung von Juftig und Berwaltung, die brakonische Censur-Ordnung vom Jahre 1705: - all' bieser ehrmürdige Hausrath der alten Zeit, den die westphälische Regierung binmeggefegt, ward wiederhergestellt, selbst in ienen Brovinzen, wo icon vor der Fremdherrschaft modernere Einrichtungen bestanden batten. Mit Stolz blidte Hannover auf sein Weklar, auf bas treffliche oberfte Gericht zu Celle, und seit den Tagen des alten Kanzlers Struben genossen die gelehrten Juristen der welfischen Lande eines wohlberdienten Rubmes: boch ber Geist, welcher die Verwaltung erfüllte, war das Gegentheil bes Rechts. Das Land war überfaet mit Brivilegien und Exemtionen: von Gnade nährte sich der Land-Sbelmann, der zu den Staatssteuern wenig, zu ben Gemeindelasten nichts beitrug und bei schlechter Wirthschaft die Aussicht batte, durch den Lebnsconcurs seinen Gläubigern zu entgeben: die Gnade, nicht das Recht, ficherte dem conceffionirten Gewerbtreibenden auf dem flachen Lande fein Dafein; traft lanbesberrlicher Gnabe ftanden einzelne Städte unmittelbar unter bem Ministerium, nicht unter ben Mittelbehörden; bem Brivilegium bankten einige Buchhandlungen die Bostmoberation für ihre Packete. Seit Langem wurden bie Staatsamter — reichbezahlt, ausgestattet mit einer Fülle wunderlicher Naturallieferungen - als ein Mittel der Bereicherung, für den Abel vornehmlich, angesehen; oft sah man mehrere Aemter in Einer Sand vereinigt; die Regimenter bes Beeres waren flein, bamit eine große Rahl von Stabsoffizieren angestellt werben konnte. Noch eine Beile nach dem Frieden bestand die Einrichtung. baß der junge abliche Auditor den Titel Droft und badurch bas Recht erhielt, seine bürgerlichen Genoffen zu überfpringen: und als endlich dieser Unfug fiel, blieb doch noch die abliche Forstcarriere, die abliche Bank im oberften Gerichte und auffällige Bevorzugung bes Abels in anderen Memtern bestehen. Ueberall Ausbeutung der niederen Stände zu Gunften ber böberen: noch am Ende bes achtzehnten Jahrbunderts waate man die orientalische Einrichtung einer für den Grundherrn und ben Aderknecht wesentlich gleichen Ropfsteuer. Die Subsidien einzuforbern, welche England bem Lande für wiederholte Rriegsbilfe schulbete, fam ber Abelsregierung nicht in ben Sinn; strömten boch Millionen in ber Stille aus ber Raffe bes englischen Königs in ben Beutel bes hannoverschen Abels!

Der oligarchische Geift biefes Gemeinwesens hatte endlich felbft

ben rubigen, gefehlichen Sinn bes nieberfächfischen Landbolts verbittert. Amei Drittheile der Bevölkerung bestanden aus hinterfässigen Bauern, bie ihre Sofe zumeift nach einem febr briidenben Meierrechte befaken. Die Unanfriedenheit des Landvolls ftieg, feit um das Ende der awanziger Jahre eine ungewöhnliche Entwerthung des Bodens und im Jahre 1830 eine barte Mikernte eintrat. Noch andere Keime bes Unfriedens idlummerten in bem Staate. Acht Brovinzial-Ständeversammlungen. auch die alten Bralateneurien ohne wirkliche Bralaten, batte die Regierung neben dem allgemeinen Landtage hergestellt; in diesen unförmlichen Körpern , beren Rechte tein Gelek genau bestimmte, gewann bie Ritterschaft von Anbeginn die Oberhand. Sie waren eine Anomalie in der bureaufratischen Staatsordnung, da nicht einmal die räumlichen Grenzen biefer altständischen Brovinzen mit den Grenzen der Verwaltungsbezirke, ber Kandbrofteien, zusammenfielen: fie wurden ber Herb bes provinziellen und bes ablichen Sondergeistes. Eine extreme Abelspartei arbeitete im Dunkeln emfig gegen die fcwachen Anfange ber Staatseinheit: an ihrer Spite Manner vom ichlimmften Rufe, wie Herr v. Scheele und der Staatsrath Leift, welche das Land als weiland bienstbereite Werkzeuge bes Königs von Bestphalen verwünschte. zu balb gelang biefer Bartei ein großer Erfolg. Schon im Jahre 1819 mard die Ständeversammlung, abermals burch einen Gewaltstreich ber Regierima, in zwei Kammern zertheilt. Bon jest an stand eine ausidlieklich abliche erfte Rammer einer zweiten Kammer gegenüber, beren Mitalieber zumeist von den Magistraten ber Stäbte ernannt waren, mährend die Bauern — der sittliche und wirthschaftliche Kern dieses niederfächischen Landes — nur durch eine verschwindende Minderzahl vertreten waren. Mit Hobn schaute bas Beamtenthum, gleichgiftig ber Bürger und Bauer bem Treiben dieser Stände zu. Die Brotofollauszüge — bas Einzige, was aus ihren Verhandlungen in die Welt drang - hörten balb auf zu erscheinen, weil Niemand fie lefen mochte. Schon war es zur Regel geworben, daß die Magistrate, um Diaten zu ersparen. Beamte, welche in ber Residenz wohnten, zu Abgeordneten Nach ärgerlichem Streit zwischen beiben Kammern und vergeblichen Bermittlungsversuchen ber Regierung gingen bie Stänbe in ber Regel ohne Ergebnif aus einander. Rur in Ginem Bunkte stimmten beibe Kammern überein, in bem hartnädigen Miftrauen gegen bie Kinanzverwaltung. Denn auch die finanziellen Reformen der Regierung waren halbe Magregeln geblieben: man hatte die alte verberb-

liche Ginrichtung ber Kassentrennung wiederbergestellt. Selbständia neben einander ftanben die konigliche Domanenkasse, in tiefem Gebeimnik obne ständische Controle burch Kronbeamte verwaltet, und die Steverfasse, melde allein ber Berfügung ber Stände und ibrer Schatsräthe unterlag. Aber ber alte beutschrechtliche Grundlat, daß die Domänenkaffe bie Staatsausgaben zu bestreiten und die Steuerkasse zur in Nothfällen auszubelfen habe, mar eine Unmöglichkeit in einer Beit hochgesteigerter Staatsbebürfnisse. Daber entspann sich ein unablässiger Arieg zwischen ber Arouse und den ständischen Schatzräthen. Bergeblich blieb ieber Bertuch, das Dunkel zu erbellen, das über der königlichen Raffe ichwebte. Gin geordneter Staatsbausbalt also mar ummöglich. obgleich Hannover von jeher eine große Anzahl tücktiger Finanzmänner besaft: die Anleibe des Jahres 1822 mar ein Sprudtom ber Krankbeit der Kinanzen. Zwischen den beiden Kassen standen in unbaltbarer Mittelstellung die Berg-, Roll- und Bostbebörden. Solder Auftand mochte bem bynastischen Dünkel schweicheln, in Wahrheit untergrub er bas Unseben ber Erone: benn sie erschien unköniglich als ber Feind ber Steuerabler. Berberblich mixten die englischen Barteitämpfe auf die ständischen Händel Hannopers binüber. Man mufte, daß bas Haus Brounschweig ungebeure Summen zur Bestechung der Karlamentsmitglieder aufgewendet hatte, und immer auf's neue bat die englische Krone bas Barlament um Decfung ihrer Schulben. So entstand sehr natürlich ein Barteimärchen, das namentlich Horace Walvole's bose Runge verbreitet bat. Man behauptete in England und glaubte in Hannover, daß aus der gebeimen hannoverschen Kronkasse fortwährend bebeutende Summen in die unerfättliche Tasche des englischen Königs flässen.

Die Regierung, welche so verworrene Berhältnisse bemeistern sollte, war selber in sich zerspalten. Seit der Abwesenheit der Könige in England leitete ein Collegium ablicher Minister in Hannover mit nahezu schrankenloser Bollmacht den Staat; in den sochzig Jahren seiner Regierung betrat Georg III. niemals sein Stammland. Das Bolk glaubte sest, es sei verboten Beschwerden an den König zu richten, der die deutsche Sprache herzlich verachtete; und die Unterbehörden des stärkten grundsätlich die Masse in diesem Glauben. Während die ablichen Minister sich der Spren und Genüsse der höchsten Aemter erstreuten, trugen die Arbeitslast des Regiments einige bürgerliche Räthengewiegte Geschäftsmänner von unermüblicher Arbeitskraft und streng

confernativer Gefinnung. Mit bitterem Grolle fab bie bilraerliche Staatsbienerschaft, bag biefen Brandes, Batie, Rebberg jebe Aussicht auf bie oberften Stellen verschlossen blieb: benn kamen ja einmal bem Stofe von Windsor reformatorische Regungen, so versuchte man adliche Ausländer, einen Stein ober Gweisenau, in das Kand zu ziehen, bis enblich immer wieder die beimische Abelsberrschaft den Blat behauptete. Diefer Zustand nahm ein Ende, feit im Jahre 1819 bie Sumferpartei bas Obr bes Bring-Regenten gewann und die Bilbung einer Abels-Seithem mußte bas Ministerium in hannover fammer burdfekte. miberwillig die Befehle ber beutschen Kanglei in London ausführen. von England aus regierte ben beutschen Staat ummichränkt ber Graf "Die Antichambre will burchaus in den Salon — das ist ber Kanptkampf unferer Zeit:" - folde armfelige Kannneriunkerbegriffe und einige nicht minder engberzige Grundfätze ber englischen Hochtorps bilbeten bas politische Glaubensbekenntnig bes großen welfi= fcben Staatsmanns. Wohl wagte feine auswärtige Bolittl, feit Canning Grokbritannien regierte, eine liberale Schwenfung. In ber schleswigbolfteinischen Sache ließ Münfter feinen Bunbestagsgefandten Bartei nehmen für das gute Recht des transalbingischen Abels - freilich des Abels! Seine Stellung zu Desterreich warb noch feindseliger, seit er in Händel gerieth mit Herzog Karl von Braunschweig und das Wiener Cabinet ungeschent fich bes Herrogs annahm: und mit Bewunderung pflegen noch beute die Batrioten des Welfenlandes Münfter's vorwurfs= volle Frage an Metternich zu citiren: "muß man denn Absolutist werben, um das mongrebische Brincid aufrecht zu erhalten?" In Wahrbeit ist auf folde vorübergebende Anwandlungen besserer Einsicht sehr wenig Gewicht zu legen. Die liberale Haltung bes Gesandten in Frankfurt, v. Hammerftein, fand wiederholt ftrengen Tabel bei bem Grafen Münster, und dem österreichischen Hofe versicherte der Minister, daß Georg IV. zwar als König von England die Wege bes Parlaments geben muffe, mit feinem Erblande aber fich bem Shfteme ber Oftmächte anschließe. Bollends in ber Berwaltung Hannovers war von freieren Anschaumgen nichts zu fouren; und wie sollte auch ein Mann, ber mur brei Jugendiahre in einer bannoverschen Beborbe zugebracht batte, mit Einficht schalten über biefem tünftlichen Staate, beffen unverträgliche Glieber nur die kundigste Hand zusammenbalten konnte? Wie anders fah fich boch bas Leben an auf ben großen gefchloffenen Sofen ber reichen Bauern ber Chene, anders in ben winzigen Gartenwirthschaften

bes Göttinger Landes! Noch immer sehnte sich Oftfriesland zurück nach ben glücklichen Tagen, da die schwarzweiße Flagge in den Häfen der Nordsee wehte. Ungern sah der Osnabrücker seine stolze Commune zur Provinzialstadt heradgesunken, und mit gutem Grunde murrte man in Hildesheim, weil die Handlungen der westphälischen Resgierung, welche hier zu Recht bestanden, von der welsischen Restauration für ungiltig erklärt wurden. Der Harzer aber lebte dahin in patriarchalischem Communismus, des Glaubens, "die Herrschaft" (der König) sei verpflichtet, allezeit für den Unterhalt des Harzer Bolkes zu sorgen.

Schwerfällig schob die Verwaltung sich weiter, ganz wie in den Tagen, da Friedrich der Groke über ces maudites perruques de Hannovre zürnte; wer wie H. F. T. Koblrausch, aus ber strengen Rucht der preußischen Beborden berüberkam, erschraf über die bequeme Lässigteit der bannoverschen Beamten. Man prablte gern, die welfische Macht beberriche brei ber größten Ströme Deutschlands. Aber nichts geschab, biefe Flüffe in schiffbarem Stanbe zu erhalten: ber iconfte Hafen an ber Weser war verfauft - benn noch war ber geistreiche Blan, im Belfenlande felber einige Beltbanbelepläte fünftlich groß zu ziehen, nicht ersonnen. Und boch mochte Münster's welfischer Dünkel sich nicht entschließen, ben kleinen Staat bescheiben als bas Hinterland von Bremen und Hamburg zu behandeln. Eifersüchtig ward der Vertehr mit diefen Blaten erschwert, alsbald nach der Rückfehr ber Belfenherrschaft mußte die Bfahlbrücke verschwinden, welche Davoust bei Samburg über die Elbe geschlagen batte. Noch weniger wollte Graf Münster erkennen, bag bas stolze Welfenreich boch nur eine große Enclave der nordbeutschen Grofmacht bilbete. Alle wichtigften Interessen bes Staates wiesen auf die Berbindung mit Breugen. siebenjährige Krieg ward hierzulande mit der ganzen Leidenschaft eines Bollstampfes burchgefochten, obgleich Hannover nur burch bie britische Colonialpolitif in ben Streit hineingerissen ward. Aber seit ben Navoleonischen Tagen und der Besetzung des Landes durch Breuken galt die Angst vor Preußen als oberfter Staatsgrundsat. Eigenfinnig verharrte die Regierung, bei dem unbrauchbaren Iwanzigguldenfuße, damit nur nicht bas Mümwesen ber verbakten Breuken Geltung erlange. ber englische Gewerbsleiß in dem deutschen Königreiche jederzeit ungebinderten Absat finden mufte, verstand fich von felbst; um England zu vienen und Preußen zu schaben, spann Münster unablässig seine Rante

gegen die Anfänge des deutschen Zollvereins — dieser "preußischen Reunionskammer." —

Dergestalt war in dem conservativen Hannover zweimal das bistorische Recht gebrocken worden, und troppem bestand kein moderner Staat. Eine Welt unverföhnter Gegenfate mucherte fort unter biefem geiftlos trägen Regimente: die Brovinzialstände standen gegen die allgemeinen Stände, die Steuerkasse gegen die Kronkasse, die Beamten gegen ben Landtag, bie burgerlichen Staatsbiener gegen ben Abel, die Bauern gegen die Grundberren, die Bürger gegen die allmächtigen Magistrate, bas bannoversche Ministerium gegen die deutsche Kanxlei in London. Dennoch entlud sich der innere Unfriede nirgends in lautem. ebrlichem Kampfe. Träge, wenig beachtet von den anderen Deutschen. lebte der tapfere, zähe, fühlsverständige, aber unendlich schwerfällige Stamm dahin voll patriarchalischer Treue gegen ben unsichtbaren Rönig: benn ben lieben Gott kann man ja auch nicht feben!" Reine Zeitung brachte bem Bolle die nothbürftigste politische Belehrung. Auch die Georgia Augusta störte nicht den Schlummer der Geister. Sie lebte ihrem weltbürgerlichen wissenschaftlichen Ruhme: bem Lande leistete sie so wenig, daß man alle böberen Schulftellen mit auswärtigen Kräften besetzen mußte. Ein stillveranügter Barticularismus trennte bas Welfenreich von dem groken Baterlande: einer der freiesten Röpfe, welche bas Königreich bamals befaß, Stuve, schilberte fich felber und seine Reit- und Stammgenossen treffend mit ben Worten: "es ift mir ichwer genug geworden, aus einem Osnabrücker ein Kannoverauer zu werden: ein Deutscher zu werben ist mir unmöglich."

Mit gewissenhaftem Fleiße lebte Dahlmann sich ein in diese verschlungenen Verhältnisse seiner neuen Heimath. Im Verkehre mit Karl Reck lernte er die Markenversassung und die alten Bräuche der niedersächsischen Bauern kennen, die sich heute noch wie vor tausend Jahren unter der Linde auf dem Ti zur Verathung versammeln. Rehberg, der, von der Junkerpartei aus dem Amte vertrieden, in Göttingen seiner Muße lebte, schilderte ihm die Justände Hannovers, wie sie einem wohlmeinend-conservativen bürgerlichen Beamten erschienen. Da kam die Kunde von der Pariser Juliwoche. "Ich freue mich zu erleben, mas ich lieder schon zehn Jahre früher erlebt hätte," schried Dahlmann dem besorzten Nieduhr, der schon die kühnen Schritte des jüngeren Freundes in dem schleswig-holsteinischen Handel ungern geduldet hatte und jest voll schwarzer Ahnungen den Worgen einer neuen Spoche grauen

Palb fiste Deutschlant bie Rückwirfung ber Barifer Bewet lab. Die feubalen Mittelstaaten unseres Norbens wurden einer nach bem andern in die constitutionelle Babn bineingerissen: von allen zulett Kannover, wo das Ministerium sich vollkommen sicher wähnte. Im Januar 1831 erreaten burichifofer Uebermuth und bemaggetiche Hetzeret die tragifomische "Göttinger Revolution." Dablmann war Die Julirevolution mochte er billigen als den Widerstand gegen eine eidbrüchige Krone; einen leichtfertigen, nicht burch unerträglichen Druck bervorgerufenen Aufstand zu entschalbigen war bem ftrengen Manne bes Rechts unmöglich. Bergeblich verlangte er vom Senate fräftiges Einschreiten: erst da er die zagenden Genossen der Bflichtverletzung zieh, fandten sie ihn nach der Hauptstadt, um militärische Als dann die rothen Grenadiere zum Weender Thore einzogen, ftrömte ihnen bies flägliche kleinstädtliche Phillitervoll iu-Dahlmann irrte, wenn er in seinem lohalen Zorne belnd entaegen. meinte, ber thörichte Aufftand babe ben Neubau bes Staats gebemmt. nicht gefördert. Wohl war feit der Thronbesteigung des guten Königs Wilhelm IV. die Auslicht eröffnet auf ein verständigeres Regiment, die Reformbewegung in England schrift gewaltig vorwärts, und die Mtnister in Kunnover setzen alle Hebel ein, um den lästigen Bormund in London, ben Grafen Münfter, zu fturzen. Aber erst die Gabrung im Landvolle, die schmetternben bemagogischen Schriften bes Tages sowie bie Unruhen in Ofterobe und Göttingen öffneten bein wohlmeinenden Fürsten die Magen und gaben ihm den Muth, den alterbrobten Diener des Welfenhauses fallen zu laffen. Das Königreich ward endlich wieder von feiner beutschen Hauptstadt aus regiert; ber gutherzige Bicekonig, ber Kertog von Cambridge, und bas Ministerium Bremer gingen bedachtsam an das Werk der Reform; Herr v. Scheele bekam die Ungnave bes Königs lebhaft zu fühlen. Die Seele und die Arbeitsfraft ber neuen Regierung war abermals ein bürgerficher Cubinetsrath, Rose, aus Refibera's Schule.

Bahlmatin's Rath ward von dem Vieelding gern gehört. Unter ben Männern, welche bies unsvemliche Gewirr von Ständen und Probinzen zu einem Staate verschmolzen, steht er in erster Reihe. Dann und wann erkannte man seine Feder in dem Regierungsorgane, der von Perty redigirten hannoverschen Zeitung; das Blatt konnte die schwere Gelehrsankett des Redacteurs nicht verbergen, immerhir war es die erste bes Ramens wiltdige Zeitung in dem Keinen Lande. Auch für ben Randtag regte fich jest endlich einige Theilnahme im Bolfe: meBrere Stäbte entrogen ihren Abgeordneten bas Manbat und febritten zu Reumablen: im Morz ward in ben Stonben ber Antran auf eine neue Berfassung gestellt. I shall give a declaration of rights, sagte ber Adria und liek im November eine Commission von königlichen und stänbischen Deputirten zusammentreten. Dablmann wer mit Rose, bem Baubturbeber bes Berfoffenasentwurfes, unter ben königlichen Commiffaren, und es bedarfte aller Ueberredungsfünste des wohlmeinenden Bermittlers v. Wallmoben . um bie liberaleren Bertreter ber zweiten Kammer mit dem gaben Hochmuth der Deputirten ber Abelstammer. ver Scheele und Genoffen, in Einklang zu bringen. An die declaration of rights freilich gemobnte nur fehr Weniges in bem Entwurfe, welcher aus diesen mübseligen Berathungen bervorging: "Festhalten am Bestehenben" sollte bas Grundprincip ber neuen Berkassma sein. Und wie febr zurudgeblieben erschien ben schulgerechten Liberaten Subbeutschlands ber neuberufene Lanbtag! Zu seinen liberalften Männern zählte jener Stiebe, der soeben seine treffliche Schrift über die Lage bes Landes mit einer strengen Standrede wiber die unzufriedene Neuerungeluft ber mobernen Belt eröffnet batte. Mur aus bem berebten Munde Christiani's und weniger Gleichgesinnter hörte man die Schlagworte des Rotted-Welderschen Bernunffrechts. Sogar der Name "Bartei" galt in biesen Stänben für anruchia. Die Bauern, viesmal burch eine größere Rabl von Abgeordneten vertreten, hatten fast nur Beamte gewählt.

Siner ber Conservativsten in dieser conservativen Kammer war Dahlmann. "Man muß der Erhaltung den Bbrzug geben selbst vor ver Verbesserung, weil Erhaltung zugleich Bevingung der Verdsstrung," rief er herb und lehrhaft dem Segnern ver Regierung zu. Selten ergriff er das Wort, doch dann immer, wenn es galt alle Vollstunst auf das Spiel zu sehen, weltverbreiteten Zeitmeinungen schonungslos zu widersprechen. Die Göttinger Aufständischen waren nach der schlimmen Veise jener Zeit vor einen commissarischen Gerichtshof gestellt worden und schmachteten in endloser Untersuchungshaft. Wit unbedachtem Eiser verwendsten sich einige Abgeordnete für die "Wärtipres der Freiheit." Da erhob sich Vahlmann hestig; nur als Verirte, nicht als Helben wollte er die Gesanzenen gelten lassen. "Auslehnung gegen Mies, was unter den Menschen hochgehalten mit würdig ist, Hintansstung aller beschworenen Treue, — das sind keine bewundernswerthen

Und mabrend ein Sturm ber Entruftung ob biefer barten Borte ben Saal burchbraufte, enthüllte er in einigen classischen Säten zugleich die Schwächen seiner Bolitif und das lautere Gold seines Cha-"Einen Liberalismus von unbedingtem Werthe, b. b. einerlei burch welche Mittel er fich permirkliche, giebt es nicht. Der auten 2mede rübmt fich Jebermann, barum foll man bie Meniden nach ibren Mitteln beurtheilen." Feierlich bekannte er sich zu dem ganz altväterischen Glauben." daß man die Bolitif von der Moral nicht trennen dürfe. "Wenn ich bierin mich irrte, ich würde keine Stunde mehr mit ber Bolitik mich beschäftigen." Dem feurigen Christiani — diesem vielbewunderten Mirabeau ber Lüneburger Haibe — verwies ber bebächtige Mann scharf die Borliebe für Bbrafeologie und überflüffige Borte. Und wenn die Heiksvorne der Opposition über das bescheidene Mak der bargebotenen Rechte klagten: er wunte besser, wie stark bie Macht bes Beharrens in diesem Staate, wie gering die Aussicht war irgend etwas zu erlangen, wenn man seine Wünsche nicht berabstimmte.

Wie schwer hatte es nicht gehalten, bis die Bäter bes Entwurfs ben König bewogen, daß er in die Aufhebung der Kassentrennung willigte! Abermals spielten die englischen Barteibandel verwirrend in bas beutsche Land binein. Denn gerade in England, wo Begriff und Name ber Civillifte entstanden, war es nie gelungen, Hofausgaben und Staatsausgaben icharf zu fonbern; von ber Civillifte wurde ein großer Theil ber Staatsverwaltungskoften bestritten, die ewig verschuldete Civilliste war eine ber Kinderkrankheiten der englischen Freiheit. Wilhelm's III. Tagen bemühten sich die Wbigs, civil-list und civilgovernment endlich zu trennen; alle Torps bagegen schworen barauf, ein Rönig, ber eine nicht zu überschreitenbe Summe für seinen Sofbalt beziehe, sei ein stipendiary, ein insulated king, habe nicht mehr bas Recht Gnaben zu erzeigen. Soeben noch hatte bas Ministerium Bellington beftig biesen Glaubenssatz ber Torps vertheidigt: endlich (1831) gelang bem Cabinet Grep die beilfame Reform. Der Rönig, in feiner naiben Untenntniß feftländischer Dinge, meinte nicht anders, als fein bescheibenes hannoverland wolle im Sturme erobern, mas England in Schließlich gab er zu, daß ihm eine Anzahl Jahrhunderten erkämpft. Domanen als Krondstation ausgeschieden wurde, beren Ertrag mehr benn boppelt so groß war als sein bisberiges Einkommen. Dablmann meinte in seiner ropalistischen Hingebung, ein solches Einkommen aus Grundbefit sei "königlicher" benn eine bagre Civilliste — als ware es

königlich, dem Lande unnötbige Lasten aufzubürden! In demselben Geifte ehrfurchtsvoller Auruchaltung erledigte ber Landtag alle anderen Berfassungsfragen: selbst die Bundestaascommission, welche in Frankfurt bie beutschen Landtage überwachte, fand an biefer bescheibenen Berfammlung nichts auszusetzen. Bei bem Artikel, ber für ben minberjährigen "ober sonst an der Ausübung der Regierung gehinderten" Könia eine Regentschaft vorschrieb, wagte Niemand eine Erklärung zu verlangen: und boch stand bem Welfenlande in naber Zukunft ein Schickfal bevor, bas noch kein civilisirtes Bolk bes Abendlanbes gebulbet bat - die Regierung eines Blinden. Eine Abelskammer follte gleichberechtigt neben ber Bolfsvertretung steben. Dablmann, noch ganz befangen in der unbedingten Bewunderung der englischen Verfassung. erklärte entschieden, die Abelskammer vertrete "das Brincip der Erbaltung": und boch lehrte bie Geschichte bieses geld- und stellengierigen Junkerthums, daß vielmehr die Zerstörung des modernen Staates oberfter Grundsat des Abels von Hannover war. Die wichtigsten Staatsausgaben follten durch Regulative festgestellt werden, bergestalt, daß bas freie Bewilligungsrecht der Stände fich nur auf eine unerhebliche Summe — etwa 200,000 Thir. — erstrecte. Rein Wunder, daß Fürst Metternich biefe Bestimmung ben Staaten bes Subens als ein nachahmenswerthes Beispiel empfahl. Ueber bem ganzen Verfassungsbau enblich schwebte brobend ber § 2, welcher die Giltigfeit aller vom Rönige veröffentlichten Bundesbeschlüffe aussprach.

Trot allebem blieb das neue Grundgeset ein Werk ehrenwerther politischer Einsicht. Diese maspolle, bebutsame Reform entsprach Dablmann's Sinne; er fab jest "ben Weg betreten, welcher für Deutschland frommen kann." Aus ben anarchischen Zuständen einer verworrenen Oligarchie schritt man endlich in die Ordnung einer modernen Die Staatseinbeit war gegründet: benn bie Monarchie binüber. Brovinziallandtage ftanden fortan unter ben allgemeinen Ständen, ber Rittergutsbesiter marb gezwungen, in seine Gemeinde einzutreten umb ihre Lasten zu tragen. Durch die Kassenvereinigung ward ber Staatshaushalt geordnet; schon die nächsten Jahre brachten ein neues milberes Stenerspftem und erhebliche lleberschuffe. Enblich gewährte bie Ablösung ber bäuerlichen Laften bie Aussicht, daß auf ben befreiten Höfen allmäblich ein Bauernstand beranwachsen werbe, ber seines Rechts fich felber annahme: — und hierin ohne Zweifel lag bas bebeutenbste Ergebniß ber mibfeligen Arbeit. Wenn Dahlmann sich mit sehr bescheibenen Rechten bes Landtags begnügte, so wollte er boch das Gewährte sest gesichert sehen. Er sprach entschieden für die wirkliche Berantwortlichkeit der Minister, und als der Bundesbeschluß vom 28. Juni 1832 die Rechte aller deutschen Ständekammern ernstlich bedrohte, war er unter den Ersten, verwahrende Schritte des Landtags zu sordern. Die Stände kanden nicht den Einmuth, den Rath des tapferen Gelehrten zu befolgen; sie wollten, meinte er verächtlich, lieber beclamiren als handeln.

Auch Hannover follte erfahren, daß mit dem Abschlusse eines Grundgesets erft die leichtere Sälfte des Beges der Reformen zurudgelegt ift. Die Brekfreiheit, Die Trennung von Juftig und Verwaltung, bie Aufbebung ber Batrimonialgerichte und bes privilegirten Gerichtsftandes und viele andere nothwendige Aenderungen waren in der Berfaffung nur verbeiken, nicht burchgeführt. Wie Dablmann in Riel vertraut hatte und vertraut auf ben guten Billen bes Danenkönigs, bis bessen schlechte Meinung endlich grell zu Tage trat: so konnte fein ebler Sinn auch biesmal sich nicht zum Argwohn gegen die Minister entfolieken, er ward nicht mübe, Vertrauen und Gebuld zu bredigen. Und boch tam bas Grundgesetz unter brobenben Afpecten zur Welt. Der schamlose Hohn, welchen bas Organ bes Herrn v. Scheele — bie Lanbesblätter - über Berfaffung und Landtag ergok, zeigte genugfam, wie zuverfichtlich biefe Bartei ber gefegneten Stunde ber Rache entgegenschaute. In aller Stille behielt fich ber Ausschuß ber Stände von Calenberg-Grubenhagen seine "Rechte" vor. Auch in London waren der österreichische Gefandte und die Junkerpartei nicht mikig. Reichlich ein balbes Jahr verging, bevor endlich die königliche Bestätigung des Grundgesetes erschien, und sie erfolgte unter einseitiger Abanderung einiger unwesentlicher Baragraphen: ein schwerer Zehler in biefem Staate, ber, seit Jahrzehnten aus einem zweifelhaften Rechtszustande in ben anbern taumelnb, vor allem eines ganz unanfechtbaren Staatsrechts bedurfte.

Inzwischen begann die Sturmfluth der Julirevolution längst wieder zu ebben, die Bevölkerung versank in die alte Gleichgiltigkeit. Zwar die Bürger von Hildesheim brachten ihrem Abgeordneten Längel noch immer den unschwidigen Enthusiasmus einer Spoche politischer Kindheit entgegen; aber das übrige Land blieb kalt, und die neuen Landtage zeigten durch ihre berüchtigten Erklärungen gegen den Bau der Siseubahnen, wie dunn gesät in diesem Stamme noch die politische Bildung war. Das Ministerium, welchem Dahlmann sein volles Ber-

trauen geschenkt, mar aus wiberftrebenben Glementen gebildet: neben Rose stand die mehr als zweideutige Erscheinung des Cabinetsraths Während das Königreich Sachlen aus ähnlichen verrotteten Auftanben, wie jene bes alten Hannover gewosen, eben jest unter Linbenau's einsichtiger Leitung rasch in eine weberne Ordnung der Berwaltung einlenkte. lieken in Sannever die verbeihenen Gesetse zur Ausführung ber Verfassung noch immer auf sich marten. Die alte thörichte Handelsvolitif blieb unverändert; wie der k. k. Gesandte Münch in München, so bot ber hannaversche Stralenbeim in Stuttgart alle Rünfte ber lleberredung auf, um Subbeutschland unferer vollswirthichaftlichen Einigung zu entfremben: gleichzeitig ward Rurheffen am Bundestage von Hannover verklagt, weil es sich, alte Verträge mißachtend, an den Rollverein angeschlossen. Derfelbe Minister v. Ompteba, ber bas Grundgesetz unterzeichnet, reiste im Jahre 1834 nach Wien und nahm Theil an ben berufenen geheimen Conferenzen — bem frechsten Angriffe auf die deutschen Verfassungen, welchen die absolutistische Tendenzpolitik je gewagt hat; er unterzeichnete jene Beschlüsse, daß deutsche Stänbekammern widerrechtliche Ansaaben der Regierung nicht annulliren bürfen, bak kein Einspruch bes Landtages ben Gang der Regierung stören dürfe u. f. w. Dablmann's College Saalfeld ward in Folge seines Austretens in den Rammern seiner Brofessur ent-So wenig vermochte biele schwacke Regierung bas freie Wort Noch uninder war sie bestrebt, ihr Werk, das Grundgeset, für die Zukunft zu sichern. Dahlmann war beauftragt, einen Anhang der Berfassung, das Hausgeset für die Opnastie zu entwerfen, und verlangte, abs diese mustenbafte Arbeit vollendet war, die Zustimmung der Agnaten, welche nothwendig die Unterwerfung unter das Grundgeset voraussette. Ans dem Ministerium ward ihm die amtliche Antwort, diese Austimmung sei erfolgt. In dem Landtage wagte Riemand diese Lebensfrage öffentlich anzwegen; die Minister gaben in Brivatgesprächen berubigende Versicherungen. So arglos versuhr dies vertrauende Bolf: und doch drabte dem Lande ein Thronfolger, dessen Ruf das machsamste Mißtrauen rechtfertigte. "Außer bem Selbstmord hat der Herzog von Cumberland sedes benkbare Berbrechen auf sich geladen" — so sprachen die Blätter der englischen Radicalen; und ziehen wir ab, was auf Rechnung bes Parteibasses kommt, so bleibt doch sicher. daß alle Welt sich von den müsten Orgien und der finnlosen Verschwendung des nicht mehr jugendlichen Fürsten erzählte. Man kannte ihn

als ben grausamen Berfolger ber Königin Caroline, ben Gönner ber Scheele und Leist: soeben noch stand er an der Spike jener Orangelogen, welche mit allen Mitteln bemagogischer Bühlerei die englische Resorm zu verhindern trachteten. Unter solchen Umständen wollte während der vier Jahre der wohlmeinenden Regierung Rose's bei den Denkenden das Gefühl der Sicherheit nicht ausstommen. König Bilbelm stard, Hannover trennte sich von England. Die gedankenlose Masse hofste von dem selbständigen Königreiche, dem anwesenden Landesherrn ein unbestimmtes Glück, Dahlmann aber, der sich aus freiem Entschlusse aus. dem Gewoge politischer Thätigkeit wieder zurückgezogen hatte, sprach zu den Seinigen: unseres Bleibens in Göttingen wird nicht lange mehr sein.

Ein febr milbes Urtbeil über Ernst August von Hannover berrscht heute in Deutschland vor, und allerdings forbert die Gerechtigkeit zu bekennen, bak feine Regierung bem abscheulichen Rufe, welcher ibm voranging, nicht entsprach: ber Fürft, ber seine Mannesiahre in robem Taumel vergeudet, ward seinem Lande ein forgender, arbeitsamer Herr. Und wenn ber Tod ihn binderte, nach bem Jahre 1848 mit seinen fürstlichen Genossen in ber Ausbebung bes beschworenen neuen Rechts zu wetteifern, so mag man bies immerbin als ein Verdienst preisen: auch scheint es nur billig, über ben Bater Georg's V. bie allerstärkften Worte nicht zu brauchen. Doch über allebem sollte ein redliches Bolf nie vergeffen, daß diefer Mann eine elfjährige Migregierung der Unfittlichkeit und der Lüge über ein deutsches Land brachte, ja, daß er bei seinem Staatsftreiche - felbit wenn wir bie craffesten Lebren bes absoluten Königthums anerkennen wollten — nicht einmal als Ehrenmann gehanbelt hat. Als ein consequenter Bertreter bes Königthums von Gottes Gnaden darf er nicht gelten, ber in Deutschland zwar mit gottesläfterlichen Worten von seiner Fürstenallmacht rebete, in England aber sein königliches Knie beugte vor der gehakten Nichte, um nur die Abanage von 21,000 Pfb. Sterl. nicht zu verlieren. Und ein Mann von Ehre war er nicht, ber als Brinz bem Grundgesetze erst zustimmte, bann wieder nicht, und seinen Widerspruch nur in Brivatbriefen fundgab; feit wann, fragte Dahlmann mit Recht, feit wann protestirt man benn in der Tasche? Mir steigt das Blut in die Wangen, wenn ich die landesüblichen nachsichtigen Urtheile über Ernft August lefe: sie bezeugen, wie arm wir noch find an nationalem Stolze. Denn diefer Fürft, in beffen engem Ropfe die Begriffe bes englischen Hochtorps und bes

beutschen Husarenoffiziers sich zu einem bizarren Ganzen verbanden. war boch in erfter Linie ein Stod-Englander, befeelt von iener boffartigen Berachtung bes beutschen Bolles, welche bie schlechteren seiner Landsleute erfüllt. Dreift bekannte er, ber Deutsche ertrage rubig jebe Entwürdigung. Wobin ist es boch mit uns gekommen, wenn wir einem Fremben verzeihen, daß er also von uns bachte! - Alsbald nach ber Anfunft in seinem Lande wollte der neue König erdroben, was Deutsche sich bieten lieken. Suscipere et finire war sein Wahlspruch. Batent vom 5. Juni 1837, unterzeichnet von bem König und bem neuernannten Minifter v. Scheele, erklärte, baf bas Grundgefet ben Rönig nicht binbe und jungdit einer Commission zur Brufung übergeben werben folle. Der neue Minister war auf die Verfassung nicht beeidigt, die alten Minister aber blieben im Amte; benn in Deutschland verträgt sich rechtschaffenes Brivatleben noch immer sehr wohl mit einer an Nichtswürdigkeit grenzenden Sowäche bes öffentlichen Sanbelns. Die Nation, seit Jahren wieder der Bolitik entfrembet, ward burch bas Batent heftig aufgeregt: eine Auth von Broschüren erschien, fast einmuthig erklärten sich bie Breffe und bie Rammern von Baben. Sachfen. Baiern für bas aute Recht. Bon bem neuen Sofe verlautete lange Reit nichts: icon jubelten bie Blätter, bor bem imponirenden Ausspruche bes öffentlichen Unwillens sei ber König zurückgewichen. Unterbessen feierte bie Georgia Augusta pomphaft das Jubelfest ihres hundertjährigen Bestebens. "Man schmaufte über Grabern", sagte Awar für die wiederkehrenden Bersammlungen der deutschen Bhilologen ward in biesen Festtagen ber Grund gelegt, an Berabredungen jum Schute bes bedrobten Grundgesetes bachten bie zahlreich in Göttingen versammelten Bolitiker bes Landes nicht. Bolt jubelte bem König zu, welcher beim erften Schritte in fein Land bie Grundlagen bes Gemeinwefens in Frage gestellt hatte, beffen Sprace. Recht und Sitten er nicht kannte. Es ift bitter, biefes thörichten Jubels zu gebenken; freilich hatten wenige Jahre zuvor, unter Georg IV., die Englander bewiesen, daß auch das in politischen Rampfen bestgeschulte Bolf Europas vor foldem Rausche unterthäniger Ergebenheit nicht sicher ift. Balb follten bie Deutschen erfahren, bag bas Recht zu feinem Schute anderer Waffen bedarf als ber wohlfeilen Rundgebungen ber öffentlichen Meinung. Am 1. November hob der König bas Grundgeset auf, führte bie Verfassung vom Jahre 1819 wieder ein — freilich nicht bas Collegium ber Schaprathe, ba ber verhaßte Stüve Schatzrath war — und enthand alle königlichen Diener ihres Berfassungseides — denn auch dieser Ausbruck des patriarchalischen Despotismus ward jest wieder für die Staatsbeamten gebraucht.

Der Tag ber Brüfung war erkbienen, ba bie Männer von ben Schwachen sich scheiben sollten. Unter ben Beanten sab Dablmann viele enticklossen. Alles zu lassen, was ihr Herz boch bielt, um nur mit den Ihren das bittere Brot der Kräntung effen zu bürfen." unterschreibe Alles, saate einer, Sunde sind wir ja doch. Auch unter ber Geiftlickeit fanden die wenigsten den Muth, die Beiltakeit geschworener Eibe zu vertbeidigen. Die Minister saben die Verfassung vernichtet und blieben in ihrer Stellung, nur daß sie zu Departementsministern begrabirt und ihr alter Keind Scheele ihnen als alleiniger Cabinetsminister vorgesett warb. "Nicht die Berfassung, nicht einmal bas Amt, nur bie Genüffe bes Amtes maren gerettet," fagte Dahlmann. Auch Rose schaute bem Untergange seines Werkes zu und blieb im Amte. Die alten Genossen in ber Hauptstadt gab Dablmann verloren; bod in ber Georgia Augusta blieb ibm noch ein treuer Freundestreis. Wit Albrecht und Jakob Grimm batte er icon nach dem ersten Batente vergeblich beantraat, daß eine Commission des Senats über die Sache zu Rathe gebe. Am 18. November unterzeichneten sieben Professoren die allbefannte von Dahlmann entworfene Borftellung an bas Universitätscuratorium, worin sie erklärten, daß sie sich auch jest noch durch ibren Berfassungseid gebunden glaubten. "Das gamerGelingen unserer Wirtsamfeit berubt nicht sicherer auf bem missenschaftlichen Wertbe unserer Lebren als auf unserer perfonlichen Unbescholtenbeit. Sobald wir vor ber studirenden Jugend als Männer erscheinen, die mit ihren Eiden ein leichtfertiges Spiel treiben, ebenso balb ift ber Segen unserer Birtfamkeit babin. Und was wurde Sr. Majestät bem Könige ber Eid unserer Treue und Huldigung bedeuten, wenn er von Solchen auszinge, Die eben erft ihre sidliche Versicherung freventlich vorlett baben?" Der Ausbruck eines tiefen sittlichen Leibens lag umberkennbar in ber Er-Härung; es war "eine Protestation bes Gewissens, nur durch ben Begenstand ein politischer Brotest." Die "bolen Sieben" waren keineswegs sämmtlich Barteigenossen, und nur Dahlmann, Abrecht und Gervinus batten fich unter ber neuen Berrichaft gezwungen geseben, "die Lehre bes Meineids in ihre Bortrage über Staat und Berfaffung aufzunehmen," mahrend bie beiben Grimm, Ewalb und Wilhelm Weber in ihrer gelehrten Thätigkeit mit bem Staate nichts zu ichaffen batten.

Noch beute erscheint uns als das treffendste Urtheil über jene Tage das bittere Bort, das Gervinus in ber erften Zeit ber Erregung aussprach : "bie Zeichen bes Beifalls find mir ebenso viel schmerzliche Zeichen bavon, daß das einfachste Handeln nach Pflicht und Gewissen unter uns auffällig und felten ift." Seit langem lebte Berr v. Scheele ber Meinung, daß für die Universität zu viel geschebe. Der König, ber sein wegwerfendes Urtheil über die Feilheit beutscher Brofessoren oft in roben Worten geäußert, war erstaunt, aber raich entschlossen bas auffässlag "Kebervieh" zu beseitigen. Nach wenigen Wochen wurden bie Sieben abgesett, ohne bak man auch nur iene wahrlich sehr bequemen Formen achtete, welche ber Bunbestag für bie Entfernung ftaatsgefährlicher Brofessoren vorgeschrieben. Dablmann ward mit Safob Grimm und Gervinus fogar bes Lanbes verwiesen, weil bie Drei ihren Brotest brieflich an Bermandte mitgetheilt batten. Den Sobn an der Hand, schritt er zum Wagen; eine Schaar Kürassiere brachte die Verbannten über die Grenze. Unter den Göttinger Burschen waren einige echte Sohne bannoverscher Junkergeschlechter, welche ben Migbanbelten das Honorar durch den Stiefelduter abfordern lieken: die ungebeure Mehrzahl verleugnete nicht die Begeisterung für rechte Tapferkeit, welche der Jugend schönes Borrecht ist. Drüben auf bessischem Boben empfing ber in Schaaren vorausgeeilte Göttinger Burich bie geliebten Lehrer zum letten Male mit einem Soch. Jebermann fennt bie Scene, wie im Wirthsbaus an ber Grenze ein kleiner Bube fich vor Jakob Grimm's majestätischem Kopfe ängstlich hinter bem Rocke der Mutter versteckte und die Mutter ihm zurief: "gieb dem Herrn die Hand, es find arme Bertriebene. "

Was aber gab dieser schlichten That des Bürgermuthes eine weit über die Grenzen des kleinen Landes hinausreichende Bedeutung? Allzulange hatten unsere Hochschulen sedes Hinüberwirken der Wissenschaft auf das Leben in beschränktem Dünkel als unakademisch von sich gewiesen; eben setzt zog eine Deputation der Göttinger Professoren zur Audienz nach Rotenkirchen, um in jämmerlichen Worten die That der Sieben halb zu beklagen, halb zu entschuldigen. Fast klang es wie Hohn, wenn ein englisches Blatt meinte: "die deutschen Universitäten sind auch politische Mittelpunkte, die dem übrigen Lande einen Impuls geben." Um so stärker der Eindruck, als jetzt in den höchsten Kreisen der Wissenschaft eine politische That gewagt ward, verständlich dem schlichtesten Sinne. Jakob Grimm schried über seine schöne Vertkeidis

gungsschrift bas Wort aus ben Nibelungen: war sint die eide komen?
— und Gaubt besang in einem Gebichte, bas vor ber Leipziger Censurkeine Gnade fand, die brei Berwiesenen mit den schalen Bersen:

Dort stellten fie bie Frage : wollt ihr meineibig sein? Da schüttelten bie Dreie bas Haupt und sprachen Rein!

So einfach, bag, wie Dahlmann vorhersagte, bas Urtheil ber Beschichte auch nicht einen Augenblick schwanken kann, so sonnenklar, so rein sittlicher Natur mufite ber Hergang sein, wenn ein ganzes Bolk von noch geringer volltischer Bilbung sich bafür erwärmen follte. Zweimal erst war in Deutschland für politische Awecke gesammelt worden, für ben beutschen und ben griechischen Freiheitetrieg. Jest zum ersten male brackten die Deutschen freiwillige Geldopfer zur Förberung ihrer inneren politischen Kämpfe; ber Göttinger Berein in Leibzig half ben Sieben jahrelang über die Noth des Tages binweg. Ihren böchften Werth erhielt die That der Sieben durch die Versonen. Wer die Wortführer in der Bresse und den Kammern musterte, mochte wohl befremdet fragen, ob dies noch das geistvolle Bolf der Deutschen sei? Mittelmäkige Köpfe behaupteten die Vorderstelle in der Volksgunft, und vielleicht ward eben durch die keineswegs überragende Bedeutung ber meisten Kührer bes Liberalismus die weite Berbreitung der liberalen Ideen gefördert. Jett endlich prägten sich dem Bolke wieder die Bilder bedeutenber Männer ins Berg, Sterne ber Wiffenschaft, eigengeartete Cha-In ben politischen Schriften bes Tages fab man bier bas seichte Bäcklein trivialer Gebanken behaglich babin plätschern, bort schnellte ein geiftreicherer Mann, ein Borne ober Beine, seine Ginfalle burch künstlichen Druck empor, ließ sie als blendende Raskaben in ber Sonne glitern! Wie anders die Worte, welche von ben Sieben ausgingen! Dahlmann erzählte bas Ereignif in ber klassischen Schrift "Zur Berftanbigung," bie zu Basel, außerhalb bes Bereiches beutscher Cenfur, erscheinen mußte. Schön und voll und frisch wallen bier seine Gebanken bahin, mit ursprünglicher Rraft entströmend ben Tiefen eines felbständigen Beiftes. "Ich fampfe für ben unsterblichen Rönig, für ben gesetmäßigen Willen ber Regierung, wenn ich mit ben Waffen bes Gesetes bas bekämpfe, was in ber Berleitung bes Augenblicks ber sterbliche König in Wiberspruch mit ben bestehenden Gesetzen beginnt. 3ch kann keine Revolution hervorbringen, und wenn ich es könnte, thate ich's nicht; allein ich kann ein Zeugniß für Wahrheit und Recht ablegen gegen ein Shstem ber Lüge und Gewaltthätigkeit, und so thu' ich."

Selbst die conservativen Preise waren im ersten Augenblicke entrüftet über das vermeffene Beginnen des Königs. Da und bort jubelte wohl ein frivoler Junker, wie der Bring von Noer, bas sei brap, bak man die Kerls weggeiggt babe. Ernstere Männer ber Regetion ems pfanden, den Mächtigen sei nicht gebient mit einem Borgange, welchen im gangen Welttheile nur die zweibeutigen Charaftere ber Rlenze und Rimmermann und die komische Kigur des Grafen Corberon zu vertheis bigen wagten. Unter vier Augen gestand Blittersborff, die That sei ein Staatsstreich und iebe beutsche Kammer werbe baburch bebrobt, also berechtigt Einspruch zu erheben. Bas follte man auch erwibern, wenn in ber babischen Rammer ber geistreiche Sanber fagte : giebt man beute au, bak ein Kürft, geftütt auf sein Agnatenrecht, die von seinem Borganger verliehene Verfassung umftokt, so tann morgen jeder deutsche Fürst eigenmächtig ausscheiben aus bem beutschen Bunbe, welchem sein Borganger beitrat -- ? Indek am öfterreichischen Bofe berrichte bie alte unbelehrbare Vorliebe für ben Absolutismus und die Achtung ber gebankenlosen Trägbeit vor der vollenbeten Thatsache. Das Sustem Ernst August's begann Wurzeln zu schlagen im Lande; verließ ihn ber beutsche Bund, so war seine Abbankung wahrscheinlich und ein nordbeutsches Baben gegründet. Die Stellung ber f. f. Staatskanglei also war entschieden: Breußen, in unbegreiflicher — balb schmerzlich bereuter - Berkennung seiner natürlichsten Interessen, ftimmte zu. Der Minister v. Rochow erfand ein unsterbliches Wort, als er die Elbinger. welche an ihren Landsmann Albrecht eine Ansprache gerichtet, belehrte, baß es bem Unterthan nicht zieme, "bie Hanblungen bes Staatsoberbauptes an ben Makitab feiner beidränkten Ginfict anzulegen." Bon allen Seiten sandten die Deutschen — zuerst die Hamburger — den Sieben zustimmende Abressen zu; bes Schreibens über die That wollte kein Ende werden. Diese Bewegung im Bolke stimmte die kleinen constitutionellen Regierungen, beren bochfter politischer Gebanke bie Angft war, bebenklich. Das fächfische Ministerium bulbete zwar Dablmann's Aufenthalt in Leipzig, boch bie angekündigte Borlefung burfte Mit schneibenden Worten zeichnete ber tapfere nicht stattfinden. Mann diese Staatskunst der Halbheit in der Borrede, welche er der juriftischen Bertheibigungeschrift seines Genossen Albrecht vorausschickte. Das Blatt liegt vor mir, und ich lefe in ben schönen gleichmäßigen

Schriftzügen: "So lange es bei uns nicht in politischen Dingen, wie seit dem Religionsfrieden Gottlob in den kirchlichen, ein lebendiges Nebeneinander der Glaubensbekenntnisse giebt, [so lange, die das beste Gewissen haben könnten, sich gebärden, als ob sie das schlechteste hätten, so lange der seigherzigste Borwand genügt, um nur Alles abzuweisen, was an dem trägen Polster der Ruhe rätteln könnte,] ebenso lange giebt es keinen Boden in Deutschland, auf dem Einer aufrecht stehend die reisen Früchte politischer Bildung pflücken könnte." Daß die einsgeklammerten Worte nicht gedruckt wurden, bafür sorgte der Rothstift des sächsischen Eensors.

Hannover erfuhr inxwischen, daß unser constitutionelles Leben auf Sand gebaut ist, so lange alle materiellen Machtmittel bes Staates in ber Hand ber Krone liegen und unfer Bolf fich noch nicht zu dem Glaubensfate jebes Engländers bekennt, daß man einem ungesetlichen Befeble mit der Faust erwidern muk. Die Regierung war gewitzigt durch ben Lärm, welchen die Bertreibung der Sieben erregt, sie wollte jest nicht bemerken, daß ein Theil der Beamten, jenem Borgange folgend. nur unter Borbehalt die Huldigung leistete; die Steuern, wo Einer sie permeigerte, wurden gewaltsam eingezogen. Lanbtaasmitalieber. Gemeinden und Corporationen begannen einen böchst ehrenwerthen, zähen Wiberstand, doch mit zersplitterten Kräften. Sie fanden an Dahlmann einen unermüdlichen Bundesgenossen. Er gab Stüve's Vertheibigung bes Grundgesetzes und die Rechtsgutachten von brei unserer tüchtigsten Kacultäten heraus und muste bafür von der hannoverschen Regierung grobe Worte bören über die Sinmischung unberufener Ausländer: "benn in unseren Tagen ist das Wort ja blos dem Unterbrückten selber, das heißt blos bemienigen erlaubt, bem es verboten ist." Der Bundestag entzog endlich dieser Bewegung jeden Boben burch den Graf Münch und Herr v. Leonberüchtigten Incompetenzbeschluß. hardi hatten durch alle Künste der Einschüchterung die Mehrzahl für Die schlechte Sache gewonnen. Im bem schleswig-holfteinischen Handel wurde eine zu Recht bestehende Berfassung vom Bunde für nicht vorhanden erklärt; jest fand ber Bundestag, es liege kein Grund zum Einschreiten vor, denn in Hannover bestehe ja eine Berfassung — nämlich die von Ernst August octropirte. So erfuhr Dahlmann zweimal gleichsam am eigenen Leibe, wie der Bund alle Stabien sophistischer Rechtsverbrehung durchmaß. In diesen Tagen verloren auch die gutherrigften Gemüther bas lette Bertrauen zu bem Bunbestage; bie moralische

Nieberlage war vollständig; benn, Dank ber Gebeimbaltung ber Bunbesprotofolle, bas Bolf glaubte, bak nur zwei Staaten bem ichmachvollen Beschlusse wibersprochen batten, mabrent in Wahrheit sechs Stimmen gegen gebn sich für bas Recht bes Lanbes erklärten. August aber erlangte endlich burch Minoritätswahlen, burch lügenhafte Borfpiegelungen und unerhörten Druck einen Landtag, welcher ben Muth batte sich über die Rechtsfrage himpegauseten." er gewann die Herstellung ber Kaffentrennung und eine Berfassung, welche Dablmann furzweg "eine unverantwortliche" nannte. Acht Jahre lang erntete ber eigensinnige König bie Früchte seines Thuns, bas will fagen: er schwebte mit seiner Kronkasse in ewiger Gelbnoth. Jahre 1847 erklärte er feierlich, bag er niemals öffentliche Ständeverfammlungen bulben werbe: nur wenige Mongte, und bie beutsche Revolution brachte seinen Sochmuth zu Kalle. Seitbem find neue Stürme über das unglückliche Land babingegangen. Rährend eines balben Jahrhunderts ward die Berfaffung sechsmal von Grund ans geandert. Nach menschlichem Ermessen kann ber zerrüttete Staat von innen beraus nicht mehr gesunden: erst ein Eroberer wird ihm Sicherheit bes öffentlichen Rechtes bringen. Der Staatsfireich von 1837 aber bielt noch lange Jahre hindurch Bresse und Rammern in Bewegung. Selbst bie gewerbmäkige Langeweile bes fächlischen Landigs murbe mehrmals burch lebhafte Debatten über ben Rechtszustand in hannover unterbrochen. Ein Batriot gab fie beraus mit bem ftolgen Borwort : "Gadfen ift nicht zuruckgeblieben, aus ben Galen ber Bolfevertreter tonen weithin burch Deutschlands Gauen die Riesenklänge innigen, tiefen Mitgefühle!" - Go aber stand es, so steht es noch beute im beutichen Bunde: wenn irgendwo im Baterland bas Recht vernichtet wird von schamloser Willfür, so bat diese groke unglückliche Nation den Getretenen nichts anberes zu bieten als Riesenklänge innigen, tiefen Mitgefühle. ---

In dem folgenden Jahrzehnt stand Dahlmann's Ruhm auf seiner Höhe. Wer nicht blindlings auf die Worte der Gewalthaber schwor — alle Richtungen der Opposition, Demokraten wie Johann Jakobh, und unabhängige Conservative wetteiserten, dem edlen Manne ihre Bersehrung zu bezeigen, derweil er in Jena still zurückgezogen an seiner dänischen Geschichte schrieb. In allen Ländern germanischen Stammes war diese Stimmung rege: Flugschriften und Zeitungen erwahnten die holländische Regierung, die von dem Zwingherrn Hannovers Vertrie-

benen auf ihren Hochschulen aufzunehmen, und schon war die Universität Bern im Begriff ben Führer ber Sieben zu berufen. Da führten ibn nach ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. bie Bemühungen Bethmann-Hollweg's auf ben Lebrftuhl ber Geschichte in Bonn. offenen Armen kamen ibm bie Arnbt und Böcking und Simrock, mit freudigem Willsommen die Studentenschaft entgegen. Gar bald schmeidelte sich ibm jener Rauber bes rheinischen Lebens ins Berg, bem fein Deutscher widersteht. Scheinen boch in biesem breukischen Rheinlande alle Gegenfäte des deutschen Lebens. Der ganze überschwängliche Reichthum unseres Bolfsthums auf engem Raume vereinigt; man schaut ba einen Mifrofosmos von Deutschland. Der deutsche Groß= staat mit seiner militärischen Ordnung, feiner freien Wissenschaft inmitten der katholischen Welt: die trausiche Enge des norddeutschen Kamilienlebens neben ber ungebundenen Fröhlichkeit, ber schönen Sinnlichkeit fübbeutscher Beise; und unter ben geborstenen Trümmern ber Ritterburgen ein ganz bürgerliches, bemofratisches Geschlecht, bas bie trennenden Schranken mittelalterlicher Standesbegriffe schier völlig übersprungen hat und mit der rastlosen Thätigkeit moderner Menschen auf feiner Welthandelsftrafe fich tummelt. Der in bem ftrengen Lutherthume des Nordens Aufgewachsene begann jett den Katholicismus milber zu würdigen, er sab mit Freude, wie trot aller Hetereien der Ultramontanen in biefer gemischten Bevölkerung ein gefunder Kern liebevoller Dulbung sich erhalten hatte, und in ben Berhandlungen ber rheinischen Stände niemals ber gehässige garm confessionellen Sabers Entschieden verwarf er die unselige Lehre, daß Preußen widerflang. eine "protestantische Bolitik" befolgen folle, und mit tiefem Ekel wandte sich die Keuschheit seiner Emplindung von jener zur Schau getragenen driftlich-germanischen Gläubigkeit, welche unter dem Ministerium Gichhorn künstlich geoflegt ward. Daß er dies bei einem Kackelzuge seinen Studenten furchtlos aussprach, trug ihm einen scharfen Berweis bes Minifters ein.

Sar feltsam ward ihm doch zu Muthe, wenn die brausende Beseisterung der Menge ihn auf den Schild erhob, wenn seinen auf das Concrete gerichteten Geist der schmetternde Wortschwall dieser in undesstimmten Hoffnungen schwelgenden Zeit umschwirrte, wenn auf seinem Abschiedsmahle zu Iena Berse erklangen wie diese: "es gilt dem kommenden Geschlechte, es gilt dem künst'gen Worgenroth, der Freiheit gilt es und dem Rechte, es gilt dem Leben und dem Tod!" Sehr fern

in Mahrheit stand ber politische Denler ben Wortführern bes Tages: von Anbegirm war ibm ber vulgare Liberglismus ein Gräuel. gegen bas Ende ber awanziger Jahre zeigte sich jene unbeimliche Erideinung, welche wir bereits in ben Tagen ber Kirchenverbesserung geseben baben und in allen Leiten steberischen inneren Kampfes wieder ichauen werben: ben erhitten Barteien galt bie Gemeinsamkeit ber Barteigesinnung böber benn bas Heiligthum ber Nationalität. pollends auf den Barrifaden an der Seine die Tricolore geweht, schaute Deutschland mit würdeloser Bewunderung über ben Rhein: begeistert arukte man jene Bolen, die doch beffen kein Sehl hatten, bak fie uns ein wohlerworbenes Stud unferes Reiches zu entreiffen trachteten: und nicht lange, so namnte ein Bäuptling ber Radicalen die Deutschen eine nieberträchtige Nation. Unfer Süben vornehmlich bewies abermals. wie schwer er baran frankt, daß er in jenen Tagen, beren das Bolk fich noch entsinnt, keine großen nationalen Thaten geschaut bat. Bfizer hielt alles Ernstes für nöthig ben Schwaben zu beweisen, bak ein Brotectorat Frankreichs über unsere Kleinstaaten nicht wünschens-Mit Zorn und Scham sab Dahlmann auf bies vaterlandslose Treiben. Den Schatten eines großen Tobten beschwor er auf vor ben Berblenbeten, er nannte es zurnend ein bofes Zeichen, daß an bem Bolle ber Tob Stein's fast fourlos vorüberging, bes Mannes, "ber, wie wenig Staatsmänner, zugleich ein vornehmer und ein geringer Mann war, der in die harten Hände des Landmanns blickte und ihrer nicht vergaß auf seinem Schlosse. Die Zeit wird kommen, ba man ibm seine Tugenden verzeibt." Und während die Gesinnungstücktigen bes Tages mit Jubel börten, wie Heinrich Beine bie rheinischen Bogenschützen aufbot, ben ichwarzen Abler von ber Stange zu ichieken: war bem magvollen Manne über ber Berbitterung bes Augenblick bie Erinnerung nicht geschwunden, daß alle echten Thaten bes beutschen Schwertes und die edelste demokratische Revolution unseres Jahrhunderts, die Befreiung des deutschen Bauernstandes, ein Werk sind der Monarchie in Breuffen. Bon Desterreich wußte er längst, daß dieses Reich ohne nationale Unterlage auf der alten Ordnung ruht und in Deutschland nicht schöpfertich wirken kann. Seine Hoffnung stand auf Preußen. Auf demselben Göttinger Lehrstuhle, wo kurz zuvor Sartorius fetnen Ingrimm wiber Breußen ausgeschüttet, sprach sein Nachfolger das Wort: erst durch preußische Reichsstände kann dem constitutionellen Shiteme in Deutschland ein geficherter Ausbau werben - ein Wort,

bessen Wahrheit wir noch burch lange Jahre sorgenvoll erproben wer-Jenem "Worte über Berfassung," bas er zur Zeit ber Wiener Berträge verfaßt, schrieb Dablmann später minbestens ben Werth der Abnung zu, daß ein großer Augenblick gekommen sei, der nicht ungenutt porübergeben bürfe. Roch einmal, in äbnlicher Lage, 1832, erhob er die gleiche Forberung: benn ber Reichstag für Breuken ift vom Könige feierlich verbeiken "imb gar nicht wie ein Weibnachtsgeschenk, wie ein Buthut, ben man bem Bolke giebt, bas fich barein vergafft hat, sondern als eine inhaltsvolle, tiefsinnige Einrichtung, als ber Schlukstein einer ehrenwerthen Staatsbilbung." In Berlin aber galt ber rathlose Rath Rener, melde ihre geistreiche Unfruchtbarbeit hinter bem schillernben Sake perhargen: nous ne voulons pas la contre-révolution, mais le contraire de la révolution. Wer mit Dablmann die Selbstbeschränkung bes Absolutismus, die Bollenbung ber Reformen Stein's perlangte, bem rief Ranke's Reitschrift entruftet qu: "Unmurbiger Gebanke, daß man die Einberufung allgemeiner Stände darum verschiebe, weil man seine Gewalt nicht wolle geschmälert haben!" Eine nabe Zufunft follte erfahren, bag Dahlmann mit feinem unwürdigen Gedanken vie Stimmung bes Berliner Hofes fehr richtig burchschaut batte. Noch in seiner Bonner Antrittsporlesung mußte er sich rechtfertigen gegen ben Borwurf, er fei gut beutsch zwar, aber bem preuklichen Staate abaeneiat.

Kurz nach der Bollenbung des hannoverschen Grundgesetzes und zum zweiten Male ein Jahr vor der beutschen Revolution liek er sein wissenschaftliches Hauptwerf erscheinen: Die Bolitik. Noch immer wie zur Zeit ber Rieler Blätter sieht er in England bas Mufterbild für die Staaten des Continents. Mit Montesquien, als bessen Nachtreter Bosheit und Einfalt ihn schilbern, bat er nichts gemein als biefe Bewunderung der englischen Verfassung; im Uebrigen verurtheilt er die Schwächen bes frangösischen Denkers fehr hart, fast feindselig. an Montesauieu anknüpfende Werk De Loime's gab er beraus, um die Kenntniß englischer Dinge zu verbreiten, boch trug et felber nach jahrelanger Forschung ein ungleich reicheres, lebensvolleres Bilb von ber britischen Verfassung in der Seele, als jener. Die kurzen Abschnitte ber "Bolitif" über bas Barlament kommen ber Erkenntnik bes wirklichen englischen Staates näher als irgend ein beutscher Bolitiker jener Damit ist nicht gesagt, daß sie die ganze Wahrheit geben. Bon bem böchst verwickelten Bau ber englischen Berwaltung kannte Deutschland damals nicht viel mehr. als was Ludwig Binde geiftwoll geschilbert batte. Erst bas jüngste Jahrzehnt bat burch Gneist's Schriften umfassenben Einblid gewonnen in bas Wesen bes Selfgovernment und den unlösbaren Zusammenhang von Englands Berfossung und Bermaltung. Wir miffen jest, bak eben jene Elemente bes Stagtes und ber Gesellschaft, auf welchen Deutschlands Stärke berubt, in England verfümmert sind - und umgefehrt. Diefen ungeheueren Abstand beutscher und englischer Auftande bat Dabimann nicht zur Genüge erfannt, nicht ben ftreng griftofratischen Charafter ber englischen Geschichte. welcher von bem bemofratischen Wefen ber beutschen Gefellschaft so weit abweicht, nicht bas Nebeneinander zweier großer griftofratischer Barteien, neben welchen erft in junafter Reit neue, ben festländischen Barteien verwandtere Richtungen emporkommen. Daber zollt er Charles Grev einseitige Bewunderung und meint, mit der Reformbill babe ber englische Barlamentarismus seinen Höbevunkt erreicht, benn "niemals waren seine Verfassungs-Organe gereinigter." Und boch können wir icon jest fagen: die Reformbill und die darauf folgenden Aenderungen ber Berwaltung find nicht die bochfte Ausbildung des alt-englischen Staats, sondern ber Beginn einer Reugestaltung: Die groken Tage bes alten Barlamentarismus find babin, vor unferen Augen vollzieht fich in England eine neue Ordnung der Dinge: bureaufratische Kormen. bem Festlande entlehnt, bringen ein in bas Gefüge bes aristofratischen Selfaovernment, und über burg ober lang werben bie bemokratischen Elemente ber Gefellschaft ein größeres Gewicht in biefem Staate erlan-Mit kurzen Worten: von Dahlmann's Sate, England fei bas Borbild für die Staaten bes Continents, bleibt nur fo viel mabr, baf ein Königthum mit einer gesetzgebenden Bolkwertretung und geordneter Theilnabme bes Bolles am ber Berwaltung allen Grofiftagten bes civilifirten Festlandes unentbebrlich ist: aber ber Ausbau biefer Institutionen im Einzelnen kann bei uns nimmermehr nach englischem Muster erfolgen. Wenn Dahlmann bem Axistoteles bewundernd nachrühmt, es gebe eine aristotelische Staatslehre, aber nicht einen aristotelischen Staat, so gebührt ihm selber bas gleiche Lob nicht ohne Borbehalt; benn wie redlich er sich auch bemüht, andere Staatsformen unbefangen zu wärbigen — ber Staat mit englischen Institutionen ift ihm boch "ber gute Staat", und wenigstens ben Schein bat er nicht vermieben, bag er ein constitutionelles Staatsideal aufbaven wolle.

ŗ

Nächst bem Studium bes englischen Staates ward bie Einwirkung

ber beutschen biftorischen Schule für Dablmann's politisches Denken entscheidend. Alle tieferen Naturen erhoben sich zu einer vornehmeren Auffassung bes Staatslebens, seit die Riebubr, Gichborn, Savianb uns die Einsicht eröffneten in das Werden des Rechts und uns die rechtbilbende Rraft des Bolksgeiftes, die Nothwendigkeit der politischen Entwickelung erkennen lehrten. Unter ben Frühesten, die diesen Männern folgten, war Dablmann, bessen erwägende Natur obnebin geneigt war bie menschlichen Dinge nicht zu beweinen, nicht zu belachen, sondern zu versteben: voll Ebrfurcht vor den gegebenen Zuständen wandte er fich falt von abstrakten volitischen Speculationen, "benn ber Ibealist löst Räthfel, bie er sich felber aufgegeben bat." Dennoch stand er felbständig ber bistorischen Rechtslehre gegenüber: schonungslos geifielte er die Ber-Daß bie Meifter der hiftorischen irrungen ber Schüler Savignb's. Juriften bie reaktionaren Bestrebungen forberten, entsprang offenbar nicht aus bem Wefen ihrer Lehre; benn nur ber Willfür von oben wie von unten, nur der leichtfertigen Gesetmacherei muften Jene wiberftreben, welche ben Werbegang bes Rechts anbachtsvoll in ber Geschichte Ja sogar ein starter bemofratischer Rug lag unverkennbar in biefer Doctrin: als ein rechter Bertreter ber allmächtigen bureaufratischen Staatsgewalt trat Gönner gegen Saviant auf mit ber Anklage, er sei ein verkappter Revolutionär — benn wenn bas Recht all= mählich erzeugt werbe burch die rechtbilbenben Kräfte bes Bolfsgeiftes, wo bleibe da noch ein Raum für die alles beforgende Bureaukratie? Bornehmlich in Niebuhr's Blute floffen einige Tropfen kerniger bemofratischer Gesimnung: nie erscheint uns fein bober Geift großartiger, als wenn er mit ber iconen Begeifterung bes bitmaricher Bauernsohnes für die Blebes gegen die Patricier, für Athen gegen Sparta in die Schranken tritt. Tropbem lenkte die bistorische Schule mehr und mehr in reaktionäre Babnen ein. Unhaltende Beschäftigung mit der Bergangenheit führt zartere Geifter leicht zur Ueberschätzung bes Antiquarischen ober zu jenem blutlofen Katalismus, ber, wenn er bas Nothwendige der Thatsachen begriffen bat, sie auch gerechtfertigt glaubt. Und biefe sinnigen, geistvollen Denker, welche burch schwere Forschung erkannt hatten, wie fein verschlungen bas volitische Leben ist, wie zahllose Factoren zusammenwirken mussen, um eine einzige historische Thatsache ins Leben zu rufen - sie waren nur zu geneigt, mit ungerechter Härte auf jene Alltageliberalen berabzuschauen, welche alle Rothe ber Zeit mit einigen alleinseligmachenben conftitutionellen Formeln zu beilen

Endlich ward die reaktionäre Barteiftellung der historischen Soule auch durch gewisse Charafterschwächen ihrer Häupter verschuldet. In nervöler Angst zitterte Niebubr por jeder revolutionären Bewegung. schwarzgallig, hoffnungslos fab er in die Rufunft der Welt, und nie wollte er sich baran gewöhnen, baf bie breite Mittelmäfigkeit leiber immerbar bas große Wort führen wird im politischen Leben. Mit einem gludlicheren Temperamente war Dablmann gefegnet: feine frische Willenstraft bewahrte ihn vor den Arrthümern des Meisters. felsenfester Aubersicht glaubte er an eine auch äußerliche Bollenbung ber menschlichen Dinge am Ende ber Geschichte, und ber ganze Unterschied ber sogenannten glücklichen und ber unglücklichen Zeiten lag für ihn barin, bag bie einen für sich felber etwas zu bebeuten scheinen, mahrend bie anderen im Ausammenhange ber Geschichte etwas noch Grökeres bebeuten. Ropfschüttelnb fab er seinen großen Freund in bangen Abnungen sich verlieren, ibn. "bessen Dasein allein icon bewies, bak die Menschheit von böberen Gewalten nicht aufgegeben ift."

Die Sünden ber historischen Schule wurzeln barin, bak sie die Stimmung, welche bem rudichauenben Betrachter ziemt, in bas banbelnbe Leben hineintrug. Wer nach Jahren zurückschaut auf die Stunben, ba eine schwere Wahl an ihn herantrat, mag ruhig sagen: es war nothwendig, daß ich mich also entschied; in bem Augenblicke, da er hanbeln mußte, hat er boch ben Schmerz und Rampf bes freien Entschlusses durchaefochten. Rlar burchschaute Dablmann's waches Gewissen biesen Trugschluß: alle Schuld nicht in den Menschen, sondern in dem unabwendbaren Drange ber Begebenheiten zu suchen, bas nannte er die dumpffte und unsittlichste Anschauung des Lebens. Wenn die Confervativen lange Borbereitungsjahre verlangten, daraus der constitutionelle Staat sich historisch entwickeln solle, so rief er entschlossen: bas beikt auf dem Trodnen schwimmen lernen. Wenn Jene betheuerten, unferen Tagen fehle ber Beruf zur Gesetzgebung - er wufte, daß es fich im Staate nicht um bas Bollfommene hanbelt, fondern um bas Nothwendige: "stürzt das Dach über meinem Haupte zusammen, so ist mein Beruf zum Neubau bargethan." Ein Bewunderer ber Tugenben bes altpreußischen Beamtenthums, erklärte Miebuhr bie Berwaltung für unendlich wichtiger als bie Berfassung, und die Männer ber hannoverschen Bureaufratie, die Brandes und Rebberg, welchen Dahlmam fich immerbar verpflichtet hielt, stimmten bei. Der jüngere Freund sah biesmal idarfer: "Berfaffung und Berwaltung bilben feine Barallelen, es kommt ber Bunkt, auf welchem sie unfehlbar zusammenlaufen, um nicht wieber aus einander zu weichen." Bis zur Erbitterung steigerte fich sein Wiberspruch, wenn die historische Schule ihre Rubeseliakeit mit bem Mantel ber Religion bebedte und die fnechtische Unterthänigkeit bes erstarrten Lutherthums für bas Christenthum felber ausgab. In dieser Berweckslung liegt ja der Hauptgrund, warum heutzutage die ftärksten Geifter leicht ungerecht über bas Christenthum urtheilen: barum wiederholte Dablmann, ber ben fittlichen Kern bes Chriftenglaubens mit religiöfer Innigkeit verehrte, unermüblich, baf in ben Zeiten, ba bie Kirche groß war. Helben, freie Männer an ihrer Spite ftanben: "Beeiferung zur That ging damals durch das Chriftenthum." In beftiger Rebbe lag er mit ben jungften Ausläufern ber Schule. welche nach Schülerweise die Kehler der Meister übertrieben. Mit Hobn geikelte er Stahl's Lehre vom monarchischen Brincip, die allerdings nichts anderes war als ein Shstem der Todesangst; und wenn Stahl ibm Maklosigkeit vorwarf — aus foldem Munde wollte er die Mabnung zum Maßhalten nicht boren : .. alle Mäßigung beruht auf ber nicht vollen Anwendung einer Kraft, die man ohne Rechtsverletzung auch ganz gebrauchen bürfte. Sobalb man die Kraft ber Landesverfaffungen schlieklich in bloke Rebensarten auflöft, verliert bie Rebe von Mäkigung ihren Sinn."

Noch Eines unterschied ihn von den Meistern der biftorischen Schule: die praktische Erfahrung im constitutionellen Leben. Wie er einst in Riel die Geschichte ber beimischen Vorzeit burchforscht batte, um aus ber Ferne ber Zeiten Waffen für ben Kampf ber Gegenwart zu holen, so legte er jett die Erfahrungen, welche er in dem hannoverschen Berfaffungsftreite gesammelt, in einem wissenschaftlichen Werke nieber. In feiner Mittelstellung zwischen ber Biffenschaft und bem Staate liegt jum Theil das Geheimniß seiner großen Ginwirfung auf ein Geschlecht, das in berselben Lage war. Aus so mannigfacher Anregung entstand ihm ein Bud, bas mit einem Schlage bie vernunftrechtlichen Schriften ber Aretin und Bölit aus ben Rreisen echter Bilbung verbrängte und lange wie ein Orakel verehrt ward - kein bahnbrechenbes Werk, aber ber hochgebildete Ausbruck, ber vorläufige Abschluß ber politischen Ibeen, welche einen großen Theil unferer höheren Stanbe erfüllten. Roch beute spricht Niemand unter uns ein verftandiges Wort über staatliche Dinge, ber nicht, bewußt ober unbewußt, bei Dahlmann

in die Schule gegangen: unfere Achtung por bem Werke steigt, je mehr wir durch die reifende Reit von dem Subalt seiner Lebren entfernt werden. Einzelne Abschnitte bes fraamentarischen Buches -- so bas Rapitel über bie Kirche und ber icone Eingang, welcher ben Stagt als "eine ursprüngliche Ordnung, einen nothwendigen Auftand, ein Bermogen ber Menschbeit" schilbert, beben ben Berfasser auf die Sobe ber ersten politischen Denker ber neuen Zeit. So vornehm zurückaltend er gegen die Keinde verfährt — denn nur dann und wann rückt er einem Trigrier ber Gegner, einem Gents ober Burke, zu Leibe -- ebenfo rückaltlos ift er im Aussprechen seiner Meinung, er bast jene Gebrudtbeit, welche ben beutichen Staatslebren bei Besprechung politischer Hauptfragen anzuhaften pflegt. Aus jeder Zeile spricht der bobe fittliche Ernft eines Mannes, ber es vermochte, felbst die berbe Erfahrung von Göttingen bescheiben als eine Lebre zu betrachten. - Er weiß. baß allein die faliden, verberblichen Staatslehren leicht verftanblich Beibes gemeinsam, bas Königtbum und bie burgerliche Freiheit. macht ben Staat aus, schrieb er an Johann Jakobn: "ber Staat mare eine ebenso flache und frivole Sache, als er eine tieffinnige und beilige ist, wenn er nicht gerade biese Berbindung von Dingen zu leisten batte. die allein dem oberflächlichen Beobachter undereinbar scheinen." bem Wuniche, bak es allen politischen Secten mififallen moge, schickt er fein Buch in die Welt; das deutsche Bolt sieht er vor allen anderen berufen, die verderblichen Extreme durch Gewiffenhaftigkeit und Tieffinn zu versöhnen. Doch mit nichten ist biefer Mann ber Berföhnung ein Eflektiker; ben Ausbruck "gemischte Berfassung" verwirft er als einen Spiknamen, und gar nicht als einen Nothbebelf schilbert er bas verfassunasmäkige Königthum, sondern als bas ebeliche Kind unserer gesammten Borzeit, von so althistorischem Stamme wie weiland bas Recht bes Sachsenspiegels. Und recht als ein Apostel jener gebilbeten Demokratie, welcher die Aufunft Europas gehört, rebet er in bem Sate. ber bie focialen Grundlagen feiner Staatslehre in pragnanten Worten bezeichnet: "Fast überall im Welttheil bilbet ein weitverbreiteter, ftets an Gleichartigkeit wachsenber Mittelftanb ben Rern ber Bevölkerung: er hat das Wiffen der alten Gerftlichkeit, das Bermögen bes alten Abels zugleich mit seinen Baffen in fich aufgenommen. Ihn bat jede Regierung vornehmlich zu beachten, benn in ihm rubt gegenwärtig ber Schwerpunkt des Staates, der ganze Körper folgt seiner Bewegung. Will diefer Mittelstand sich als Masse geltend machen, so hat er die

Macht, die ein jeder hat, sich selber umzubringen, sich in einen bildungsund vermögenslosen Böbel zu verwandeln."

Form und Inhalt biefer Worte lassen errathen, warum ber also schrieb nur unter bem höchstgebildeten Theile des Mittelstandes warmen Anklang fand. Die Mebrzahl, unfähig, die bistorische Betrachtung ber Bolitif zu begreifen, blieb nach wie vor unter bem Einflusse ber Ibeen Eben biesem Manne, mit bem ibn parteiisches Urtheil oft zusammengeworfen hat, stand Dahlmann als ein Antivode gegenüber. Nur in Einem verwandt, in tapferer Ueberzeugungstreue, stiefen bie Beiben sich ab burch ihre Tugenden wie burch ihre Schmächen: iener ein unvergleichlich rühriger Barteimann, ber gar nicht verhehlte, bak feine Wissenschaft dem Kampfe des Tages dienen müsse, dieser ein Todfeind "iener rabulistischen Naturen, welche alles in Staatssachen Erlernte nur für die nächsten äukeren Awecke ausbeuten." Rotteck ein Sosephiner, Dahlmann Brotestant, beibe übereinstimmend in einzelnen Korberungen, boch in dem Kerne ihres Wesens der eine ebenso conservativ wie der andere radical, dieser ein andächtiger Jünger der Geschichte, jener ein geschworener Gegner bes historischen Rechts, ein Verächter der Bergangenheit, ein erfolgreicher Apostel des allein wahren Das Rotted = Welder'iche Staatslericon wufte gar nichts anzufangen mit biefem räthselhaften Bonner Liberalen, ber ja genugsam bewiesen, baf er kein Kürstendiener sei und bennoch ben Gefinnungstüchtigen die unliebsame Wahrheit fagte, Unabhängigkeit ber Berwaltungsbeamten sei in ber constitutionellen Monarchie unmöglich. Am ebesten mag man ibn als politischen Denker mit Guizot vergleichen: Charafter und Bilbung, die protestantische Strenge ber Lebensanschauung und die stolze Aubersicht ber Sprache, die Methode ber Forschung und die erheblichsten Refultate zeigen wesentliche Verwandtschaft; der Deutsche stellt seinen Staat auf den lebendigen Unterbau freier Gemeinden, welchen der Romane nicht versteht, als praktischer Staatsmann aber übertrifft der ränkefüchtige Franzose unendlich den gemüthvolleren. boch ungewandten beutschen Belehrten.

Wer ber "Politit" gerecht werben will, ber gebenke, welche lange Reihe politischer Fragen burch bies Buch zum Abschluß gebracht warb. Daß unter uns gar nicht mehr bie Rebe sein kann von der Kassenstrennung ober von berathenden Ständen ober von Provinziallandtagen ohne Reichsstände, das danken wir zuerst dem raschen Wandel der Zeit, aber auch den Schriften Dahlmann's und seinem tiefgreisenden Wirken

als Lebrer unter vielen Generationen theilnebmender Hörer. Andererfeits find viele ftreng confervative Sake bes Mannes erft nach ben Wirren ber Revolution zu Ehren gekommen. Die knabenbafte Ansicht. dak die Republik "eigentlich vernünftiger", die Mongrobie nur als ein Uebergang gutmuthig zu bulben sei, beherrschte in jenen vierziger Jahren die meisten Röpfe des Mittelftandes. Seute bat sich die beutsche Welt wieber zu Dablmann's positivem Monarchismus bekehrt. Welcher urtheilsfähige Mann bestreitet noch, baf bie Mongrobie bas einzige Band ber Gewohnheit in ber beutschen Staatenwelt, für alle übrigen politischen Elemente ber Schwerpunkt erft im Werben ist? Wer lacht noch über ben Philister, wenn Dablmann mabnt, ber revolutionäre Sinn ber flachen Berftanbesbilbung ftebe ber echten Baterlandsliebe ferner als die fromme Beschränktbeit, die an den beimischen vier Bfablen haftet? und jede Revolution sei nicht blos das Zeugnik eines ungebeuren Mikaeschicks, sonbern selbst ein Mikaeschick, selbst schuldbelaftet? - Wie wenig sein Buch bas Wesen ber Repräsentativ-Monarchie erschöpft habe, wufte Dahlmann felber am besten. Unfere Rleinstaaten nannte er nur "bas, wenn man so will, conftitutionelle Deutschland" und bankte ihren Rammern mehr was sie verhinderten, als was sie schufen. Als er, rückfehrend aus bem beutschen Barlamente, gebeten warb, ben Torfo ber "Bolitif" zu vollenben, da wies er die Fortsetzung ab, so lange ber erfte Band nicht von Grund aus umgestaltet sei. In ber That, dies Buch, das noch im Jahre 1847 unseren besten Röpfen genügte, ift in febr wesentlichen Bunkten ber Gegenwart bereits fremb geworden. Die Verfassungsfragen, welche ihn vornehmlich in Unspruch nahmen, find heute theoretisch im Ganzen abgethan; um so eifriger wendet sich das junge Geschlecht den Fragen des Selfgovernment, der freien Bewegung ber Gesellschaft zu, welche Dahlmann nur leicht berührte. Die unendliche Bebeutung ber Macht im Staate würdigt er noch nicht: die Sauptabschnitte bes Buches lehren wesentlich, wie die Grundfätze bes Constitutionalismus in das Stillleben beutscher Kleinstaaten einzuführen seien. Darum urtheilt er ungerecht über Machiavelli und erkennt nicht die tiefe Berschiedenheit der öffentlichen und der privaten Moral: die Staatskunft wird ja mit nichten unsittlich, wenn ber Bolitiker gesteht, daß Talent und Thatkraft für die Größe ber Staaten ungleich wichtiger find als bausliche Tugenben. Noch weniger durchschaute die deutsche Wissenschaft vor der Revolution die Tiefen des socialen Lebens: seinen Mittelstand freilich kennt Dahlmann vortreff-

lich, boch nicht den deutschen Abel, den er noch immer dereinst auf dem Bege ber englischen Gentrb zu finden hofft, nicht ben vierten Stand, von bessen Gliebern er nur die Bauerschaft liebt und versteht. Diese Somache führt uns auf die bebenklichfte Lucke in Dahlmann's politischer Bilbung: bem Sobne unserer groken aftbetischen Epoche wollte bie berbe Brofa der Bolfswirthschaft niemals recht vertraut werden. Kaft icheint es, als ob biefe fproben Stoffe ibn nur bann reizten, wenn fie verklärt erschienen burch die Ferne der Reit; die Bolkswirtbichaft im alten Island und Norwegen schilberte er mit Freude, aber seine Borlesungen über Staatswirthschaft standen ben übrigen weit nach. iene Ameige ber Nationalökonomie, welche ben Menschen unmittelbar berühren, behandelte er eigenthümlich: über Bevölkerungslehre. Armenund Gefängnikwesen sprach er trefflich, ba schöpfte er aus dem Bollen und fertigte schneibend bie Bbilantbropen ab. "welche mit Kupfergeld ben Himmel erstürmen wollen." - Der Wiberwille seiner afthetischen Natur verschuldete wohl auch, bak bie allergrößte, bie eigenthumlichste Schöpfung der modernen Demokratie diesen Bolitiker nicht ernstlich beschäftigt hat. Wie oft eifert er wiber bie Thoren, welche unseren monarchischen Welttheil in Republiken bes Alterthums ummobeln wollen: und allerdings, daß ber Traum einer allmächtigen bemofratischen Staatsgewalt nach der Weise der Alten noch immer verblendete Anbanger zählte, bas follte bie außerfte Linke bes beutschen Barlaments mit ihrem stürmischen Berlangen nach einem Convente beweisen. stärkeren, die braktischen Köpfe der Demokratie bagegen gingen schon längst andere Bege: fie faben eine dem Alterthume entgegengesette und bennoch bemokratische Ordnung, eine unendliche Freiheit des socialen Lebens verwirklicht in Nordamerika. Die ungeheuren Fragen aber, welche diese Union an den alten Welttheil stellt, bat Dahlmann gar nicht beantwortet. — Eine Welt neuer Probleme ber Staatswissenschaft ist in diesen Jahren aufgetaucht; seine Stellung unter ben Classifern ber Botitik bleibt Dahlmann's Buche boch gesichert.

Zwischen ber ersten und der zweiten Auflage dieses Buches faßte er seine langjährigen nordischen Forschungen zusammen in der "Dänisschen Geschichte". Diese Schrift, neben Lappenberg-Pauli's englischer Geschichte unzweifelhaft die bedeutenbste Leistung aus der langen Bändes Reihe der Heeren-Utert'schen Sammlung, stellt den Verfasser neben unsere ersten Historiker. Sie schreitet rüstig vorwärts auf den Bahnen echter Forschung, welche Peter Erasmus Müller's Quellenkritik für die

nordische Geschichte eröffnet hatte; sie will ben gelehrten Charakter nicht verleugnen, benn "nach langer Arbeit unter Baufteinen wird man nicht alle Erbe vom Rleibe los, die Rotennoth ichlevot Einem wie die Erhfünde nach." Aber noch entschiedener als in seinem ersten bistori= ichen Merke blickt Dablmann bier über ben Kreis ber Fachgenoffen bingus. Er wünscht sich Lefer, und in ber That, auch bie Ungelehrten muk bas költliche lebenswahre Bild bezaubern, bas er von ber Ariftofratie der Goden im alten Seland entwirft: wenn er schildert, wie der Freistagt auf ber norbischen Infel rubmlos zu Grunde gebt, bann klingt ein Schmerz wie um selbsterlebtes Leib aus seinen Worten. Man liebt es. Dablmann als Historifer neben Schlosser zu stellen, und manniafach allerdings abneln sich die Beiden in ihrem ftarken moralischen Bathos. ihrem entschiedenen Streben, den Mittelftand politisch zu bilben. Aber mir scheint, noch größer ist ber Gegensatz ber zwei Naturen: benn so gewiß Schlosser bem Bonner Historiker überlegen ist burch seine Fruchtbarteit, seine umfassende Literaturkenntnik und die Beite seines weltbistorischen Ueberblick, ebenso gewik bat Dablmann eine ber ersten Tugenben bes Geschichtsschreibers vor dem Beibelberger Genossen voraus: die echte historische Objectivität, das Verständnik für das unendliche Recht der Berfönlichkeit. Theoretisch steht Schlosser dem Staatsleben unbefangener gegenüber als Dahlmann, er behauptet ben weiten Abstand der öffentlichen und der bauslichen Sittlichkeit sehr wohl zu kennen. Braktisch stellt er Könige und Helden und Bropheten unbarmberzig unter ben Makstab seiner hausbackenen Brivatmoral, und er entbullt in seinen Büchern mit so starker subjectiver Leidenschaft ben Groll bes Mittelstandes gegen die Regierungen, daß wir ernstlich zweifeln muffen, ob er unsere politische Bilbung mehr geförbert ober verberbt hat; benn woher foll bem Bolke Zucht und Ehrfurcht vor bem Staate tommen, wenn ibm die Beltgeschichte vorgeführt wird als eine troftlose Rette fiegreicher Schurkenstreiche? Anders Dahlmann. Einen Cultus mit bem Genie bat er nie getrieben, boch mar er so fehr geneigt, begabten Menschen ihr Recht zu lassen, daß er selbst die ästhetische Kritik nicht liebte und ein Kunstwerk gern bescheiben binnahm wie ein freundliches Geschenk ber Natur. So weiß er benn auch die Narrheit und die Gemeinheit mit feinem ironischen Lächeln zu schilbern, und während uns Schloffer's Formlofigfeit abschreckt, geht er in ber Beschichtserzählung als ein Künstler zu Werke.

Man klagt oft über die gedrängte Kürze in Dahlmann's Stil. 5. v. Treitsche, Auffage. I. 26 Aber ist es benn ein gutes Zeichen, bag unfere burch bas rasche Zeitungelefen verberbten Lefer nach iener englischen Breite verlangen. welche ber gebankenreichen beutschen Natur nimmer zusagen wirb? Freuen wir uns vielmehr, bak unfere Sprache noch nicht fo abgeglättet ift wie die französische, daß sie reich und lebendig genug ist, um einen individuellen Stil zu ertragen. Und individuell, ein Bild des Mannes felber ift Dahlmann's Stil. Wie weit ab ftanb boch seine ganze Weise von bem rubelosen Treiben bieses jungen Geschlechts! Neuigkeiten reizten ihn wenig: er liebte was ihn anzog auf's neue vorzunehmen und las gern ben Seinen aus ben Berken feiner Lieblinge vor. ftanben auch feine Bucher langfam, nach reiflicher Erwägung. Manche darafteristische Rebewendung steht ichon halbfertig in seinen Jugendidriften und kehrt, zu iconer Fülle abgerundet, in den Werken seines Alters wieder. Sein Ausbruck ist nicht felten ungelenk, aber noch baufiger markig, energisch, bezeichnend; bie eble Einfalt bes Alterthums fpricht aus feiner lakonischen Rebe: Die Worte baften in bes Lefers Seele, wie fie mit ganzer Seele gefdrieben find, und auch fcon kann er iprechen, wenn plöklich aus der ruhigen Erzählung das übervolle Herz ober bie gute Laune bervorbricht. Auch den Gegner zwingt die feste Ruversicht bes Tones zur Achtung. Et quod nunc ratio est, impetus ante fuit - bies ftolze Wort, bas einft bie frangofischen Doctrinare über ihre Revuo française geschrieben, klingt auch in den Werken bes beutschen Conftitutionellen wieber. Gin Schüler ber Alten, liebte er nicht, viel zu schreiben, und wir haben wohl ein Recht, die geringe Fruchtbarkeit seiner Feber zu beklagen: benn bem Schriftsteller ift nicht geftattet ber Weise seiner Zeit sich zu entfremben, und in biesen bucherverschlingenden Tagen muß viel schreiben wer viel wirken will. Berschlossen, schweigsam, hat er mir Wenigen bas Glud feiner Freundschaft gegonnt. Man fab wohl, bas mar fein Mann ber groken Gefellichaft. ber bort starr auf bem Katheber stand, eine straffe Gestalt, die Hand im Bufen, die harten, ja grimmigen Züge fast bewegungslos, bas Beficht gang in fich hineingekehrt, bis bann und wann ein leichtes Beben ber Hand, ein Bligen bes Auges die innere Erregung bekundete. Aber es war Raffe in diesem bedeutenden Ropfe, man vergag ihn nicht wieber, und wie wir alle unsere kleine Gitelkeit im Stillen mit uns herumtragen, so erzählte Dahlmann wohl, daß Niebuhr ihm gefagt: "fo stelle ich mir die Römer vor zur Zeit ber capitolinischen Bolfin." Gebrangt voll waren die Banke, wenn er zu Bonn las in bem großen Saale, ber

die Ausschau bietet über die Baumgange bes Bofgartens nach ben Gipfeln des Siebengebirges und vor Zeiten wiberhallte von bem feftlichen Lärme bes geistlichen Hofes von Köln. Kein faliches Bathos. feine jener kleinen Kunfte, welche ben Hörer mehr reizen als feffeln. Eine rubige, gleichmäßige Rebe, langfam boch ficher ergreifend burch ben Reichthum der Gebanken und die Blaftik ber Schilberung, nicht mit Stoff überlaben, aber ein festes Befüge ber entscheibenben Thatsachen und Gesichtsbunkte, bas bauslicher Fleiß leicht ausfüllen konnte. noch reicher als die wissenschaftliche Belehrung war der sittliche Giewinn, den die Jugend babontrug von biefen das Gewissen erschütternben Morten, biefem eblen Freimuth. Auf bem preukischen Lehrstuble fagte er einmal rubig: "Spiel mit Berträgen erhebt oft und fturat bann um fo tiefer: bas lebrt bie Geschichte auf jebem Blatte von Cafar Borgia an bis berab auf Friedrich Wilhelm IV." Er wukte, daß man bem Geschichtslehrer gern bie Berührung jenes Reitraums verbieten möchte. bessen Unkenntnik für die Jugend am verberblichsten ist: Brofessorenbunkel und Zagheit im ichonen Bunbe haben jeberzeit ben Bortragen über neueste Geschichte vorgeworfen, bas sei Bubliciftik, nicht Wissenicaft. Dablmann bacte anders von seinem Berufe. Seine Lieblinasporlesung, die deutsche Geschichte, beren Quellenkunde er schon zu Göttingen berausgegeben, follte "in die Gegenwart ausmünden, womöglich mit vollerem Strome als unfer Rhein; ihr Neuestes muß von bemselben Sinne, ber das Aeltefte befeelte, durchdrungen sein." Durch forgfältiges Studium ber Barticulargeschichten gab er biefen Borträgen Leben und Külle. Sein Urtheil über bie Entwickelung bes Baterlandes war das altprotestantische, der romantische Kaisercultus bat ihn nie berührt: Luther, Guftav Abolf, Friedrich ber Groke und leiber auch Morit von Sachsen waren ihm die helben ber Ration.

Nicht ohne Hoffnung folgte Dahlmann ben ersten Schritten Friedrich Wilhelm's IV.; mehr Erfindung freilich als Durchbildung fand er
in dessen, aber noch hielt er ihn für einen hochherzigen Fürsten.
Doch als nun das lange Ringen um die preußische Berfassung sich entspann und der Romantiker auf dem Throne hartnäckig dem Gebote der
Rothwendigkeit widerstredte, da warf der Gelehrte seine zwei bekanntesten Bücher, die Geschichte der englischen und der französischen Revolution, in den Kampf der Zeit. Wie man dereinst in den Pariser Boudoirs arglos gespielt hatte mit dem Feuer der Ideen Rousseau's und
Boltaire's, das bald die Monarchie der Bourbonen in seinen Flammen

verzehren follte, so las man jekt an beutschen Kürstenböfen unbelehrt Dablmarm's zwei Revolutionen. Dem gebildeten Mittelftande bat faum irgend ein anderes Buch die Nothwendigkeit constitutioneller Einrichtungen für Breuken so einbringlich gepredigt. Diese Absicht ber Bücher barf ein gerechter Beurtbeiler nicht vergessen: ben Kachgenossen konnten und wollten sie nicht genügen, rasch entstanden wie sie sind aus Norlesungen auf Anlak von Freunden. Noch ein solches Buch, und Dablmann's Ruf ist verloren, sagte ein sächsischer Gelehrter: und freilich, wer absichtlich vergaß, daß Dahlmann sveben burch ein Werk gebiegener Gelehrfamkeit fich eine ehrenvolle Stellung unter ben Fachgelebrten erobert batte, der mochte wohl schabenfrob betonen, daß diese neuen Schriften nicht auf selbständiger Forschung rubten. Das Buch über England folgt vielfach bem Werke Guizot's, und noch stärker ist für die französische Geschichte außer den Mirabeau'schen Memoiren bas Werk von Joseph Droz, namentlich der dritte Band, benutt. Auch die Urtheile find keineswegs überall eigentbümlich: mit Guizot bulbigt Dablmann ber febr bestreitbaren Meinung, daß biefe beiben Revolutionen nur zwei Acte eines Dramas seien, mit Droz ber noch weit bebenklicheren Ansicht, als ob menschlicher Wille ben furchtbaren Berlauf der französischen Revolution bätte bindern oder mäkigen können. Die gebrungene Kürze, welche Dahlmann ben antiken Historikern abgeseben, reicht für die ungleich verwickelteren Berhältnisse bes modernen Staatslebens nicht aus, fie binbert ben Berfasser, die tieferen Grunde ber großen Bewegungen aufzubeden. Bon ben socialen Auftänden Frankreichs, welche boch wesentlich die Revolution berbeiführten, erfahren wir viel zu wenig; ber Kampf erscheint in beiben Ländern — was bem wirklichen Verlaufe keineswegs entspricht — als ein Kampf um Berfassungsfragen. Endlich brängt sich die Tendem allzustark bervor und das Urtheil des trefflichen Mannes ist unleugbar burch Barteineigungen getrübt. Es bleibt ichlechterbings verkehrt, daß in der englischen Geschichte John hampben an jene Stelle gerückt wird, welche allein bem groken Brotector gebührt; auch die Ungelehrten glauben beute, seit Macaulay's Werke in Deutschland eingebrungen, nicht mehr an bas unglückliche Bilb bes Heuchlers Cronwell. Dag Mirabeau in Dahlmann's Darstellung so gang im Borbergrunde steht, erklärt sich leicht aus dem dämonischen Zauber, welchen das Bild des großen Tribunen auf Jebermann, vornehmlich auf seine Barteigenossen, ausüben muß; ftreng historisch ift es nicht. Trop alledem waren die beiden

Bücher eine That, eine beilsame That. Wie bamals bie beutschen Dinge lagen, gereichte es jum Segen, bak Taufenben burch ein erschütternbes Gemälde der verwandten Röthe frember Bölfer der schwere Ernst bes Kampfes um gesetliche Freiheit und bie Richtigkeit aller balben Makregeln in biesem Streite ans Herz gelegt ward. Mieberbolungen freilich kennt die Geschichte nicht; die beutschen Auftande vom Jahre 1845 batten nicht gar viel gemein mit der Lage Frankreichs im Jahre 1786; und boch erkannte ber Hiftoriker bie Zeichen ber Zeit, als er eben jest biese beiben Revolutionen seinem Bolke porführte, bamit es bie berbe Frucht ber Selbsterkenntniß pflücke. Und wie hinreißend wirkte nicht die Darstellung, namentlich der englischen Geschichte mit den spredend äbnlichen Charafterbildern ber Elisabeth und ber beiben Jakob! Benn bie Berfassungsfragen in biesen Büchern allzusehr bervortreten. jo entsprach dies durchaus dem damaligen Auftande unserer politischen Bilbung. Und sie war fortgeschritten, biese Bilbung; bas mußte Jeber bekennen, ber Dahlmann's Schriften mit ben aleichzeitig erscheinenben Vorlefungen über das Revolutionszeitalter verglich, welche Niebubr im Jahre 1829 gehalten batte. Da las man staunend, bak bie ungeheuere Käulnik bes alten Regimes ein erträgliches Leiben gewesen, und bie Frangofen nur burch ihre Befessenbeit in eine Repolution getrieben murben. Wie viel menfehlicher und staatskundiger als das Restaurationszeitalter ftellte sich boch bies jüngere Geschlecht zu ber Bergangenbeit!

Auf wahrhafte Begründung der conftitutionellen Mongroie in ben Einzelftaaten ging bis babin Dahlmann's Streben. Mit ber Reform ber Gesammtverfassung des Baterlandes batte er sich noch so wenig eingebend befaßt, daß er noch zu Anfang 1847 in der neuen Ausgabe feiner Politik den keineswegs tief eindringenden Abschnitt über den beutichen Bund wörtlich so wiederholte, wie er zwölf Jahre zuvor gebruckt worben. Aber unabweisbarer immer brängten sich jest bie großen nationalen Fragen bem Bolitiker auf. Der zäh anhaltenbe Kampf bes preußischen Bolles um die verheißene Verfassung weckte die Bewunderung und Theilnahme ber Deutschen, man begann zu abnen, baf bort im Norben die Geschicke bes Baterlandes entschieden würden. Schon im Jahre 1841 gestand ber Stuttgarter Deutsche Courier, ber Schwerpunkt beutscher Bolitik liege nicht mehr in ben Kleinstaaten: noch früher wies David Strauß auf die Neugestaltung bes beutschen Staates bin. bie von Preußen kommen muffe, und in der folgenden Zeit rebet aus allen befferen Blättern bie Empfindung, daß die Armfeligkeit ber klein=

staatlichen Kammern einer groken Nation nicht mehr genüge. In dem Bereinigten Landtage fab Deutschland zum ersten male einen barlamentarischen Rampf von einiger Gröke: und obicon ber Anblic ber maderen Streiter, ber Binde, Auersmald, Schwerin, unfere Doctrinare zu dem voreiligen Jubel binrik: "Breuken bat wieder einen Abel" unenblich größer war boch ber Gewinn, daß der preukische Liberglismus jett bie ersten Verbindungsfäben anknüpfte mit ber aukerpreukischen Belt. Aus bem Zusammenwirken nichtpreukischer und einiger preukischer Kräfte entstand Gervinus' Deutsche Zeitung, bas Organ ber confervativ-liberalen Gelehrten aus Dahlmann's Schule, febr boctrinär gehalten, so fehr, baf die Correspondenzen fast nur wie ein Commentar ber Leitartifel erschienen und die Redaction bennoch klagte: unsere Correspondent ift noch nicht überall im Spsteme. Aber wie reich stand boch bas tapfere sachtundige Blatt neben der Geistesarmuth der meisten Reitungen jener Tage! Es gab den Anstok zu einer heilfamen Umwandlung unferer Bresse, benn bisber batten nur wenige beutsche Journale bann und wann, feines regelmäßig, einen Leitartifel gebracht. Die "Hofrathszeitung" ward in turger Frift eine Macht, eine Stätte ber Berföhnung für ben gebilbeten Liberglismus bes Sübens und bes Norbens. Ueber die Bundesreform meinte sie noch sehr bescheiben. Bedeutendes lasse sich erreichen burch eine große und freie Auslegung der Grundgesetze des Ein weit greifbareres Ziel war ber nationalen Bolitik gegeben, feit ber Offene Brief Christian's VIII. unser Recht auf Schleswig-Holstein in Frage stellte. Alles, was Leben war im Baterlande, ' mußte in diesen ahnungsvollen Tagen dem nationalen Gedanken dienen. Die Zeit verlangte, daß über bie Grenzpfähle bes Ginzelftaates binaus ber Deutsche bem Deutschen bie Hand reiche: so ging benn wie burch Italien, ein Rausch ber Feste burch bas beutsche Land, bas boch zu jubeln so wenig Ursache batte. In Toasten und Gebichten, in Kammerreden und Abressen stritt man für die Sache Schleswig-Holsteins: unendlicher Jubel erklang, wenn die Tricolore Transalbingiens auf einem beutschen Sängerfeste wehte ober wenn Dahlmann, ber alte Rämbe bes beutschen Rechts im Norben, auf seinen Reisen eine festfeiernbe Stadt berührte. Bon lang anhaltenber Wirking waren unter biesen bewegten Verfammlungen mir bie beiben von Dahlmann mit veranlaften Germanistentage. Als im Römersaale zu Frankfurt jener vornehme Kreis gelehrter Männer zusammentrat, da bäuchte es Ubland, als wollten die alten Raiser aus ihren Rahmen springen. Begeiftert

begrüfte man biefen "geiftigen Landtag bes beutschen Bolfes", und leider bemirkten die Germanistentage, daß später in bas mirkliche Barlament bie Männer bes geistigen Barlaments in allau groker Rabl gemählt wurden. Mit wissenschaftlichem Ernste beleuchteten bie Gelehrten in einbringenber Debatte bas Recht Schlesmig-Holfteins, bas ichon jest in England foledtbin geleugnet marb. Dablmann's Ibeen batten inavischen einen böheren Flug genommen, er begnügte sich nicht mehr mit ber iuristischen Bertbeibigung bes Lanbesrechtes, sonbern forderte, bak die Politik der Danen auf den Süben verrichten lerne und gen Standinavien sich richte, gleichwie ihr Ranigsftuhl gen Rorben ichaue. Roch ein anderer Gebanke der auf bas Leben wirkenden Wissenkhaft gebieb bier in Frankfurt zur Reife: Dablmann beschloft mit feinen Freunden, sie wollten ausammenwirkend die neueste Geschichte der beutichen Staaten ichreiben, um bem Bolle ein Bewuftfein feiner jungften Entwickelung zu geben. Aebnliche Auftritte wiederholten fich bas Sabr barauf (1847) in Lübed, mo in bem alten Sanfefagle gludliche Jugenderinnerungen auf Dahlmann einstürmten. Es war ein Augenblick tiefer Bewegung, da Jakob Grimm ihm überwältigt in die Arme sank und fagte, er habe niemals etwas fo febr geliebt wie fein Baterland. Unschuldige Zeit, da die Männer im weißen Haar noch schwärmten! Sählings brach die deutsche Revolution berein: die Welt brauchte Staatsmänner, nicht Gelebrte. Noch vor ben Barifer Februartagen batte in einer Rebe, die von Citaten aus Dablmann's Werken erfüllt mar. Baffermann ein beutsches Barlament geforbert.

Wie ben Schläfern in ber Nacht kam bie groke Schickung ben Berrichern wie dem Bolke. Ruhmlos brach das alte Shftem zusammen, burch einen miklungenen Strakenkampf marb Breuken ein constitutioneller Staat. Die Verlangen nach Schwurgerichten, nach Preffreiheit, nach allen jenen Bolferechten, welche Jahrzehnte lang bas Bolf ernstlich beschäftigt, murben mit unerhörter Einmütbigkeit in allen Gauen bes Landes erhoben und burchgesett. Um so verzweifelter lag die große Frage, beren glückliche Lösung allein ber inneren Reform ber Einzelftaaten Sicherheit gewährte. Nicht zum minbesten das brennende Gefühl, daß wir als Nation kein Dasein baben, batte die Deutschen mit jener gabrenden Erbitterung erfüllt, welche sich in den Marzftürmen entlub; aber als nun die Frage ber beutschen Einheit greifbar an das Bolf herantrat, da ergab fich, daß nur Wenige im Baterlande mit ihrer praktischen Lösung sich ernstlich beschäftigt hatten. Weithin

im Bolke träumte man ben Kinbertraum, bak vor bem März bie Reit ber Anechtschaft gewesen und jest die Tage der Bolksfreiheit und Bollstraft beabnnen, und auch die Denkenden trantten an der füßen Täufdung, baf bies verjüngte Deutschland ben mächtigften ber Staaten bilden werbe - als ob es gar kein Meer und keine Colonien gabe. Immerbin bleibt achtungswerth, wie rasch und ficher die Liberalen die Ratblofigfeit ber Throne zu benuten verftanden. Mit führem Entichluk berief bie Bersammlung ber Einunbfünfzig zu Heibelberg bas Borvarlament, und auch Dablmann eilte nach Frankfurt. Zum letten male umtobte ihn und feinen Genossen E. M. Arnbt ber Jubel ber rbeinifden Kandsleute. Aber biefe feltsame Bersammlung, bie lärmenb und braufend boch fehr makvolle Beschlüffe faste und die beutsche Bewegung zuerft in geordnete Babnen lentte, fie war die Stätte nicht für ben ermägenben Mann: fed aus bem Stegreif einzuspringen in ben Rampf ber Reben war nicht seine Beise. Starr und ftumm faf er ba. mortlos nahm er es bin, daß die Berfammlung ihn burch die Babl zum Vicebräfibenten ehrte.

Gleichzeitig ward ihm ein größerer Beruf: die preukische Krone schickte ihn in bas Collegium ber siebzehn Bertrauensmänner. Diesen Siebrebnern fiel die Bflicht zu, die Verfassung des neuen Deutschlands zu entwerfen; benn ber Bunbestag, zusammenbrechend unter ben Bermünschungen des Bolls, war auch mit seinen neuen liberalen Mitaliebern außer Stanbe schöpferisch einzugreifen in die verworrene Bewegung. Der Ernft ber Stunde erhob ben fdwerbeweglichen Mann zu einer fühnen Entscheibung; er errieth, bag jener Freiheiterausch, ber alle Grundlagen ber Gefellichaft zu erschüttern brobte, bam am ficherften zu mäffigen fei, wenn biefem Bolfe bas Bewuftfein ber Macht werbe. Er schredte nicht zurud vor ber "ungeheuern Rühnheit, ja Bermeffenheit, burd wenige icharf einschneibenbe Baragraphen taufenbiährige Schaben beilen zu wollen. " Babrend bie Welt fich im Wirbel brebte und bie Siebzehner fort und fort beimgesucht wurden von Deputationen, Bittenden, Rathgebern, entwarf er mit Albrecht jenen Blan, beffen Grundgebanken auf lange Zeit binaus die Richtschnur unferer nationalen Barteien werben follten. Selbst bie nächsten Gestinnungsgenossen unter ben Siebzehn, Baffermann und Albrecht, waren im erften Augenblick überrafcht; Dahlmann's Zuversicht gewann endlich die Mehrbeit. Dies junge Gefcblecht ift allzu gefättigt von herber Enttaufchung, um beute noch bem Urtheile Bunfen's beizustimmen: in bem Siebzebnerentwurfe fei ein

großes Werf großartig behandelt, ein großer politischer Gebanke in classisch gebiegener Form ansgeptägt. Aber wit mussen gnerkennen. baf nicht nur das schöne Borwort aus Dablmann's Feber eine eble bobe Gesinnung athmet, sondern auch fehr wesentliche Bestimmungen bes Entwurfs einsichtig und ftagtsgemäß find. Unzweifelbaft traf Dablmann bas Wefen eines Bunbesstaates auf ben erften Wurf ficherer, als später bie Nationalversammlung. Dablmann gebt aus von der Thatfache, daß die Märzbewegung ben Umsturz ber Throne, diesen "piotliden leichkinnigen Bruch mit unferer ganzen Bergangenbeit", nicht gewaat bat: "eine edle Scham bat uns bebütet, iede bervorragende Groke als ein Hindernik ber Freiheit zu befeitigen. — Knüpft fich nun unfer vielverzweigtes Bolfsleben wesentlich an ben Fortbestand ber Donaftien. fo barf bas Reichsoberhandt ebenfalls nur ein aleichartig erbberechtigtes Diefem Erbfaifer wirb, wie ber Bunbesgewalt Rorbamerifas. bie Berfligung über bas Auswärtige, bas Heer, bie Handelspolitif aus-Unter ihm ein Staatenbaus, ein Bollsbaus idlieklich übertragen. und ein Reichsgericht. Much barin bemährten bie Siebzehner feineren volitischen Takt als bas Barlament, bag fie die Grundrechte ber Deutichen nur furz ffizzirten. Nur in Ginem Bunfte ift ihr Entwurf gant und gar bas Kind ber nebelhaften politischen Bilbung ber Zeit, und biefer eine Mangel ift fo entscheibent, ban bas ganze Werk fast wie eine boctrinare Stilubung erscheint. Dabimann's Gebankengang nämlich ift rein theoretisch: wir brauchen einen Bunbesstaat, wofür bas classis sche Mufter in Amerika vorliegt, und er kann, ba die Einzelstaaten monarchisch sind, gleichfalls nur ein monarchisches Oberhaupt haben. Wie aber in diesem Bunde unsere zwei Grofmächte Raum haben, und wer die Kaiserkrone tragen foll, wird nicht gesagt. Go geichah was ber Gegenwart icon wie ein Märchen klingt: unter ben Siebzehnern stimmten Dablmann und Schmerling einträchtiglich für ben Erbkaifer, ber eine meinte im Stillen ben preufischen, ber andere ben öfterreidifden.

"Niemand in der Welt, sagt der Entwurf, ist so mächtig, ein Bolk von über 40 Millionen, welches den Borsatz gefaßt hat sich selbst fortan anzugehören, daran zu verhindern, Niemand auch dürste nur wünschen es zu sein." Gewiß; doch bestand dieser Borsatz wirklich klar und sest in der Nation? in diesem Bolke, das, kaum befreit, sich mit Begeisterung in die Arme einer halbsremden Macht stürzte? Seit einem Monschwalter lastete die Tyrannei des Wiener Hoses auf Deutschland und

Defterreich: bie Defterreicher waren von Deutschland geschieben - fo lautete bas Stichmort bes Tages - burch eine winesische Mauer. Jest fiel die Mauer, und jauchzend umarmte man die Desterreicher als verloren geglaubte, glücklich wiedergefundene Prüder: die gemüthliche Anarchie ber Studentenberrschaft zu Wien entsprach so recht allen Reiaungen bes revolutionären Bhilisterthums. Niemand fragte, wie es boch tomme, daß die österreichischen Brüder nur Einen, fage Einen Abgeordneten in das Vorvarlament geschickt batten: Niemand erinnerte sich, bak balb in bas Ministerium bes wiebergeborenen Desterreichs berfelbe Wessenberg eintrat, welcher die deutsche Bundesacte im Wesentlichen verfaßt bat. Die Ginen hofften, Defterreich werbe auf Ungarn und Italien verzichten und also mitsammt ben Czechen und hannaken ein beutscher Staat werben; die Anderen wiegten fich in alten gbibellinischen Träumen und jauchzten als freie Deutsche bem Beere Rabento's Derweil also bergliche Theilnahme überall den Desterreichern entgegenkam, ergoß sich nach ben unseligen Berliner Marztagen ein Strom von Verwünschungen auf das Haupt des Königs von Breuken. verheißendes Wort: "ich stelle mich an die Spite ber beutschen Bewegung" fiel platt zu Boben: selbst die preukenfreundliche Deutsche Reitung meinte im ersten Schreden, bas Bolf unterscheibe nicht amischen bem Staate und bem Könige. In ber Demofratie galt bas Schmäben wider das Breukentbum als das erfte Rennzeichen der Gefinnungstüchtiakeit: ber siebenjährige Rampf bes preukischen Bolks um feine Berfassung war jest ein Nichts neben ben glorreichen Wiener Revolutionstagen, und ber beutsche Freiheitsrebner bezeigte seine glübende Liebe jenen Bolen, die foeben den Mordbrand trugen in die verheißungsvolle Bflanzstatt beutscher Cultur im Norbosten. Auch die Gemäkigten abnten taum die welthistorische Bedeutung des preugisch-österreichischen Einer ber geiftvollften und weltkundigften Batrioten. R. Mobl, konnte noch schreiben: "wir brauchen ein Raiserthum; ob aber Desterreich ober Breuken bie Krone tragen soll, barüber werben die Meinungen auseinandergeben; ich meinerseits spreche mich für Defterreich aus." Sehr häufig bieß es unter ben beften Röpfen : querft lagt uns die deutsche Verfassung schaffen; ob Defterreich ober Breugen an die Spite treten soll, diese Bersonalfrage kann nachber erledigt Und Dahlmann's Schwiegersohn Rebicher ftritt noch später, im Mai, für einen alle brei Jahre wechselnden Wahlkönig. Barlament hat burch seine Kämpfe und Leiben die Nation dieser Unklar-

beit entrissen, es hat durch jeden erdenklichen Bersuch erbrobt, daß die Berbindung Deutschlands mit Desterreich nur möglich ist in ber Form ein Bunbes, ber in Bahrheit feiner ift. Seitbem erft brinat in immer weiteren Kreisen die Ueberzeugung burch: was jene Frühlingstage eine Frage ber Bersonen nannten, das ist in Wahrheit die deutsche Frage felber, es ist die Frage: ob wir Deutsche sein ober, unser Blut verleugnend, das Baterland verketten wollen mit einem Mischreiche, das eine beutiche Bolitik nicht führen kann. - Die Schule biefer Erfabrungen stand unserem Bolle noch bevor: die hoffnungsselige Welt des Frühighre 1848 ward burch ben Siebzebnerentmurf allzu unfanft aus ibren Träumen geriffen: ein allgemeiner Aufschrei empfing ibn. Einen burchschauten emport, daß binter dem abstracten Raiser die preukische Krone sich verbarg, die Anderen warfen den reactionären Urbeber biefes monarchischen Verfassungsplanes zu ben Antiquitätenkrämern. Und die Cabinette? "Wenn Deutschlands einträchtiger Fürstenrath. fagte ber Entwurf, ber großen Maiversammlung zu Frankfurt einen beutschen Fürsten seiner Babl als erbliches Reichsoberbaupt zur Annahme zuführt, bann werden Freiheit und Ordnung auf deutschem Boben sich die Sände reichen und fürder nicht von einander lassen." Ja mobl: boch wenn bies "Wenn" mbalich war, bann war ber Bauber bentichen Einheit, wozu die Nation soeben die erften Steine zögernd zusammentrug, bereits vollendet. Weber über biesen noch über irgend einen anbern Berfassungsplan vermochten die Sofe sich zu verständigen, nicht einmal über ben febr einsichtigen Borschlag ber Vertrauensmänner. ber Bundestag folle felber bas Barlament eröffnen und burch Commiffare mit ihm in Berhandlung treten. Auch nachher scheiterte jeder Borichlag, ein Staatenbaus ober eine Gesandtenversammlung neben ber Nationalvertretung zu bilben, an der Zwietracht und Rathlosigkeit ber Cabinette. So blieb der Siebzehnerentwurf eine Brivatarbeit, und erst nach Monaten tauchten seine Ibeen wieder empor. Ein Bierteliabr war verftrichen, feit Baffermann bas Signal gab zur beutschen Revolution, und von den Regierungen war nichts geschehen, was ihnen eine Einwirkung sichern konnte auf das deutsche Berkassungswerk. Und boch — solche tragische Fronie waltete über unseren Geschicken — eben biefe Unfähigkeit der Cabinette bat ihnen später die Rückehr zur alten Unordnung erleichtert: denn fanden sie den Einmuth, mit dem Barlamente von Anbeginn durch gesetliche Bertreter zu verhandeln, wie viel schwerer war es bann mit bem Barlamente zu brechen! -

In so aukerorbentlicher Lage trat bas Barlament zusammen, bessen Untergang gemeinhin bem Bonner Professor und seinen Genossen schuldgegeben wird. Wenn wir beute biefe Berhandlungen burchgeben, bie fo reich find an Geift und Ebelfinn, die ben Rubm beutscher Beredfamfeit zum ersten male burch die Welt trugen und boch uns oft erscheinen wie ein Rampf um leere Luftgebilbe - wenn wir die Manner muftern, welche ein unerfahrenes, lange mikkanbeltes Boll in Augenblicken fieberticher Erregung zu feinen Bertretern furte, und mit einigem Stolze finden: der deutsche Reichstag ragte boch binaus über alle anderen conftituirenden Berfammlungen, welche ber Betttheil in biefen fturmischen Monden fab. er spiegelte getreulich wieber bas Talent und die Tugend unferes Bolles, bergestalt, daß Dahlmann, der Cato des Barlaments, mit feiner uneigennükigen Baterlanbsliebe unter fo vielen gleich wackeren Männern aller Barteien kaum noch auffiel — wenn wir enblich ichauen, wie biefe glänzende Versammlung mit allebem nichts anderes erreichte als ein rubmloses Ende: dann, in der That, scheint unter der Maffe ber Unkläger und Bertheibiger bas lette Wort benen zu gebühren, welche, wie Adolf Jürgens, mit bornirter Anmakung über den Untergang so vieler Hoffnungen bes Baterlandes fort und fort nur das Eine zu sagen wissen: es wurde nichts daraus, es konnte nichts daraus werben! Bewiß, die Stellung des Barlaments war von vorn herein ausfichtslos, unmöglich. Dank ber Untbätigkeit ber Cabinette, Dank bem mehr als zweideutigen Bundesbeschlusse, welcher das Parlament berief, die deutsche Verfassung "zwischen den Regierungen und dem Volke zu Stande zu bringen," mußte fich bie Berfammlung als eine conftituirende betrachten; sie verfiel also dem wechselvollen Loose aller Constituanten, welche nur die Wahl haben entweder Alles oder Nichts zu fein im Staate. Noch mehr, sie schwebte recht eigentlich in ber Luft, sie follte eine Berfassung schaffen für einen Staat, ber noch nicht existirte, ja bevor man noch sicher wußte, welchem Ländergebiete die Verfassung gelten follte. Die Bundespolitik war bisher geleitet worden allein von den Regierungen ohne jeden Antheil der Nation; jett sollte plötlich die Nation allein ohne die Throne die nationale Bolitif in die Hand nehmen, und boch bestanden noch die Ohnastien, sie zogen von Boche zu Woche fräftiger bie Zügel bes Regimentes an, bie fie im erften Augenblice ber Angst hatten niebergleiten laffen. Da kam endlich zu Tage, daß die Berfammlung, die allmächtig geglaubte, in Wahrheit, wie Bunfen ihr frühzeitig warnend zurief, nur ein Wort war, mit bem Europa keinen

Sinn zu verbinden wußte; sie war fraftlos, wenn ihr nicht gelang eine mächtige Regierung für sich zu gewinnen und von daher ihre Macht zu entlehnen. Deutschlands Geschüste wurden entschieden in Wien, Berlin, München, aber nicht in Frankfurt. Ein getreuer Ausdruck dieser widersprucksvollen Lage war der undurchdringliche Wirrwarr der Varteien.

Der Gegensan der particularistischen und der Ginheitsbestrebungen. welcher fich überall von selber zeigt, wo ein loser Bund zu strafferer Ginbeit zusammengezogen werben soll, und auch bei ber Gründung bes amerifanischen wie des schweizerischen Bundesstaates wirklich entscheibend bervortrat --- er ist im beutschen Barlamente niemals klar geworben: benn mit ibm verschlang fich ber Gegensatz ber Republikaner und ber Monarchiften, ber Defterreicher und ber Breufen. So ift benn unter den Barteien des Barlaments keine, welche beute noch einem strengen Urtbeile burchaus Stand bielte. Man mag ber Linken nachrühmen. bak sie von Anbeginn die gebeimen Absichten der Höfe scharf durchschaute: aber wer will beute noch ben boctrinären Rabicalismus biefer Bartei entschuldigen? wer vertheidigt noch, daß sie alle Länder Deutschlands möglichst gleichmäkig bemokratisch einzurichten trachtete und trotbem jeber starken Bundesgewalt widerstrehte? und wer vollends versteht noch jene unselige Berblendung, welche die Revolution eines fittlichen Bolfs zu eröffnen versuchte mit jenem scheußlichen Massen-Despotismus, ber die französische Revolution beendigte? Und wieder bem Centrum wird ber Ruhm verbleiben, daß in ihm die staatsmännische lleberzeugung fest stand: Die Einheit ist diesem zersplitterten Bolke wichtiger als ber böchste Grad ber Freiheit - bag in ihm jene politischen Bläne geboren wurden, beren Weiterbildung noch viele Jahre lang unfere nationale Staatshuft beschäftigen wird; aber wer mag beute noch jenes blinde Bertrauen billigen, das diese Bartei ben Höfen entgegenbrachte? Wohl war es ein edles Bestreben "die Revolution zu schließen." aber solches Streben gelingt nur bem, ber mit einer größeren Macht bie Macht ber Massen bandigen kann. — Zubem beftand bas Barlament, mas fich aus ber Geschichte ber jungften Jahrzehnte leicht erklärt, zu vollen vier Fünftheilen aus Männern ber gelehrten Stänbe, bie erwerbenden Claffen waren fast gar nicht bertreten: fo erhielt die Versammlung einen ftark boctrinären Charafter. überwog — was sich wiederum nothwendig aus der Geschichte der letten Jahre ergab — ber Ginfluß bes Subwestens; die grundverkehrte Bor-

ftellung bestand, als ob in biefen Kleinstagten bes Sübens, weil bort am meisten gerebet wird vom Baterlande, auch der thatfraftigste Batriotismus lebe. Die nüchternere Gegenwart beginnt zu versteben wie sehr sich auch unter uns Süb- und Mittelbeutschen bas Sethstaefühl bamiber ftrauben mag - bag ber Schwerpunft unferer Bolitik, unserer Wehrkraft und Volkswirthschaft beutzutage im Norden liegt. Bebenken wir noch, welche verworrene Zeit bes phrasenhaften Liberalismus bem Barlamente voranging. "O walle bin, bu Opferbrand, weit über Land und Meer und foling' ein einig Liebesband um alle Bölfer ber" - biefer fentimentale Bhrafenschwall, ben beute schon fein ernster Mann ohne Unmuth lesen mag, stand in golbenen Lettern über bem Bräsidentenstuble des deutschen Barlaments. Rein Wunder. bak eine Bersammlung, die aus einer Epoche ber Rebeschwelgerei erstand, an die bärteste Machtfrage ber Reit - an die Frage: wie Deutschland zu Desterreich stebe? — nur auf Umwegen, zögernd und wie mit bofem Gemissen berantrat! Nehmen wir all bies zusammen. fo ift flar: bas beutsche Barlament erschien zu früh, es konnte seine Aber mit nichten meinen wir uns barum berech-Aufgabe nicht lösen. tigt, gleich jenem Allestabler Jurgens bie Manner mit Schmäbungen zu überbäufen, welche bas zur Zeit Unmögliche nicht möglich machten. Denn fragen wir nach ber eigenen positiven Meinung jener Allesscheltenden, so begegnet uns — eine ungeheure Albernheit. bas Barlament bätte sich begnügen sollen mit einer bescheibenen Reform bes Bunbesrechts an einzelnen Stellen. Als ob nicht vorber die Erfahrung eines Menschenalters und nachber bie Rückehr bes unveränberten alten Bunbestags zur Genüge bewiesen hatten, bag ber morfche Bau bes Bunbesrechts eine Ausbesserung einzelner Löcher nicht mehr vertrug! Rein, es galt zu handeln, es galt ben Neubau Deutschlands zu verfuchen, und die Männer, welche erfolglos dies nothwendige Wagnik auf fich nahmen, haben gerechten Anspruch auf ein milbes Urtheil. Die Nation wird fich nicht wieder trennen von der Erinnerung, daß sie einmal doch während kurzer Monde nicht mediatisirt war, und sie wird bie Bersuche nationaler Reform immer wieder anknüpfen mussen an die in ber Baulskirche gezeitigten Gebanken.

Nur mit Freiheitsfragen hatten sich bisher unsere Politiker ernstlich befaßt; baher gruppirten sich auch — unnatürlich genug — die Mitsglieder dieser Bersammlung, welche die Einheitsfrage lösen sollte, zunächst nach ihrer mehr oder minder liberalen Färbung. Langsamer als

die demokratische und die rein conservative Bartei schaarten sich die meisten confervativ-liberalen Elemente bes hauses zu der Bartei bes rechten Centrums zusammen, welche ankanas die wichtiasten Abstimmungen In ben Sikungen biefes Clubs mar Dablmann, welchem foleswig-bolfteinische, preukische und bannoversche Wablbezirke wetteifernd ihr Mandat für das Barlament angeboten hatten, alsbald ein angesebener Führer. Man kannte seine rubig zuversichtliche Weise, die mit fremben Meinungen tein langes Aufbeben machte: in ihr lag feine Schmäche als Bolitiker. seine Stärke als Lebrer und Leberreber, barum bieß es in ber Bartei, wenn Einer fich gar nicht überzeugen laffen wollte: "Dahlmann muß ihn anhauchen." Seltener rebete er im Saufe, ihm fehlte die rasche Beweglickfeit, welche das dramatische Leben ber Debatte verlangt. Oft unterbrochen burch bie Mahnung lauter zu reben, sprach er seine knabben, gebrungenen, wie in Stein gehauenen Sate, welche ben Lefer entzücken und eben beshalb keine echten Reben find. Wie ein vornehmer Schriftsteller gab er nur die Effeng, die Resultate seines Denkens, während die geborenen Redner des Hauses, die Binde, Ricker, L. Simon u. a., die Kunst verstanden, Gedanken und Empfinbungen vor den Augen der Hörer entsteben und in einem feurigen Strome babinrauschen zu lassen. Wenn er bennoch mehrmals auf ber Rebnerbühne große Erfolge errang, so bankte er bies ber Stimme bes Gewissens, die mabnend aus seinen Worten klang: am sicherften ergriff fein Bortrag, wenn er ein Selbstbekenntniß gab und von den bitteren vaterländischen Erfahrungen sprach, welche ben Gelehrten zum "argen Unitarier, zum entschlossenen Einbeitsmann" erzogen. scheibenben Einfluß übte er als Mitglied bes Berfassungsausschusses, welcher unter breifig Mitgliedern breizehn Professoren enthielt und bas reiche Talent, sowie die boctrinäre Richtung der Mehrheit des Hauses bedeutsam zeigte. Wegwerfend, im Tone des Lehrers trat Dahlmann oft ben radicalen Ausschweifungen ber Linken entgegen, boch von ber unerfreulichsten Unsitte seiner Bartei blieb er frei: bie Genoffen als die Eblen, die Eigentlichen, die besten Männer zu feiern widersprach seinem schlichten Wesen. Aber auch er widerstand nicht dem Zauber edler, vornehmer Liebenswürdigkeit und Würde, wodurch Heinrich v. Gagern die Augenzeugen hinrifi. Solchen Naturen, die mehr find als nie leisten, gerecht zu werden, wird bereinst die schwerste Aufgabe der Geschichtschreiber bes Barlaments bilben: versteben wir boch ichon beute nur mit Mühe, wie vorbem Luden einen so starken und wohlberechtigten

Einsluß auf die Jugend ausüben konnte. Wesentlich durch Dahlmann's Einfluß ward Gagern für die Stelle des Führers ausersehen, und abermals bewährte sich, daß großes Talent, Beweglickleit und Thatkraft im Leben der Staaten Größeres leisten als eine edle Natur.

Noch frand vorerft der Kampf der Radicalen und Confervativen über allen anderen Fragen, noch übertönte bas Schlachtgeichrei " Freiheit " und "Ordnung" ieden anderen Barteiruf. Man bedurfte alsbald einer starken Centralgewalt, um die Gesellschaft vor dem musten Treiben des anardischen Böbels zu schützen, wozu ber wikachtete Bundestag nicht im Stande war. Aber so unfertia, so rathlos standen die Barteien noch por dem Räthiel ber deutschen Berfassung, daß man sich bebelfen mußte mit einem Brovisorium, welches offenbar die endgiltige Lösung der Berfassungsfrage nur erschweren konnte. Den König von Breußen beim Worte zu nehmen und ihm provisorisch die Leitung Deutschlands zu übertragen, schien schlechtbin unmöglich: er war kaum Herr im eigenen Hause, und die ungebeure Mehrheit des Barlaments beberrichte der Als ein Antrag in jenem Sinne gestellt warb, begrüßte Breukenbak. Hobngelächter ben muthigen "Abgeordneten aus Bommern" (benn fo stand es in diesen gesinnungstüchtigen Tagen: ber Name bes tapfern Landes, bessen Landwehr ben Franzosen ben Weg über den Rbein ge= wiesen, galt nabezu als ein Schimpfname), und Riemand protestirte, als ein Defterreicher die Frechbeit hatte zu verlangen, man solle biesen Hohn gegen die preußische Krone im Protokolle verwerken! In so verzweifelter Lage war ber Borfdlag, welchen Dablmann als Berichterstatter bes Ausschusses vertheibigte, immerbin ber erträglichste: bie Regie=' rungen von Defterreich, Preußen und dem sogenannten reinen Deutschland follten je ein Mitalied für ein provisorisches Directorium bestellen. Die Einen dachten dabei an Schmerling, Dahlmann, v. d. Pfordten, bie praktischen Sopfe an je einen Bringen aus Desterreich. Breuken und Maiern. Geschab Letteres, so war nicht unmöglich, daß die Kronen ber von ihnen felber eingesetten Centralgewalt nothburftig Geborfam Aber im Berlaufe ber mehrtägigen Debatten schlug die Stimmung ber Mehrheit um. Die Furcht vor den Händeln in einem breiköpfigen Collegium, ber Bunich, bie Einheit Deutschlands, welche man bereits geschaffen wähnte, in Giner Berson zu verkörpern, endlich auch ein boctrinärer Mongrchismus, welcher burch bie Ernennung Eines Mannes das monarchische Princip gewahrt glaubte - das alles befreundete die Berfammlung allmäblich mit dem Gebauten, einen Reichs-

verwoler einzufeken. Auch Dablmann und ber Aussehn gaben endlich nad, blieben aber babei, bie Ernennung muffe von ben Regierungen Da, am Ende ber Debatten, allem parlamentarischen ausaeben. Brauche unwider, überraschte Gagern bas Barlament mit feinem fühnen Wriffe, er schig bor, bak bie Bersammlung selber ben unperontmorts lichen Reichsverwefer mable. Unermeklicher Belfalt folgte feiner Rebe. er fant auf der Sobe feines Rubmes, fein Borfcblag fibien alle Barteien zu verföhnen. Rach ihm erstattete Dablmann seinen Schlufibericht. Babrend Gagern's Worte noch jebes herr frürmisch bewegten. ging ber Berichterstatter rubig, als sei nichts vorgefallen, bie verschiebenen vorgeschlagenen "Susteme" burch (bas Wort bezeichnet ben Mann), fertigte berb und treffend die redublikanischen Bestrebungen ber Linken ab - benn "es giebt auch einen Hochverrath gegen ben gefunten Menschenverstand" - und empfahl die letten Korichläge bes Ausichuffes, ohne bas Ereignis bes Lages auch nur zu erwähnen. Rachbet unter ben Genoffen fprach er scharf gegen ben "führen Mikgriff": es lei besier, ber Bräsibent falle als bie Bersammlung. Man borte ibn nicht, ber Reichsberweier marb von bem Parlamente gewählt. Wer aber mag bente noch bestreiten, daß der unbewegliche Mann, der fo wenig vermochte einen gefährlichen Gebanken schlagfertig abunveisen, in ber Sache bas Rechte traf? Denn was war erreicht burch ben kubnen Griff? Alle Regierungen batte man fcwer, Breukens Bolf und Krone unvergeklich beleivigt und boch keine nationale Macht gegründet, welche bie Grollenben bandigen komite. Deutschlands Oberbaupt war ein obnmächtiger Bewatmann, ber ebenso in ber Luft frand wie bas Parlament felber - und welch ein Mann! In folden Tagen des Fiebers werben alle bunkten Krafte rege, die in der Seele des Bolkes ichlummern, auch vie Kraft ber Mythenbilbung. Die Welt erzählte fich von einem Trinksbruche des Erzberzons Johann, der, war er wirklich gehalten, der bolitifchen Kübiakeit seines Urbebers ein Armutbszeugnif ansstellte und zum Ueberfluk zur Hälfte erdictet war. Um dieses Trinksprucks willen - benn noch weniger wufte bie Ration von den Berdiensten ihrer anbern Brinzen - ward an Deutschlands Spite geftellt ein schwacher, beguemer alter Mann, tlug genug, um bas Bolf mit jener lothringischen Gemüthkichkeit anzubiebern, welche unferer Gutmuthigkeit fo bochgefährtich ift, ausgeftattet mit allen Attributen eines Monarchen, nur nicht mit ber Macht, und febr geneigt, seine unverantwortliche Gewalt gur rechten Stunde auch unverantwortlich zu gebrauchen, sie auszuheuten jum Besien des Hauses Lothringen. Gewiß, das beutsche Parlament erschien zu früh!

Raum bewog man die Regierungen, biefer traumbaften Reichsgemast eine balbe Hulbigung zu leisten. Balb nachber kam ber unselige Diag: ba fich entificiben follte, ob viefer stolze Reichstag ingend eine Macht befaß. Dem Manne, der "bie besten Krafte feiner Jugend, die Trong eines Menichenalters ber Sache Schleswig-Boliteins gewihmet." folga bas Herz böber, als im Arübiahr ein ehrlicher Krieg feines Heis mathlanbes alte Leiben zu beenben ichien. Er boffte, bort im Rorben merbe fich die Sache ber beutichen Einheit entscheiben --- ein Glaube. ber erft in ber immaften Zeit als ein Arrthum fich erwiesen bat. So ftart trat Dublmann's Theilnabme für biefen Rampf bervor, baf Biele ibm. mit Unrecht, nachfagten, die beutsche Revolution babe für ibn nur barum einen Werth, weil fie Schleswig-Holftein befreie. Aber traftlos führte Breuken ben Krieg, ummürdig wich es ben Drobungen ber großen Mächte und schloß den Waffenstillstand von Malmö, im Namen des beutschen Pundes, boch im Wiberspruche mit den ausbrücklichen Berschriften ber Centralgewalt. Die provisorische Regierung Schleswis-Holfteins gufgelbft, ihre Geletze aufgehoben -- und bamit folgerecht bie Manbate der Abgeordneten des Landes in Frankfurt, auch Dablmarre's einenes, annuffirt - die Truppen Schleswigs von den Hole steinern getrennt. sieben unschätkbare Wintermonate für ben Krieg verforen, und zu allebem ber Haubturbeber bes Unglücks im Lande, Graf Carl Moltke, zum Mitgliebe ber neuen Regierung ernannt --- bies bie Bestimmungen eines Bertrags, ber im Gamen bemitbigent, in einzelnen Buntten schmachvoll war. Dablittam fab feine theuersten Soffnungen gerführt. Das Bapter gitterte in seiner hand und seine Stimme Bebte . als er am 4. September die Interpellation an die Reichs minister richtete, welche fragte, ob all' diese Schande wahr sei.

"Um 9. Junius — so schloß er — vor noch nicht drei Monaten, wurde bier in der Paulstirche beschlossen, daß in der schleswig-holsteintschen Sache die Ehre Deutschlands gewahrt werden solle, die Stre Deutschlands!" Diese Wahnung an das Heiligste, was Deutsche Lennen, aus einem Munde, der nie ein Schlagwort sprach; siel erschütternd in alle Herzen. Wit Mühe gelang es den Besonnenen, die Berathung um 24 Stunden zu verschieden. Die eine Nacht änderte nichts an dem Sinne des Wannes. Er beamtragte jest die vorläusige Sisttrung des Wassenstillstandes, und nie trat schöner an den Tag, welche Gluth pa-

÷

triotischer Leibenschaft unter ber Karren Hälle feines rubigen Webens brannte. .. Unfere eigenen Sandoleute bem Untergange zu überliefern. bas ist es, worn ich ben Muth nicht besitze, und barum eben bin ich so muthia. Als er die Koffming aussprach. Schlesmig Solftein merbe widersteben, bem Waffenstillstand zum Trok, ba gebachte unter ben Borern mander jener Scene, bie Dabimann por wenigen Sabren in feiner Revolutionsgeschichte is icon geschilbert batte -- bes Augenblicks, ba Lord Chatham im Oberhause die berühmten Worte sprach: America has resisted, I am glad to hear it. Unb ein Blid in eine finstere Rukunst that sich auf, ba er rief: "Unterwerten wir ums bei ber erften Brilfung, welche uns nabt, ben Mächten bes Auslands gegenüber, kleinmittbig bei bem Anfange, bem erften Anblick ber Gefahr. bonn, meine Herren, werben Sie Ihr ebemals stolzes Haupt nie wieber erbeben! Denten Sie an biefe meine Borte: nie!" - Gr fand allein in seiner Bartei: burch die Stimmen der Linken und des linken Centrums ward der Belchluß, die Ausführung des Waffenftillsands zu Aftiren, angenommen.

Rein Schritt in Dahlmam's Leben forbert so lebhaft bie wärmste Empfinbung patriotischer Theilnahme beraus, und die Gegenwart, feel, auf unsere ümasten Erfolge im Norben, ist fehr geneigt, ihm eben blese That rum bochten Rubme anxurednen. Wer falt die wirkliche Lage betrachtet; fommt zu bem entgegengefesten Urtheil. Dabimann's Berfahren war ber Rebler eines reinen Batrioten, aber boch ein ichwerer wolltischer Webler. Alle Grunde bes eblen Mannes brechen aufammen vor ber einen Frage: was benn nun werben follte? Wo war bie Macht, ben Bassenstillstand zu sifttren? Wit welchem Seere wollte man ben Ariea gegen Danemart weiterführen? Breuken tonnte obne ichreienbe Berjeinna bes Böllerrechts ben ratificirten Bertrag nicht brechen; auch ein Minifterweckfel in Berlin anderte daran nichts, und eine Regierungsandes rung zum Besten Schleswig-Holfteins zu bewirken mar feineswegs bie Abficht ber unrubigen Maffen in Berlin. Das Barlament überwarf fich alfo mit dem einzigen beutschen Staate, ber in ben letten Monaten febr wenig freilieb, aber boch etwas für Deutschland geleiftet; und auf diefen Bruch meifchen Berlin und Frankfurt batten feit Monaten die Tobfeinde ber beutschen Ginheit, die Diplomatie des Czaven Micolaus und bie Hofpartei in Botsbam, emfig hingearbeitet! - Stant Deutschlands Thre auf bem Spiele, erwidert man, so mußte man auch den Bruch mit Breuften wagen. Nun wohl, aber wo waren die Bataillone, welche

vorgen Breukens Millen die Dänen ichtagen tomben? Der jungfie Kellmarbe gegen bas Ende beshalb fo labm geführt, weil die Mittelstaaten beichtwibrig, ibre Contingente nicht zum Reichsbeere abgeben lieken. Und biele Staaten follten, auf bie Gefahr eines Bürgertriegs mit Breuken. selbständig ben Feldrug gegen Dänemark führen in einem Augenblice; da sie ihrer Heere gegen die rabicalen Umtriebe babeim beingend bedurften, das babische und viele andere fleine Contingente wemoralisirt und die bairische Armee. Dank der Kunskliebe König Ludmig's, feit Sabren vermabrloft mar? Wer ift fo bibn, nach ben Erfabrumgen des Decembers 1863 noch an diese Möglichkeit zu glauben? --Boblan, ruft man - umb biefer Grund besticht am faufften - fo mufite bas Barlament die Herzogthümer aufforbern, dan fie felbständig. wie im Jahre 1850, ihren Krieg führten. Aber in jenem Zeitpunkte befan Solemig-Holftein nur einige follecht organisiste Bataillone: und biefe menigen Trubben burd Freifchaaren aus Deutschland verstätlen. wie Dablmann boffte, bas biek bie Blüthe beutscher Jugend in bas fichere Berberben senden. Solches begriff ber gefunde Menschenverstand ben Schleswig-Dolfteiner febr ichnell: fie fügten fich und benauten ben Beffenstillstand, um das Deer zu schaffen, das bei Sbitebt und Missunde idlug: --- uGo blieb enblid: fagen die Demofraten, die Bollserbebung: bas Barlament mußte als ein Convent verfahren, die Nation aufbieten, im Motblall breißig Throne fuirzen u. f. m.; ber Septemberaufftanb zu Woulffurt bewies ja flärlich, bak bie Nation bon bober Begeifterung fün ihr Recht im Morben burchglübt war." - Wirklich? Wollte ber Himmel.: es lebte bereits in unlerem Bolle eine fo beine vaterlandifche Leidenschaft, daß auf die Runde: "die Chre Deutschlands ist gefährdet" Millionen Köufte sich ans Meiser ballten! Wer Deutschland kennt. mirb bas nicht glauben. Der Rummer unt Schleswig-Holftein, mabrlicht, mar es nicht, was die Böbelhaufen der Bfingkweibe auf die Barrikaben trieb. : Die Theilnahme im Bolle für den Krieg war unzweifelbaftimeit schwächer als im Jahre 1864. So bletben nur noch jene Meimungen, welche über jeden Einwurf erhaben find; die Ansicht, man sollte mit dem idealen deutschen "Bolfsgeiste" die realen Batterien auf Alben fwisnen -- besalrichen die Meinung: "bas Parlament mußte mit Bewußtiein einen unausführharen Befaluß fassen und bann belbenhaft untergeben; ein folder Untergang ift ein moralischer Sleg." Nur leiber liebt die Weltgeschichte die Theatereffecte meniger, als unsere Gefühlspolitiker. Der wahrscheinliche Ausgang, wenn Dahlmannis

Meinung die Oberhand behauptete, wäre weit minder tragisch, doch um so kläglicher gewesen: die großen deutschen Cabinette hätten dem Berschluß des Parlaments einsach ignorirt, und nach einigen radicalen. Butschen und jener ungeheueren Zänkerei, welche dei und in solchen Fällen landesüblich ist, hätte das Parlament seine Ohumacht eingestehen müssen. Mit kurzen Worten: Dahlmann's Rede war, im engslischen Parlamente gesprochen, die That eines Staatsmanns, in einer Nationalversammlung ohne Macht das verlorene Wort eines edlen Partrioten, der das Unmögliche verlangte.

Die Strafe, eine fcredlich barte Strafe, folgte bem Fehler auf bem Ause. Das Reichsministerium trat ab. Dahlmann ward beauftragt, ein neues Cabinet zu bilben. Langfam, ohne Ebrgetz, ohne eine Aber jener rücklichtslosen Kühnbeit, welche in den Bersonen nur Wittel sum Swede flebt, wurte er febr wohl, dan er ber Dann nicht war einen großen Staat zu leiten; er bot jest einen gar traurigen Anblick. Seine Freunde standen auf der Seite der Geaner. Eine Berftändigung mit ber Linken versprach keinen Erfolg, ba bie Meinungen über bie Mittel zur Ausführung bes Sistirungsbeschlusses zu weit auseinandergingen, und ber Mann ber strengen lleberzeugung konnte sich nicht zu einem Compromik entschließen; ich kann boch nicht, hörte man ihn fagen, mit Robert Blum aufammen im Ministerium fiten. Babrent starke Aufforderungen zum Reben, beftige Ausfälle ihn reizten, blieb er mortlosquer schrieb an Geroinus, ber in Rom weilte. Stürmisch forberte die Anfe Ansführung des Siftirungsbeichluffes, fie verlangte die verwegensten Schritte, fogar einen Bollziehungsausschuß; Dahlmann beschwor sie, viese Anträge zurückunehmen, nach einigen Aggen gab er verzweifelt seinen Auftrag zurück. Unterbessen waren die deutschen Trutten, trok bes Siftirmasbeidelusses, aus ben Kerroathumern abmarichirt, ber Baffenstillstand bestand thatsächlich, nur daß mehrere ber für Deutschland bärteften Bedingungen nicht ausgeführt wurden. Am 14. September, ba bie Berathung über bie endgistige Verwerfung. bes Massenstillstandes begann, war die Stimmung in der Raulekirche bereits verwandelt. Binde ehrte Dahlmann und sich felber, da er in einer seiner schönsten Reben von bem burch eble Motive auf bas Gis geführten" Begner fagte: "Herr Dahlmann bedarf es nicht, daß ich ibm meine Hochachtung ausspreche, benn er besitzt die Hochachtung von ganz Deutschland, und die wird ihm bleiben." Aber welch ein Frethum, wenn Binds ber Nationalversammlung für bie Annahme bes Waffen-

stillstands die Achtung Europas versprack! Es mar boch ein tragischer-Augenblick, die Abnung einer großen Katastrophe flog durch die Kallen. als in ber Dammerung bes 16. September verfündet warb, ber Maffenstillstand sei im Wesentlichen gutgebeißen, und ein bumpfes miklantenbes Getbie ber Gallerien bies Ergebnif begrüfte. Es maren boch prophetische Worte, die Dablmann den Genossen aurief: "Sie werden Ihr Haupt nie wieder erheben!" An ienem Abend zerrik der Nebel, der das Auge ber Deutschen Mongte lang umnachtet: sie batten geträumt, eine. wirkliche Reichsgewalt und ein mächtiges Barlament zu befiten, jett mußten bie beiben Bewalten gesteben, baf Breuken über unser Schicfal enticheibet. Bobl war es nothwendig, daß die Rationalbersammlung ibre Ohnmacht bekannte: aber ein fo bitteres Müssen versteht ber groke Haufe nicht: er fab in der Mehrbeit der Baulsfirche einfach Berräther. Die Nationalversammlung billigte ben Baffenstillstand, um nicht bas Werk, bazu fie berufen war, bas Berfassungswerk zu gefährben : boch im felben Augenblicke brach ibre einzige Macht, ibr moraliiches Anleben, aufammen. Es war ber Anfang bes Enbes.

Nun reaten sich alle die unsauberen Elemente, welche die Demofratie --- bie am bunteften gemischte unter ben Barteien bes frürmischen Sabres - umfakte. Dieselben Demagogen, die eine balbe Million Deutscher in Bosen ben volnischen Sensenmannern ausliefern wollten. bekten burch das Geldrei: "Berrath an Schleswig-Holftein" ben Böbel zum Mord und sinnlofen Aufruhr. Der Aufftand ward befiegte boch auf Bochen bingus erfüllte wilber verbitterter Barteibaber bie Baulsfirdse. Auch Dabkmann trat auf "in fcwerer Sorge für seinen guten Auf als Menich und als Baterlandsfreund" und protestirte gegen jebe Belobung, die ihm in den Blättern der Linken gespendet werde. Bei solcher Tobfeinbichaft war die Beridhnung awischen bem Centrum und ber gemäßigten Demokratie unmöglich, worauf boch bas Gelingen bes Berfassungswerkes berubte. Monate waren verflossen fiber ber Berathung ber Grundrechte: benn ben kurken verftanbigen Entwurf ber Grundrechte, welchen Dahlmann mit R. Mohl und Mühlfelbt. verfaßt, hatte man verworfen und jenen ausführlichen Entwurf vorgezogen, welcher bie unbeilvollen endlosen Debatten veranlaste. R. Mohl bemerkt vortrefflich, daß die Bersammlung, die noch keinen bestimmten Plan für die Berfassung begte, eines solchen Tummelplanes bedurfte, um die Kräfte der Partelen zu messen und sich selber fermen zu lernen; und ebenso natürlich war, baß in einem Bolle; welches bisher nur Freiheitssvagen kannte, eben bie Grunbrechte biefen Kampfplat. abgaben.

Devocitat näherte man sich erft noch der Katastrophe dem Kerne ver Berfaffungsfrage. Roch um Michgelis, als bie Deutsche: Beitung nach Frankfurt siberfiebolte, ftrich Dahlmann ben Gat ihres Prop. gramms, welcher die breukische Spike verlangte, mit ber: Wemerfung : "bas kann man jest noch gar nicht wissen." Die bsterreichliche Frage. fo lange burd moblagmeinte Beschwichtigungen bingubgeschoben, brungte sich entilich unabweisbar auf. Im Berfaffimasausiduffe entmarfen Dahlmesm und Drubsen die beiben Borgerandben, welche bestimmten. bak lein beutscher Staat mit nicht bentichen anders als berch Berionals union verbunben fein bürfe. "Der Schilb ber Rothwenblafeit. forach Dabimann, betit biefe Gaue: ftreichen wir fie, fo muffen wir zu jedemt Baragraphen binzufügen: bas foll für Defterreich nicht gelten --- obet bie Einbeit Deutschlands soll nicht zu Stande kommen. Diese Frage steht fiber allen Barteien, es ist die Krage unserer Lufunft." In der That, ein ftarfer Schritt vorwärts zur richtigen Erfenntnik ber Sadlage. Wer noch war man weit von ber Ginsicht, bag ein lebensfähiger Bundesstaat feine Berbindung eines seiner Glieder mit außerbündi= ichen Adnbern, auch die Bersonalunion nicht, ertragen kann. meinte Dablmann, die Deutsch-Oefterreicher würden in die Zertheilung ihres Reichs in wei felbständige Salften willigen, "fie mußten benn im Rivel bes Herrseins ihr Heimathsacfühl verleumen." Darum verstand man jene Baragraphen als eine "Frage an Desterreich" und stellte also bie Autunft bes Baterlandes bem guten Willen bes Wiener Hofes anheim, ber in ber Kunft bes verschlagenen Zauberns, bes unwahren hinbaltens niemals feinen Meister fand. Bald erfolate bie Antiport auf die Frage an Desterreich, verständlich Johem, der bören wollte: bas Wiener Cabinet sprach in bem Brogramm von Kremvier aus, was ieder pflichtgetreue bierreichifche Staatsmann wollen muß: "lein Berreißen ber Monarchie, Fortbestand Desterreichs in staatlicher Einbett." Seit bem Eintreten in die großen praktischen Kragen begann endlich eine lebensfähigere Gruppirung ber Barteien. Die groke Reiservartei foiet fich ab von ben Desterreichern und schaarte fich um bas Ministerium Gagern. Rur warb leiber ber Rath weltfiembiger: Genossen nicht beachtet: bas neue Reichscabinet erhielt nicht jene überwiegend preußtiche Zusammensetzung, welche boch nöthig war, wenn man fico mit dem Berliner Hofe verständigen wollte. Daß das Berhältniß zu ber Linken sich nicht besserte, ward zum Theil durch die Erbkaiserlichen selbst verschuldet; benn beherrscht von dem Widerwillen gegen die Anarchie schaute diese Partei mit Vertrauen den rettenden Thaten der "Cabinette der bewassneten Furcht" in Wien und Berlin zu und ahnte nicht, wie bald die Reaction auch in die Hallen von St. Paul hereindrechen werde. Kein geringerer Mann als Dahlmann hat das unselige Bort "rettende That" erfunden. Ein deutsches Reich sür die reindeutschen Staaten, ein weiterer Bund mit Desterreich! war sortan die Losung — ein höchst verwickelter Plan, der alle Kennzeichen einer Uebergangsepoche an der Stirn trug und dann gewiß unaussührbar blieb, wenn die Deutschen, statt entschlossen zuerst. ihr eigenes Reich zu schaffen, köstliche Monate über unstruchtbaren Berhandlungen mit dem schlauen Nachbar verloren. "Das Warten auf Desterreich, sagte Beckerath, ist das Sterben der deutschen Einheit."

Gang einzige, unerhörte Erscheinungen in bem Barteileben von St. Baul bewährten, daß die Frage unserer Einheit die schwerste ist von allen, welche ie einem Bolke gestellt wurden. Wider Willen und Erwarten war man zu ber Einficht gelangt, daß bie Reichsverfassung für Desterreich nicht gelten könne, und boch faken die Abgeordneten Desterreichs im Hause. Solcher Austand war so unhaltbar, daß schon im November gewiegte Diplomaten ber alten Schule händereibend meinten, es sei Zeit, die bestaubten Uniformen auszuklopfen. Zerrissen von wüthenbem Barteibasse zeigte bas Haus bereits bas bippokratische Gesicht, die Lage war vergleichbar dem Zustande des Congresses von Washington kurz vor der Abtrennung der Südstaaten. Die Schlags worte: Berräther, Rleindeutsche, Hinauswerfen Desterreichs! umschwirrten die Erbkaiserlichen. Als der Erziudas galt den Gegnern Dahlmann. Wer kennt nicht jene Bilber, wie ber Bonner Professor einem gefunden Menschen bas Bein abfägt, weil er fowarzgelbe Alecten auf ber Hose bat, und bergleichen? Rein Wunder, daß die Bresse ber Kaiserlichen auf solche Angriffe in sehr hochmuthigem Tone antwortete: benn alle anderen Barteien des Hauses wukten nur was sie nicht wollten. Unter ben Desterreichern entstand der Entschluß, die Berfassung, die nicht für Defterreich gelten follte, fo febr zu "vergiften", fo sehr mit radicaler Thorheit anzufüllen, daß sie der Krone Breuken unannehmbar werbe. Diese berufene Coalition ber "Metternich'ichen Rechten" und ber Linken beftanb fo formlich und folgerichtig keineswegs, wie die Raiserlichen in der Hitze des Parteikampfes meinten; doch allerbings sah man jetzt "Namen, bie einander anhenlten", einträchtig für die radicalsten Anträge stimmen: k. k. Legittmisten, welchen der König von Preußen als ein Gegenkaiser galt, in schöner Uebereinstimmung mit den Anarchisten, welche "kein Oberhaupt" wollten, Ultramontane und Schutzölliner Hand in Hand mit der Demokratie. Wer heute zurückschant auf diese Tage des Hasses, wird zwar das Versahren der Desterreicher unenhört sinden — aber auch ihre Lage. Eine Partei in so verzweiselter Stellung kann nicht wählig sein in ihren Mitteln. Nicht jedem unter den österreichisch gesinnten Conservatioen war jene edle Ofsenheit gegeben, welche einen Wann der äußersten ultramontamen Richtung, Bus, zu dem unschuldigen Geständuts bewog: "ich hin mit der äußersten Freiheit gegangen, ich habe dabei der Linken keine Consessionen gemacht, es war weine Ueberzeugung."

Die Raiserpartei mar zurückgekehrt zu ben Hauwigebanken bes vielgoldmabten Siebzebnerentwurfes. Im Januar fagte Dasimann bie smatsmännischen Worte: "Desterreich wird burch eine Macht von uns getrennt, welche stärker ist als wir. Wir kömmen in Freundschaft neben Desterreich geben, ein Ueberunk erftrebter Ginheit mürde aur.Unfreundschaft führen. Desterreich krankt an feiner Stärke ebenso fehr wie andere Staaten an ihrer Schwäche." Wit biefer rubigen Hobergeugung ftanb er ungleich fester ba als Gagem, ber die reichsritterliche Bouliebe für Defterreich kaum verbergen konnte. Aber wenn bie Illusionen über Desterreichs Lage zu verftieben begannen, ber Wahn, bas Barlament fei mächtig, währte fort. Als die Mehrheit durch die Anerkenmung bes Malmöer Waffenstillstandes ihren guten Ruf auf's Spiel fette, ba mukte sie erkennen, dak sie fortan eine Macht nur sein konnte in der engsten Berbindung mit der breufischen Regierung. Für biefen Aweck geichab von Frankfurt aus zu wenig, von Berlin noch weit weniger, benn feines Sterblichen Auge mochte bie wahre Meinung ber rathfelhaften preufitiden Noten ergründen. Breufen schwanfte zwischen Mollen und Nichtwollen, und in St. Raul gebärbete man fich als eine britte Große. macht neben Wien und Berlin: men arbeitete für Brenken .. obne me wissen, ob der Araund das Werk billigen werde. Roch zweimal in biesen bangen Monaten trat Dahlmann mit einer großen Rebe: vor. bas Sans. Seine Bertheibigung bes abfoluten Beto am 14. December war für ben masvollen beutschen Liberalen ebenso bezeichnend wie weis land Mirabeau's gewaltige Beto-Rebe für ben genialen Tribunen --nicht gang undhalich einem Katheber-Bortrage, boch reich au ftratsmännischen Gebanten. Wer wiberipräche beute noch, wenn Dabimann fagte, bas Beto fei keine ffreiheitsfrage, fonbern eine Machtfrage? Ex burfte wohl versichern: "bie Borschläge ber Gegner sind alle mit einander gleich viel werth, sie find alle gar nichts werth," benn berweil er rebete, aab fich bie Unreife unferer politischen Bilbung in erichreckenben Alls er fagte: "in ben Augen bes Herrn v. Erükschler ist augenscheinlich iene Regierung die beste, welche am besten zu gehor-. den verkieht." ba ericoll auf ber Linken ber veronfigie Ruf: Sehr richtig!! Am 22, Januar, alsbald nach Ubland, bestieg er die Tribline. um für bas Erbfaiferthum zu fprechen, und ich bente, bie Rabl berer ist beute nicht mehr groß, welche eine Nungkung finden in feinen Borten: die Erblickfeit in der Monarchie vertheiblaen, das beine das Einmaleins vertbeidigen. Freilich, bie berufene Geschichte vom "alben Efel", die er erzählte, bewies, bak er die Anbanglichfeit ber beutschen Stämme an ihre angestammten Fürstenbäuser gar febr überfcbatte. Alle Strenge bes Monarchiften, alle Auversicht bes Batrioten fprach aus den berühmten Worten: "uns thut ein Herrscherhaus noth, weldes ganglich fich unferem Deutschland wibmet. Un den Hobensollern Breukens können wir ein solches Herrscherhaus nicht nur baben, sonbern mit bem schlechtesten und bem besten Willen fann es tein Storblicher bahin bringen, bak wir es nicht an ihnen haben. ".

Es folgte bie tranrige Zeit ber leblofen entfeelten Debatten, ba bie Barteien streng geschlossen einander gegenüber franden und die mächtigsten Rebner nur noch in die leere Luft sprachen. Es folgte die octropirte Berfassung, die Defterreich --- wie billig --- als ein selbstänbiges Reich; ohne jebe Rücksicht auf Deutschland constituirte. Augenblide aber, ba ber Raiferstaat um fein Dafein tampfte, magte ber unbelehrbare Hochmuth bes Wiener Cabinets ber bentschen Nation eine Berfassung vorzuschlagen, ohne eine Bollsvertretung, boch mit einem Staatenbause, worin Defterreich 38. Deutschland 32 Stimmen baben sollte! "Die Zerreikung ist vollbrocht, boch nicht wir baben sie verschulbet," jagte felbst Radowit, und wenn ben Hohenzollem die glowreiche Erinnerung an Hohenfriedberg und Leuthen noch nicht geschwemben war, so mufte in solder Stunde auch ein vermessener Beschlich Eingang finden am Berliner Hofe. Nachbem burch bie vereinten Bestrebungen ber Linken und ber Bartei Schmerling's und Heckscher's bie Berfaffung eine lange Reihe unmöglicher radicaler Beftimmungen erhalten hatte, ward endlich das Erbkaiferthum in ber Baulstieche duringefest;: aber nicht bas brenkliche. Denn bie Mehrbeit war, ba bie Defterreicher mit über bas Geschich bes nichtölterreichlichen Deutschlands abstimmten. ie unficher, bağ man zuerst bas abstracte Erbkaiserthum festitellen munte und bann erft boffen konnte, die Mebriahl für die vreuftische Kaiferkrone zu gewinnen. So erfolgte endlich bie Raiferwahl - ücherlich ein unerfreukiches. Seitenstück zu althistorischen Borgangen und eine schwere Berletung bes Stolzes ber preukischen Krone. "Richt bem Deutschen gezient es die fürchterliche Bewegung fortwietten und zu schwanken bierbin und, bortbin "--- mit biefen Worten Goethe's verfündete der Bräsibent bas Ergebnik ber langen Arbeit. Doch bie Welt follte erfahren: in Berlin walt als Weisheit, ben unhaltbaren Auftand bes Ameifels ziellas zu verlängern und battlos bierbin und bortbin zu schwanken. In ber amölsten Stumbe. feinen eignen Rathen unerwartet, lebnte ber König bie Raifertwone ab. Richt uns frebt es an, ben Stab ju brechen über die Männer, welche auf die Annahme ober auf die Abbankung bes Königs, auf bie zwingende Gemalt ber groken Stunde ge-Donn wie viel sie auch gefahlt, was - im Grunde - war ihr ichwerkes Berbrechen? Sie bielten einen Kleinunth ber prenkischen Arone, einen in der neven Geschichte einzigen Fall; für ummöglich, baran wir felber nicht glanben würden, wenn wir ihn nicht erlebt batten. Eine preukische Stratsfunft begann, mofür die varlamentarische Sprache nicht ausreicht: fie wollte die Oberleitung in Deutschland, doch nicht ber Blebrier fallte bie Arone bemit betrauen. Gie bachte nicht fich mit Desterneich raich zu verftändigen und ben alten Zustand bermitellen; nein , fie wollte bas folechebin Repolutionare auf legitimem Wege etveichen burch die freie Auftimmung iener kleinen Höfe, welche die Borwände und Winkelzuge bes Ranberns und Berneinens von Brenken felber gelernt hatten. Das Berbanguiß aller Salbbeit ereilte endlich auch die Unionspolitik.

Zum britten Male in feinem öffentlichen Wirfen hatte Dahlmannben Kronen ein ebles Bertrauen entgegenzehracht, und nochmals wie: nordem in Riel und Göttingen erntete er den "schwarzen Undank;"den die Linke längst vorausgeschen. Wieder mußte das allmächtige Parlament beschämt seine Ohnmacht eingestehen. Die Mehrheit hatte sich verpflichtet die Reichsversassung aufrecht zu erhalten. Aber der unwerantwortliche Reichsverwesen, der auf Heckscher's Rath sein Umt nicht niedergelegt hatte, zeigte sich jest als Erzherzog, er verweigerte seine Mitwinkung: das Sabinet Gagern tret ab. So blieb nur Gines -

bie Repolution. Auch an die Rubigsten find bei jenem Ausammenbruche aller hoffnungen revolutionare Gebanten berangetreten. fünftebn Jahren bürfen wir breift Tagen, bak die Nation zu einem erfoldreichen Aufstande für bie Reichsverfassung in jenem Augenblide weber gewillt noch fähig war: und eine Revolution entründen mit bem Bewuktsein ber Unmöglichkeit, zur Lustbarkeit ober um zu bemonstriren, ist ein Verbrechen. Wir kennen Dablmann als einen arund= säklichen Keind der Revolution, und schwertich mag Einer in ienen rauben Tagen bas tragische Gefdick bes Barlaments schmerulicher als er empfunden baben. Seine gemeffene Haltung freilich verließ ihn auch jett nicht. Als ber Erzberzog bie Bersammlung burch bie Ernennung bes Ministeriums Grävell verböhnte und bas Barlament bies für eine Beleibigung erklärte, ba betbeiligte er fich nicht: er bafte bies formlofe Berfahren ber Leibenfcaft. Seine ganze Ratur zu fein und zu benken - er selber gestand es - mar für bas bartnäckigste Ausbauern. Ein erster Borichlag, baf bie Bartei austreten sollte. scheiterte an Dahlmann's Biberspruche. Erft als die Austritte und Abberufungen sich bäuften, als er die Gewikheit batte, bei längerem Bleiben mitschuldig zu werden an rabicalen Beschlüffen, die er verbammte, als die nächsten Freunde fich zum Austreten entschlossen: ba trat er endlich nach einer Nacht voll inneren Kumpfes unter die Genollen und gestand, wie schwer ber Entschluf ihm werde: "Ich wurde mir es nie vergeben, wenn ich mir fagen müste, ich fet zu früh ausgetreten, ich habe zu früh am Baterlande verzweifelt; bagegen würde ich es leicht tragen, ich sei zu spät ausgeweben. Aber es wuchs in mir von Minute zu Minute bie lleberzeugung, buß bie Gemeinsamfeit bas Ueberwiegende sei." Dann schrieb er als der Erste seinen Namen unter ble Austritterklärung ber vornehmsten Mitalieber ber Ralferpartei.

Nach so harter Enttäuschung stieg ihm die Ahnung auf, daß die schwere Krankheit des deutschen Staatsledens mit so sansten Mitteln, wie er gehosst, nicht zu heilen sei. Er schried in die Deutsche Zeitung: "Gollte: diese große Bewegung an dem Uebermuthe der Könige von Napoleon's Guaden scheitern und das Heil unseres Volkes sich noch einmal zur Rebensache verstächtigen, so hemmt, wenn es abermals sluthet, kein Damm die wilden Gewässen, so hemmt, wenn es abermals sluthet, kein Damm die wilden Gewässer mehr, und der Wanderer wird vie Reste der alten deutschen Monarchie in den Gradgewölden ihrer Dhnastien suchen müssen." Noch trostloser sand er die Lage auf der Bersammlung zu Gotha; die müte Abstrammung der Freunde entlockte

ibm ben formerziichen Mustruf: oh fleah, oh flesh, how art thou fishified! Au rathen wukte auch er nicht, man börte von ihm bas permeifelte Mort: "Stekt steben wir nur noch ber brutalen Thatsache genenüber." In mobil rien n'est aussi brutal que le fait! Die Nation - und feineswegs blos die Laiferpartei, in welcher freilich die Sünden und die Tugenden bes deutschen Idealismus am stärkken sich ausbrägten --- bie Nation war in jenem frirmischen Jahre noch nicht im Stande, die foredliche Babrbeit bieles Mortes zu verfieben: barum verlief fich die Revolution im Sande. Wenn mier Bolf dereinst begriffen bat, daß die brutale Thatsache ber fleinköniglichen Sow verämität nicht gerftort werben kann burch ein imaginäres Barlament. fondern allein durch eine andere brutale Thatsache - durch den brenkiichen Staat und seine Bateillone: bann wird was bauernt und vrobebaltig war in bem Thim und Deufen ber Kaiferpartei wieder aufleben. Dann wird die Ration die Berminklumgen zurückehmen, wolche fie im blimben Rorne ber Enttäuschung über ihr erstes Barlament ergok. und ibm nachrilbmen, was der alte Arndt ungebrochenen Muthes den Geneffen zurief:

> wir find gefclagen, nicht befiegt; in folder Schlacht erliegt man nicht.

Ru retten was noch zu retten war, ging Dahlmann in die erste Nammer nach Berlin, als vie Reaction siegesfroh ihr Haupt erhoh und bie octrobirte Berfassung revidirt wurde. Bie bem beutiden Barlamente, so bat er auch ber breufischen Bollsvertretung ein Sebermort, unerufen. das vor unferen Augen traurig in Erfühung gebt. Der wichtigste Ball ber Session war der Streit über ben Artikel 109 ber bentigen Berfassung (, die bostebenben Steuern und Abgaben werben forterhoben") -- eine urformalich transitorisch gemeinte Bestimmung, welche für eine gewiffenlose Regierung bie Handbabe werben mußte, um bas Steuerbewilligungsrecht bes Landtages aus ben Angeln zu beben. Herr v. Bismarcf allein erkläute bereits unverhablen, dag ein großer Staat fich nicht regieren laffe mit dem unbedingten Steuerbewilliamnagrechte bes Barlaments. Aus bet imenblich vertrauensvollen Mittelvartei: liek sich die volitische Unerfahrenheit in naiven Worten vernehmen: wo sei die Gefahr bei diesem Artifel? wenn ber Landtag bas Bubget nicht bewillige, wie könnte bann eine Regierung bestehen? Dann babe fie zwar Eknnahmen aus ben bestehenden Steuern, boch Ausgaben dürfe fie nicht machen! Die violgeschmäbten Doctrinare, Die

Dablikannt, Kübne. Campboulen, Handemann, ftanben in ber Oppofition! sie besaken Meltersabrung genug, um zu wissen, bak wer die Wacht bat, his bas Recht nehmen kann. Daxum entlub fich auf ihr Kaupt ber gange Rorn bes Freiberrn v. Manteuffel : alle Bartelen, erklärte ber Minister, batten in biesem Staate ein Recht bamiein, nur nicht bie Doctrinare. In einer claffischen Rebe beschwor Dablmann bas Kraus. "für beine Kassung zu stimmen, die bas Steuerbewilligungsrecht unserer Bollsvertretung itaend speifelbaft läkt ober auch nur seinen Eintritt perspätet. Wenn wir beute weichlich nachgeben, so wird die Rollswertretung vieles Recht, welches ihr auf vie Dauer nicht entgeben kunn. nur gewinnen durch einen langen Randof! Se mare über alles trauria. wenn bie Geschichte von bielen Tagen melben mikkte: os babe bie gemilitate Partei, bie Bartei ber wohlwollenden Baterlandsfreunde, in Breuken die Allove ver Demokratie freilich zu umschliffen vermocht, allein fie babe nicht Energie bes Charalters, nicht klaren volltilichen Bild, nicht eble Selbstverlengming gening beieffen, um eine beitsame Berfalfung für das Baterland zu begrinden. Woge bas minum gefcheben!" Dennoch geschab es also, und ein strenges Urtheil muß bekennen ; bak bie Bartei bes Redners felber einige Schulb an bem unflaren Ausgang trug. Noch berrichte überall im liberalen Lager ber Glaube, daß die Macht über ben Beutel ben Edstein ber parlamentarischen Rechte bilbe: und boch icheute fich ein richtiger politischer Infibit, bas Dafein bes Staatus ber Willin wechlehrber Kammermehrbeiten gantlich preiszugeben. - Die schimpfliche Feigheit, welche ber deutsche Abel mährend ber Revolution gezeigt, hatte ben Berfasser ber "Bolitil" von mancher alten Borliebe belieut. Er fand jest, daß die ledensfühigen Elemente unferer Gefell schaft bemokratisch seien, und warme vor der Bilbung eines erblichen Herrenstandes: unfere ersten Kammern könnten nur dem belaischen Genate nachgebildet werben. Das war bas Ende feiner volitischen Kansbabn.

Sein lettes Jahrzehnt verbrachte er wieder in Bonn, sehr thätig als Lehrer. Der regsamere Theil der Studentenschaft brochte noch die alte Liebe dem stattlichen Greise entgegen, der ungedeugt mit dichtem bunkken Haar einherzing. Die Durschenschaften zogen nie theinunfwärts zum Commerse, ohne vor Dahlmann's Hause die Fahne zu schweiten und ihm ein Hoch zu bringen. Argwöhnisch bevöndtete ihn die Regiorung; nur um so ernster übte er die Psicht, seine Schüler über den Staat der Gegenwart zu belehren. Scharf und schneibend pflegte

er die Borleitingen über die beutsche Geschichte abenschlieken mit einer Schilberung bes wiederbergestellten Bundestages. " Geithem ift jebe Boffnung auf die Einigung Deutschlands verschwunden, und wie ber Rechtsputtand barnieberliegt, bavon geben Lurbeffen und Schleswig-Holftein ein Reugniff. Doch genug, übergenug, ich schließe." -- Auch ein willich naiver Abrik ber beutschen Geschichte, ben ber Alte für eine Enfelin nieberschrieb, bricht als mit bent Worten: "Es giebt aber boch kein beutsches Reich mehr: wir baben blos beutsche Känber übria bebalten, boren zahlreiche Fürsten zwar unter einander verbündet, aber wie früher meist uneins sind. Aur im Rollwesen will man sich einig werben." --- Mehr benn Ein junger Mann bat an bem Bilbe bes alten Herrn gelernt, was bas fowere Worte bebeute: bie Wiffenichaft abolt ben Chavalter. Auch feine Strenge milberte fich nicht im Alter: fie verichulbete. bak ber ultramontane Max v. Gagern nicht nach Bonn gerufen marb und vergestalt Breuken ein bebeutendes Talent nicht gewann, bas beute feinen feinben bient. Den Kernftebenben erschien ber Alte ftarr und verschloffen, bom abweisendem Ernft. Die Seinigent und ein kleiner Kreis treuer Freunde wukten von seiner milben Kreunblickleit, dann und wann auch von einem Aufblisen seiner beiteren Lume zu erzählen. Als ihm eine katholische Schwiegertochter in das Hous geführt ward, sprach er, wie dem Rheinländer geziemt, bas qute Wort: "Unser Baterland ist nun einmal confessionell getheilt, ba ist's recht beilfam, werm wir im eigenen Haufe lernen uns zu bertrogen." . . . 'Auf bie Läfterreben von bem Königthum von Gottes Gnaben gab er die Antwort: "Mag Einer noch so erfüllt von der göttlichen Sinsepung ber Farsten sein, ben will ich noch seben, ber mir beweist, bak ber bose Reind bie Boller eingesett bat : wenn aber er nicht, wer venn sonst?" :An seinem preußischen Glaubensbekenntnisse hielt er treu bis zum Tsbe; mitten in ben Tagen ber Entwürdigung ber Erone fchrieb er zwerfichtlich: "mir bleibt immer ber Einbruch; bag mes Oputicen vornehmtich Macht nöthla fei, weit mehr als Freiheit, und wie die nöthige Macht im Weltibeile uns auf anderem als monarchischem Wege zuwachsen foll, will mir nicht flar werben. " --- Der Abend feines Lebens war febr trub: von feinen nächsten Freunden ftarb ein guter Theil hinweg, and fran und Tochter wurden ihm entvissen. Auch Otto Abel ftarb, ber vielverheißende schwäbische Hiftorifer, ber vorbem bem Siebzebnerentwurfe mit bem Enthusiasmus ber Jugend zugesubelt batte und jett in Dahlmann's Saufe fast wie ein Sohn verkehrte; er rieb sich auf, weil sein Traum von der Kaiserherrlichkeit der Hohenzollern nimmer Bahrheit werden wollte. Am 5. December 1860 ward Dahlmann rasch vom Tode ereilt. Er ruht auf jenem schönen Friedhose, wo dem Römer Riebuhr sein Känig ein römisches Denkmal erdaute, wo neben der alten Abeilapelle die Größen des neuen Bonn, die Schlegel, Bunsen, Arndt, die lekte Stätte gefunden.

Fast jeber vielgenannte Mann bat einen Doppelgänger in ber öffentlichen Meinung. Unfähig einen bebeutenben Charafter als ein Ganzes zu begreifen, baftet bie Menge gern au einer auffälligen Aeukerlichkeit: und findet fich gar ein wikiger Robf, jene wahre ober unwahre Eigenbeit mit beikenbem Mike zu verspotten, so entsteht ein Aerebild. bas fein Reben mehr aus ben Röbfen ber Menfchen vertreibt. die Meinung ensstanden. Dahlmann sei bas Haupt jener Theoretiter, vie alles Heil in einigen unverbefferlichen Berfastungsvaragraphen finden : und boch gablte er zu ben Erfeen, bie unferem Bolle eine freiere. minber icablonenbafte Auffassung bes Staatslebens exöffneten. Geschlecht stirkt nie aus, welches sich dann am berrlichsten bünkt, wenn es mit unbeiligen Soblen berabaft auf bem Rafen trambelt, ber bie Bebeine unserer Bäter beckt; so merben auch Karl Boat's Wike über ben alten Efel Dablmann jeberzeit eine gläubige Gemeinde um fich versamlind noch bäufiger läft fich bie Rebe boren. Dablmann habe mein. fich überlebt. Sicherlich, von ben Saten feiner Bolitit haben wir mehrere längst über Bord geworfen, und seit es keinen Rechtsboben bes beutschen Bundes mehr giebt, muß unfere nationale Politik neue, weit fühnere Wege einschlagen. Aber - so viel langfamer als die Ibeen febreiten in Deutschland die Ruftande vorwärts - bie meisten jener Riele, nach welchen Dahlmann's vollitisches Wirken fich bewegte, find für uns noch immer ein Gegenstand nicht bes Genusses, sonbern ber Hoffnung. Er ftritt für bas bentiche Recht in Schleswig - und vor wonigen Monaten noch betratiber Deutsche bei Altona die Fremde. Er tampfte für den Rechtszustand in hannover - und er selber mußte noch erleben, wie bas Spiel von 1837 gemeiner benn zuvor abermals aufgeführt warb. Er wollte ben Deutschen eine nationale Staatsgewalt gründen - und noch beute schaltet über uns der Bundestes. Er wollte Breufens Berfassung ficher teilen per bem Junfertbume und ministerieller Willfür — und noch immer frankt Breuken an seinem Herrenhause und den ungesicherten Rechten feiner Boltsvertretung.

Bon bem politisch reifften Bolle ber Erbe werben biefelben Lode

und Bentham, welche kläglich Schiffbruch litten, als fie einem wirklichen Staate eine Verfassung gaben, als Lebrer ber Bolitif in boben Ehren gehalten. Sollen wir Deutschen die Bedeutung ber politischen Wissenschaft niedriger schäten? Sollen wir die tiefen und guten Gebanken ber Schriften Dablmann's barum mikachten, weil ihrem Urheber ber Genius bes praktischen Staatsmanns versagt mar? Alle Barteien Deutschlands franken an boctrinärem Wesen: benn die lebenbige, praftische Staatsgesinnung erlangt ein Bolf nur burch bie Uebung in der Freiheit: und wober sollte uns diese Uebung kommen, die wir nicht einmal eine Bühne nationaler Staatstunst besiten? Schon Dablmann's Revolutionsgeschichte spricht die Abnung aus. daß er und seine Freunde dem Märthrerthume nicht entgeben würden. Auch uns . auch ben Mittelvarteien von heute, wird das gleiche Loos bereitet werden, auch auf unseren Doctrinarismus wird ein jüngeres Geschlecht berablaffend niederschauen. Und wohl uns, wenn bann in unseren Reihen die Rabl ber Männer nicht klein ist. beren Bürgertugend und Seelenabel sich mit Dahlmann messen barf! Wer Dahlmann's Ramen nennt, foll ber Worte gebenken, welche ber Bonner Brofessor schrieb, als er seinen rheinischen Landsleuten die traurige Märe erzählte von dem Tode bes Letten aus bem holfteinischen Grafenhause: "Wenn ich ben Chor driftlicher Tugenben muftere, ben man jett häufig spazieren führt, sucht mein Blick nach einer unter ihnen, von beren ernster Schönheit, im strengen Ebenmake ber Glieber, alte verschollene vaterländische Runden reben. Unter ihrem festen Tritte spriegen keine Blumen, aber beilenbe Arauter bezeichnen ihre Bahn. Sie muß bas Haus hüten, bore ich. Möge sie behüten das Haus der Deutschen, die bobe Gerechtigkeit!"

## Otto Ludwig.

(Leipzig 1859.)

Rein Sat ftebt bem Aesthetiker so fest wie biefer. bak bie Ibeale unserer Zeit nur im Drama die vollendete künstlerische Gestaltung empfangen können. Und keine Thatsache steht bem Beobachter bes Runstlebens so fest wie biese, bak nicht bas Drama, sondern der Roman sich beute ber bochften Bolksgunft erfreut. Man mag biefen Wiberspruch beklagen, und ich beklage ihn lebhaft — aber die ästhetische Empfänglichkeit eines Volkes läft sich nicht meistern, sie gehorcht ebenso wenig wie die Gestaltungefraft der Künstler den Machtsprüchen der Theorie. Die Vorliebe ber Zeitgenossen für ben Roman entspringt zum Theil ber Trägheit: benn bas Drama muthet ber Bhantasie ber Hörer eigene Thätiafeit zu, mabrend ber stoffliche Reiz bes Romans auch ben Stumpffinn erregt. Doch zugleich fagt uns ein richtiges Gefühl, daß die eigenthümlichsten Gebanken ber Gegenwart bisber in bem Romane ein getreueres Abbild gefunden haben als im Drama. Die jüngste Epoche ber beutschen Boesie läßt sich kurz bezeichnen als eine Zeit, welche nach bem Drama sucht, ohne es zu finden. Der lebensfähigen Dramen find heute so wenige, daß man einigen Muthes bedarf, um ernstlich zu glauben, dies Suchen sei nicht blos ben Reminiscenzen ber Weimarschen Tage, sondern einem ursprünglichen Drange der Gegenwart ent-Recht als ein Vertreter biefer suchenden Zeit, als eine tragische Gestalt erscheint uns Otto Ludwig, ein Dichter, der mit allen Kräften eines starken Geistes dem Ibeale des Dramas nachtrachtete und endlich boch erleben mußte, daß eine seiner Erzählungen den Zeitgenoffen als das schönfte feiner Werke galt.

Halb lächelnb halb beschämt gebenken wir heute des sonderbaren Streites der angeblichen Ibealisten und Realisten, welcher in den fünf-

ziger Jahren die Spalten so vieler Blätter mit gehäffigem Ranke füllte. Als die Ausläufer der Romantik sich in phantastische Experimente verloren, balb die Runft zum Gegenstande der Runft machten, balb schattenbafte Märchengestalten erschufen, welche jeder menschlichen Wahrheit und barum ber Schönheit entbebiten: - war es nicht natürlich bak bamals frische mit gefunder Sinnlichkeit begabte Dichter, jenes schwächlichen Treibens mübe, mit keder Sand in die berbe Wirklichkeit bes nieberen Bollelebens griffen? Diefer aus ber Lage ber Dinge entsprossenen Richtung verdanken wir die allmähliche Rücksehr der erzählenben Dichtung zu fräftigen, lebensmahren Gestalten. Aber die Dorf= geschichte, bie bei ihrem erften Auftreten, in Immermann's Münchbausen. wie ihr gebührte, nur als eine Episobe erschienen war, begann balb sich als die Herrscherin zu fühlen. Der prosaische Sinn ber Reit, froh ber aroken Triumphe ber beutschen Arbeit, stellte bem Dichter bie Rumuthung, daß er das Schöne suche unter den Düften des Heues, beim Rlappern des Webstubis. Man verwechselte bas Ibeale und bas Abftracte, ichalt über Unnatur, so oft ein Boet über bie Schilberung bes platt Alltäglichen hinausging. Die realistische Aefthetik bewunderte alles Ernstes ben bürftigen Rubm jenes alten Malers, bessen Trauben bie Gier ber Sperlinge reizten; fie lief Gefahr berabzufinken zu ber Robeit bes groken Haufens, beifen Kunftgenuk, nach Goethe's classischem Worte. nur barin besteht, daß er das Abbild mit dem Urbild vergleicht.

Ihr gegenüber schaarte sich nach und nach eine feltsam gemischte Rarte musikalisch gestimmte Naturen, welche bas Ihrische Gefellschaft. Element in jenen realistischen Dichtungen mit Recht schmerzlich vermikten : finnige Verehrer ber Goetheschen Muse, Die fich aus ber Enge ber prosaischen Lebensverhältnisse zurücksehnten nach ber freieren Luft und der reinen Formenschönheit der antiken Welt: vor Allen aber talentlose Schriftsteller, bie greisenhaften Epigonen bes , jungen Deutschlands", benen bie leibhaftige Bahrheit ber Dorfgeschichten ihren eigenen Mangel an Gestaltungefraft klar machte — sie alle vereinigten sich zu bem Rufe. bei bem Streben nach bem Charakteristisch-wahren gebe bie Schönbeit verloren. Für das heutige Geschlecht bedarf es kaum noch ber Bersicherung, daß die hellen Köpfe der beiden streitenden Parteien im Grunde eines Sinnes waren. Darin liegt ja bie Größe, ber Tieffinn ber Boefie, bag fie, vielfeitig, allumfassend, nicht wie die Sculptur ben ibealistischen, nicht wie die Malerei ben darafteristischen Stil begünstigt, sondern beiden freien Spielraum gewährt. Jener zarte Sinn

für die reine Korm, welcher mit felbstbergessenem Entzücken felbst ber abstracten Schönbeit ber Linien zu folgen vermag, von den großartigen Unirissen eines Gebirges bis berab zu den lieblichen Wellenwindungen eines Frauenscheitels - er ist bem Dichter nicht minder unerläklich, als ber kede Muth, ber feine Luft hat an ben mannichkachen Bergerrungen, in benen das Menschenleben die Ibee des Schönen entstellt und gebrochen zur Erscheinung bringt. Erst bie Bereinigung blefer Kräfte macht ben Dichter. Nur ein Mehr ober Minber, ein Borwiegen ber einen ober ber anbern Richtung ist an einzelnen Künstlern wie an ganzen Reiträumen mahrzunehmen. Und wenn wir die prosaischen Lebensformen unserer Tage, ihr unbestreitbar mehr auf bas Wahre benn auf bas Schöne gerichtetes Gefühl betrachten, so läkt sich gar nicht leugnen: für einen modernen beutschen Dichter, ber seiner Zeit ein offenes Berg entgegenbringt, ist die Hinneigung zur Garafteristischen Darstellungsweise nicht Sache der freien Wahl, sondern Ergebnik geschichtlicher Nothwendigkeit. - In dem beftigen literarischen Kampfe jener Zeit fanden so einfache Wahrheiten kein Gebör: jeder Künstler ward unbarmberzig bineingezerrt in den Barteihader des Tages. Otto Ludwig selbst bat sich von den kritischen Febben vornehm zurückgehalten, er bat zur Welt nie anders gesprochen als burch seine poetischen Thaten. erkor ibn die buntscheckige Menge der Gegner der charakteristischen Darstellungsweise zur Zielscheibe ihrer bitterften Anfeindungen; er sollte ber mabre Bannerträger sein ber Boesie bes Dütenbrebens. Wunderlicher Frethum! Wie wahr ist es boch, daß die Lebenden einander nicht verstehen! Seute, ba jener thörichte Zank längst verstummt ift, ba Otto Ludwig nicht mehr unter uns weilt, sei ber Versuch gestattet, ein treues Bilb bes eblen Mannes zu zeichnen. -

Eine harte freudlose Jugend gewährte dem Dichter nur allzu oft einen Einblick in die Nachtseiten des Menschenherzens. Er war zu Eisfeld im Jahre des deutschen Freiheitskrieges geboren und wuchs heran in jenen müden Zeiten, da noch kaum ein Lichtstrahl eines öffentlichen Interesses die Gedanken der Menschen in einer thüringischen Kleinstadt hinweglenkte von den Sorgen und Kämpfen ihres engen häuslichen Daseins. Er erlebte frühzeitigen Liedeskummer, raschen unheilvollen Schicksalswechsel im Hause der Eltern, sah unter den Verwandten wilde Auftritte entsesselt ung hinter dem Labentischen Berhältnissen, und da er eine Zeit lang hinter dem Labentische stehen mußte, trat ihm das kleine Alltagstreiben der wunderlichen Käuze, die jene Zeit des un-

1

gestörten Philisterthums erzeugte, bicht unter bie Augen. Das Bolichen um ibn ber begann balb zu abnen, dak eine ungewöhnliche Kraft in ber Seele vieles jungen Menschen arbeitete. Ein Augenzeuge erzählte mir einst, wie Thorwaldsen einmal im lebhaften Gespräche im Zimmer auf und abaing, die Hände auf dem Rücken gefaltet und einen Thonflumpen zwischen ben Kingern knetend; nach einer Weile bolt er ben Thon berpor und fiebe ba, er hat die eblen Umriffe eines schönen Kopfes geformt. Auch in der Bhantasie des jungen Thüringers lag ein Aug von dieser unbewukten gebeinmikvollen Schöpferfraft. Er lebte und webte in einer reichen Traumwelt: alänzenbe Gestalten tauchten auf vor seinem inneren Auge, traten ibm in ben Beg wo er ging und stand, in körperlicher Külle, in beängstigender Näbe. Bielleicht ist kein beutscher Dichter seit b Heinrich Kleift burch eine solche übermächtige Naturgewalt bes Borstellungsvermögens zugleich beglückt und geveinigt worden. erlösende Ruf, der den harmonischen, glücklichen Genius früh auf ein bestimmtes Gebiet des Schaffens brängt, erklang biesem ringenden Geiste Seine Bhantafie mar eben fo unftat als vielfeitig: fein Wefen gemahnt an jene Urzeit des Bölkerlebens, da die Gattungen der Runft noch ungeschieben burch einander lagen und ber Mensch mehr in Bilbern und Tonen als in Begriffen bacte. Er hört entzückende Melobien in seinem Immern klingen und beginnt zu componiren, er zeigt ein lebhaftes Gefühl für die bilbende Kunst und sieht die Erscheinungen, die ihm aufsteigen, blendend vor sich in reicher Farbenpracht, so deutlich, daß er bas leiseste Aucken ihrer Mundwinkel nachzeichnen könnte: er fühlt bie erften Regungen feiner Dichterfraft und fpielt in einem Liebhabertbeater zugleich ben Dramaturgen und ben Kabellmeister.

Als er enblich meint seinen Beruf für die Musik erkannt zu haben und die Güte eines Gönners dem Armen das Studium der Kunst ersmöglicht, da führt ihn sein Unstern in das hösliche Sachsen. Dem serben Sohne der thüringer Berge graut vor diesen glatten Städtern, vor "der erlogenen Jugend auf diesen Leipziger Gesichtern." Er sehnt sich heim nach der alten Bastei in Eisseld, wo er so oft mit schlichten, kernhaften Freunden geplaubert, zieht sich schen Wenschen zurück. Noch in späteren Jahren, wenn er die hohen Gestalten der Bilder in der Dresdener Gallerie betrachtete, erschien ihm das moderne Bolt mit seiner Hast und seiner Leere oft nur wie ein Hausen "aufgepappter nürnberger Männlein." Er erward jetzt, während er eifrig seiner Kunst oblag, durch harte, aufreibende Arbeit eine allgemeine Bildung, die doch

immer unfertig blieb, bis er endlich — man fagt, nach bem Anhören einer Beethovenschen Symphonie — sich traurig gesteben mußte, bak bie Welt ber Musik nicht die seine sei. Nun erwachte seine bramatische In feinen breifiger Jahren geht er noch taftenb bie Irraange bes Schulers, mannichfach aufgeregt balb burch bie recenbafte Große ber altnordischen Sagenwelt, balb burch bie Spukgestalten ber neuen Romantik. Ich verdanke der Güte der Wittwe Otto Lubwigs die Kenntnik aweier Dramen aus biefer Reit, und ich vermag lebbaft nachauempfinben, wie balb ber strenge, raftlos aufstrebenbe Geift bes Dichters, ber sich nie genug that, von so unreifen, caotischen Werken sich abwenden "Das Fräulein von Scuberp" ist eine wenig glückliche Bearbeitung der bekannten Schauergeschichte von Callot-Hoffmann: die phantastische Willfür ber Erfindung, welche der Novellist durch den leichten Kluk seiner Erzählung, burch eine gewisse bigbolische Grazie zu versteden weiß, tritt in dem Drama grell, in widerwärtiger Klarbeit bervor. Minder formlos, aber auch weniger eigenthümlich ist bas Traueripiel "Die Rechte bes Herzens."

Es gereicht dem Scharfblick Eduard Deprient's zur Ehre. daß er aus einzelnen mächtigen Klängen ursprünglicher Leibenschaft, welche in biesen unfertigen Dramen zuweilen aufbrausen, bas Talent bes Dichters erkannte und ihm die Schule ber Dresbner Bubne eröffnete. wußte die Klatschsucht des ängstlichen Dresdner Bhilisters nicht zu erzählen von dem schweigsamen Sonderling, der zuweilen mit seiner langen Pfeife im Großen Garten erschien — eine bobe schlanke Gestalt, schöne, tiefe beutsche Augen, ein grokes bleiches Gesicht von langem Haar und Bart umschattet. Ein Ton matter und platter Gemüthlichkeit war aus ber Dresbner Künstlerwelt niemals ganz verschwunden seit jener Zeit. da die Abendzeitung ihre Wasserfünste spielen liek, bis berab zu diesen neueren Tagen, da der wackere Julius Kammer verständnikinnig um fich und in sich schaute. Doch alle mannhaften und tiefen Naturen aus biefen gefühlsfeligen Kreifen suchten gern bas stille haus bes Thuringers auf; und wer ihm irgend näher getreten, pries bewundernd die feltene Hobeit dieses Künstlergeistes, wie besonnen und verständig er im taglichen Lebens schaltete, wie treu und wahrhaftig die Stimme ber Empfinbung aus seinem Herzen klang, und wie geiswoll er in seinem derben Thüringer Dialette über bie bochften Probleme ber Runft zu reben wußte, wenn man nur anzuklopfen verftanb. Eine glüdliche Ehe und ber gunftige Bübnenerfolg zweier Tragödien schienen dem Dichter endlich, da er das vierzigste Jahr schon überschritten hatte, die Bahn eines wohlgeordneten ehrenvollen Lebens zu eröffnen; da warf ihn ein grausames Siechthum danieder, betrog ihn und ums um die Früchte seines Schaffens. Unermüblich thätig, nie verlassen von seiner Seelenstärke, hat er noch viele Jahre hindurch der Krankheit widerstanden, dis er endlich, kaum zweiundfünfzigjährig, erlag.

Es muß ein barter Rampf gewesen sein, ber ben Dichter bes "Fräuleins von Scuberv" befreite von den allzulange verfolgten roman» tischen Ibealen. Genug, er brach mit biefer phantastischen Welt, endgiltig nach seiner starken Art: er wollte fortan auf eigenen Füßen stehen, "Natur und Wahrheit geben, ja bie Birklichkeit selbst - so schrieb er - nicht die robe, sondern die schöne". In der That erschien bas Trauerspiel "ber Erbförster", bas in Oresben (1852) zum ersten Male über die Bretter ging, wie eine leibenschaftliche Kriegserklärung gegen alle romantische Berschwommenbeit. Es ist kaum möglich. über die ungeheuerliche Fabel dieses seltsamen Dramas ein allzubartes Urtheil zu fällen. Das Thema von Kleists Kobibaas, das Bild bes waderen Mannes, ber burch gefränktes Rechtsgefühl ins Unrecht gefturzt wird - biefer alte schöne grundbeutsche Stoff erscheint Ein leichter, ja komischer Streit amischen bem hier sonberbar verzerrt. wackeren Förster und seinem nicht minder wackeren Herrn wird durch allerlei äußere Umftanbe, burch eine verwickelte bramatische Maschinerie, die den Einfluß von Lessings Emilia Galotti nur allzudeutlich erkennen läkt, emporgeschraubt zu der Höbe eines tragischen Kampfes; zulest greift gar der gemeine Zufall ein und der Förster erschießt, indem er ben Sohn bes Reindes töbten will, sein eigenes Rind.

Und doch, was war es, das damals die Hörer in gespannter Theilnahme auf den Bänken bannte? Warum regte sich kein Lächeln bei den widersinnigen Zumuthungen, welche der Dichter an ums stellt? In leidshaftiger Wirklichkeit, mit überwältigender Wahrheit traten ums diese Wenschen entgegen; während des Schauens zum mindesten vermochte der Zweisel nicht sich zu regen. Ein Jeder fühlte: das ist tief innerlich empfunden, das ward geschrieden mit jener Sammlung des ganzen Wesens, welche in der heutigen Kunst — dei der Masse von Bildungsstoff, die auf den Künstler eindrängt und seine Theilnahme zerstreut — eine unendlich seltene Erscheinung ist. Diese Gestalten hatten von dem Blute des Lebens getrunken, sie sagten uns nicht was der Dichter mit ihnen wollte, sie sagten was sie selber wollten, und sie sprachen

es aus, ohne es recht zu wissen. Gine feine und tiefe Unterscheidung. bie ben Nagel auf ben Ropf trifft und von Otto Ludwig in feinen Selbstbekenntnissen oft betont wird: ber talte Berftand begreift sie faum, bas gefunde Gefühl empfindet fie augenblicklich. Gerade die gebilbeten Borer, befangen in ber Reflerion, an ftate Selbstbeobachtung gewöhnt, zeigen beute wenig Sinn für die rechte Objectivität des Dramatikers: sie sind befriedigt, wenn die Gestalten auf der Bubne nur nichts fagen, was ihrem Charafter widerspricht, und boren gern jene vikanten epigrammatischen Selbstbekenntnisse, welche boch lebiglich ben pspchologischen Scharffinn, ben anglytischen Verstand bes Dichters, nicht seine Bestaltungefraft zeigen. Bier aber erschien ein echter Dramatiker, ber völlig hinter seinem Werke verschwand. Der unglückliche Dichter, ber mit feinem schwerfluffigen Talent, feinen unabläffigen grübelnben Seelenfämpfen bem fruchtbaren, gludfelig beiteren Genius Albrecht Durer's gegenübersteht wie die Nacht bem Tage, zeigt doch in ber naiven Wahrbeit, ber knorrigen Eigenart seiner Charaftere eine Berwandtschaft mit bem alten Maler.

Und warum fanden fie so wenig Anklang, jene kritischen Stimmen, welche mit der nabeliegenden Behauptung auftraten, bier sei die crasse Trivialität der Schicksalstragöbien wieder auferstanden? Nein, hier ist nichts von jener leichtfertigen Frivolität, die des Menschen Thun und Denken an einen roben Zufall knüpft. Gin alttestamentarischer Ernst schreitet durch das Stud; ber Dichter scheint frivol, weil seine gewissenhafte Strenge zur Barte wird. "Unichulb und Berbrechen fteh'n an ben Enden des Menschlichen; aber den Unschuldigen und den Berbrecher trennt oft nur Ein schnellerer Buls" - bas ift ein Ausspruch frevelhafter Schwäche, wenn er die Sünde entschuldigen soll. Otto Ludwig verfteht ihn im Sinne einer Anklage; er glaubt gerecht zu handeln, wenn er "einem raschen Worte, bas unser herr wird, weil wir uns nicht die Mühe geben sein Herr zu sein," die furchtbarften Schrecken folgen läßt. Eine freudlose, troftlose Lebensweisheit, eine arge Verirrung, gewiß, aber die Verirrung eines tiefen und starken Beiftes!

Vielleicht noch peinlicher als ben graufamen Schluß, empfand der Hörer die schwüle beklommene Luft, die über dem gesammten Werke liegt. Diese starken wilben Leidenschaften im engsten Raume tobend — das macht den Eindruck eines Sturmes im Glase Wasser, dabei geht die Harmonie von Form und Inhalt verloren. Die Berechtigung

bes börflichen und kleinbürgerlichen Lebens in ber Tragöbie bleibt schlechterbings eine febr beschränfte. Worin besteht ber poetische Reix jener ichtichten Lebenstreife? In ber Ginfachbeit, ber beimlichen Enge. bem traulichen Frieden eines ber Natur noch nicht entfrembeten Da-Wie anders in biefer Tragobie! Bon bem afthetischen Reize bes Wald- und Scaerlebens ist nicht die Rebe: nur die Härte, die Unfreiheit der prosaischen Lebensverhältnisse tritt uns entgegen. Wo bie Leibenschaft tobt, da erscheint sie in bäklicher Korm: ausgebauen wird bes Försters Sohn, und ben ruchlosen Morbtbaten muß sich die feige Baffe ber Büchse als Mittel bieten. Fürmahr, bas sind keine Aeuker-Wenn ber Dichter in ber ersten Bearbeitung seinen Selben aufs Gericht geben liek, um für den Todtschlag den Tod zu finden. wenn er später ben juristischen Kebler burch einen psboologischen ersette und biefen ftarren Gläubigen burch Selbstmorb enben ließ: - liegt barin nicht ein bebenklicher Fingerzeig, wie wenig diese harmlosen Lebenstreise sich für die Tragodie eignen? Die komische, die rührende Dichtkunft findet in folden einfachen Auftanden ihr natürliches Element. Die Tragobie schreitet auf geweihtem Boben, fie verlangt ben Kothurn, sie fordert eine reine, von dem Dunst und Staub des alltäalichen Lebens gefäuberte Luft, fie forbert große Berhältniffe, wenn bie großen Leibenschaften, welche fie entfesselt, groß erscheinen, barmonisch wirken follen, wenn ihr Einbruck nicht traurig statt tragisch, nieberschlagend statt erschütternd sein soll. Ober ware es ein Aufall, bak bie große Kamilientragöbie bes Lear, bas psphologische Drama bes Tasso in ber vornehmen Welt spielen? Bir find weit entfernt, ben nieberen Ständen die tragische Hoffähigkeit kurmeg abzusprechen: aber es bebarf ungewöhnlichen Glückes, wenn ber Dichter einer kleinburgerlichen Tragodie die arge Klippe umschiffen will, daß die Leidenschaften in biesem engen Raume verkummert, gebrochen erscheinen, und bag bie rächenben Mächte bes bürgerlichen Lebens, ber Gensbarm und bas "Trillerhäusle" mit ihrer handgreiflichen Häßlichkeit ben Runftgenuß zerftören.

Noch mehr. Die Tragödie verlangt volle Zurechnung, individuelle Freiheit des Entschlusses der Handelnden, und auch darum sind die Höhen des Lebens ihr natürlicher Boden. Keine Spur davon in unserem Trauerspiele. Dieser Held bewegt sich in einer engen Welt sester Rechts- und Ehrbegriffe, welche nicht minder starr, aber weit minder ästhetisch sind, als die Satungen spanischer Ritterlichkeit

in ben Dramen Calberon's. Seine Ebre glaubt er geschändet, wenn fein Gutsberr ibn wegen einer Meinungsverschiedenbeit aus bem Dienste entläkt, sein Anseben benkt er zu mabren, wenn er mit ber Kurcht statt ber Liebe Weib und Kind an fich fesselt. Auch Rleift's Roblbaas ist ein schlichter Mann aus bem Bolke: boch bier zeigt sich die Ueberlegenheit bieses mit Ludwig verwandten und doch ungleich größeren Geiftes. Rleift läft feinen Belben flar und einfach benken, also daß wir alle. Hoch und Niedrig, sofort versteben, warum er in seinem Rechte gefrankt zur Selbstbilfe greift. Dem Erbförfter bagegen widerfährt zwar eine Unbill, boch kein Unrecht, er wird als ein widerspenftiger Diener von seinem herrn entlassen. Der brabe Mann empfindet nun dunkel - und wir mit ibm - daß das formelle Recht diesmal zur unsittlichen Härte führt: in ihm regt sich die uralte, die echt-menschliche und boch ewig unerfüllbare Forberung, daß die Ordnung bes Rechts und die Ordnung ber Sittlichkeit fich beden sollen. ber Dicter verschmäbt bies klare und wirkfame Motiv zu benuten : er leiht seinem Selben nicht die Beschränktheit ber Leibenschaft, welche im Drama ein ewiges Recht behauptet, sondern die Beschränktheit ber Unbilbung, die ber Hörer belächelt. Der unwissende Förster kann bas sonnenklare Recht seines Dienstherrn nicht begreifen, und auf biefer Dummbeit des Helden rubt am Ende der gange tragische Conflict! — "So sind meine Thüringer" — pflegte Ludwig zu antworten, wenn man ibm folde Bebenken einwarf: er gebachte bann aller ber barten und beschränkten Naturen, die ihm broben auf dem Walde begegnet waren, er erzählte von jenem Manne in Gisfelb, ber mit ben Seinen bem Hungerthphus erlag, weil er es für eine Schande hielt, ber Behörbe seine Dürftigkeit zu bekennen. Aber sind solche Empfindungen, weil sie im Leben vorkommen, poetisch mahr? Ist ber Hörer, ber mit freieren menschlichen Ibeen an bas Werk herantritt, im Stanbe, fie nachzuempfinden ober auch nur zu begreifen? Die enge kleine Welt, worin ber Dichter aufwuchs - fonft ein Segen für ben Rünftler. benn sie schenkt ibm, was keine Bilbung erseben kann, Bertrautheit mit ber Natur, mit bem einfachen Ausbrucke starter Empfindungen - sie gereicht ihm zum Unsegen. Er vermag nicht, über das Reich ber Erfahrung sich zu erheben, er zeichnet bas Leben felbst, nicht ein fünstlerisches Bild bes Lebens. So binterläft bies Drama eines ernsten und strengen Künstlers boch einen ähnlichen Einbruck, wie die Werke zuchtloser, nach willkürlichen Effecten haschender Geister: erstaunt

1

und befremdet verweilen wir, dieser Helb ist ein unverständliches Original.

Ru diesem Rebler, ber aus unfreier Bilbung entspringt, gesellt sich ein anderer, der seinen Grund bat in der Ueberfülle der Kraft. Die sinnliche Wahrheit ber bis zur Aubringlichkeit beutlichen Gestalten überschreitet oft die dem Dramatiker gesetzten Schranken, also dag ber Schauspieler geveinigt ober zum Automaten berabgewürdigt wird : über ihnen schwebt nicht jener geheimnisvolle Duft, ber die Bhantafie bes Hörers zu eigener Thätigkeit erweckt. Wie veinlich ber Dichter burch feine Traumgestalten bebrückt warb, bas fühlen wir bei Ludwig wie bei Rleift am beutlichsten an ben Scenen bochfter Erregung: bier finden Beibe felten bie Berebfamieit ber Leibenschaft, fie reben bie ftammelnben Laute ber roben Empfindung, fle icheinen zu talt, weil fie zu beik find. Das alles hat Otto Ludwig felbst späterhin eingefehen, ba er fich vorwarf: "wer den Sinn überzeugen will, lähmt die Bhantasie." Endlich - ba einmal auch ber begabtefte Dichter seine Menschen theilweis fich zum Bilbe schafft - so haben all' biefe Charaftere eine schwere, verschlossene, zurückaltende Weise, die jede Situation übermäßig gespannt und ängstigend macht und bem Hörer zur Qual wird. — Wer die Stärke dieses Talents bewunderte, der mufte wünschen, ein freundlicher Stern möge bie Phantafie bes Dichters hinausführen aus ber engen Welt, die seine Wiege umgab, bamit er bas Dürftige und Häkliche des Alltagslebens vergesse — und er möge sich befreien von der Schule Eduard Devrient's, welcher er zwar die Bühnenkenntniß und die Sorgfalt in der Charafterzeichnung, aber auch bie einseitige Bernachlässigung ber ibealen Elemente bes Dramas perbankte.

Und Otto Ludwig erfüllte diese Hoffnung, als einige Zeit später "Die Makkader" erschienen. Der Stoff konnte nicht glücklicher gewählt sein; denn der Ihrische Schwung, der in der Fadel selbst liegt, half freundlich einen Mangel in Ludwig's Talent verdecken, und nicht die sinnlich reizende Pracht, welche heute so viele blasitte Poeten an die orientalischen Stoffe sessel, sondern der tiefreligiöse Ernst der jüdischen Welt, der dem Wesen Ludwig's vollkommen entspricht, hatte den Dichter angezogen. Das Drama gemahnt oft an den glaubensfreudigen Siegesjudel, der in den Klängen von Händel's Samson redet. Wie Judah Makkadius über die Leiche seines Oheims nach dem Göhenbilde schreitet und den Gräuel in den Staub wirft — "o arme Beter, ärm'rer Gott!" —

und wie den sterbenden Dulbern zu Jerusalem aus den Augen des einziehenden Helden neue Kraft zum Leben zuströmt: diese Scenen stehen dem Besten unserer Dichtung zur Seite. Und es sind Kämpse von ewiger Wahrheit, die der Dichter schildert: die Empörung des freien Heldenmuths gegen religiösen Fanatismus, der Kamps der Glaubenstreue mit dem Zwange weltlicher Tyrannei. Die bestemmende Düsterheit von Ludwig's Erstlingsbrama sinden wir hier nicht mehr, wohl aber dieselbe Kraft und Gedrungenheit, denselben sittlichen Ernst. Dies Letzere erscheint besonders erfreulich, wenn wir uns des gleichnamigen Stückes von Zacharias Werner, das sich mit Ludwig's Tragödie vielsach berührt, erinnern; denn an dieser Arbeit des Apostaten empört uns nicht sowohl das wüste Durcheinander der Scenen und der hohle Klingklang schlechter lyrischer Verse, als der gänzsliche Mangel an Gewissen, die prahlerische Aeuserlichkeit des resligiösen Gefühls.

In ber Zeichnung ber Charaftere bat ber Dichter bier nur wenig und in groken Augen motivirt, und leider pflegen die Aufführungen ber Makkabäer das Heine'sche Witwort, daß Schauspieler und Dichter in bemselben cordialen Berbältnisse zu einander steben, wie der Henker und ber arme Sünder, in befonders ichlagender Beise zu bewahrheiten. Es ist ein Borzug großer hiftorischer Stoffe, baß sie svarsames Motiviren ermöglichen: die erhabenen allgemein-menschlichen Empfindungen ber Baterlandsliebe, bes Belbenmuths, ber religiöfen Begeifterung bat jede nicht ganz stumpfe Bhantasie schon durchempfunden, der Dichter hat nicht nöthig, burch Kleinmalerei sie uns näher zu bringen. Wer follte ihn nicht verstehen, biefen königlichen Judah, "ben Mann, der seine Tugenden verhüllt, daß unsere Armuth nicht vor ihm errothe," ber bei ber Feinde Droben vor Luft bebt wie ein Baum im Regen? Und neben ihm . in ihrer Demuth Niedrigkeit" bas Röslein von Saron, eine Gestalt, die nur wenige Zeilen spricht, aber von einer erträglich schönen und gefühlvollen Schauspielerin bargestellt, jeden Auschauer kaum minder rühren muß, als ben Judah felber. vielgeschmähte Charafter ber Mutter ber Maffabäer scheint uns burchaus "Rein Beib war weiser, feine Mutter thörichter," wahr und treu. bies Wort bes Judah löst das Räthsel. Mit durchbringender Klarbeit. erkennt fie die Schmach ihres Bolkes, fie glaubt mit einer die Grenzen bes Weiblichen schon überschreitenben Leibenschaft an die Rückebr ber Juben zum alten Glanze, zum alten Gott; und in weiblicher Beise

vermischen sich diese religiös-politischen Bestrebungen mit ihrem Familienstolze, ihrer blinden Mutterliebe: in jedem ihrer Söhne meint sie den Helden ihres Volses zu schauen, und indem sie ihnen die Bahn zum Auhme weist, zittert sie davor, sie zu verlieren. Es ist ein tiessuniger Zug, daß diese entgegengesetzten Seiten ihres Wesens zuletzt, da sie selbst ihre Söhne zu Iehovahs Ehren in den Tod treibt, mit einander in Lamps gerathen.

Leiber ist die Composition sehr unfertig, auf Scenen voll Hobeit folgen oft matte, fast zwecklose Auftritte. Lubwig bat gleich 2. Werner zwei Fabeln verbunden, ben Glaubenstampf bes Judab und die rührende biblische Erzählung von dem Opfertode der sechs Anaben im Marterofen; aber ihm so wenig als Werner ift bie Beide Stoffe find burchaus bramatifc, Veridmelzung gelungen. es war möglich, sie mit berfelben Ibee zu burchbringen und in ähnlicher Weise wie die beiden Tragobien im Lear zu einer ibealen Einbeit zu verknüpfen. In der einsamen Groke bes Judab, ber sich losreift von dem mütterlichen Boden ber Gesittung seines Bolles. rubt ein tieftragischer Gebalt: ber Belb - bas ift bes Dichters eingestandene Absicht - foll zu seiner Beschämung erfahren, daß auch er nur ein Werkeug ist in der Hand Jebovah's und das Ifrael gerettet wird nicht durch den Muth des Heerführers, sondern burch die Glaubenstreue ber Maffe. Aber bann burfte ber Glaubenseifer biefes Bolles nicht blos burch ben Mund bes Fanatifers Jojakim zu ums reden; vor Augen mußten wir es seben, wie die Juden sich mit ben Waffen in ber Sand erwürgen laffen, weil sie bie Sabbathgesete nicht brechen wollen; und vor Allem: bann burfte in ben wenigen Scenen, wo wir es ichquen, bas Bolf nicht - in jener Shakspeare'schen Beise, die für unsere Gesittung unbebingt ein Anachronismus ist - so gar niedrig und erkärmlich auftreten, benn auch die entsetliche Starrheit des Glaubens bat das Recht einer großen Ibee. Diesem elenbesten ber Bölfer gegenüber bemerken wir Judah's Schuld kaum, er erscheint als ein makelloser, ein epischer Helb; und wie schwer er leibet, wie tief sein stolzer Geift fich zerknirscht fühlt burch die Erkenntnik seiner Rleinheit, bas hat ber Dichter, wie plötzlich erlahment, kaum angebeutet. — Noch unsicherer entwickelt sich die andere Fabel; sie gelangt erst in ber prachtvollen Schluffcene, ba bie Maffabäerin um bas Leben ihrer Kinder fleht, zur vollen bramatischen Wirfung. —

···

Wie ist eine so seltsame Unaleichbeit bes Schaffens zu erklären? Otto Lubwig selber giebt die Antwort in einem rückglitlos ehrlichen Der Dichter gesteht, bak ihn in ben Stunden bes Empfangens querft eine musikalische Stimming überkommt: sie wird ibm zur Karbe, und burchleuchtet von diefer Karbe treten ihm dann einzelne Gestalten ber werbenben Dichtung por Augen, in einer großen bramatischen Situation, die gewöhnlich nicht die Ratastrophe ift. nach biefen Gesichten bort er feine Menschen reben, und aus ber Karbenbracht solder Erscheinungen erwächst ihm nach und nach ber Blan feines Wertes. Wer tann bas lefen, obne fofort befrembet zu rufen: das ist das Bekenntnik eines epischen Dichters! Dem Dramatiker muß die Entwicklung seiner Charaktere, ihr frürmisches Fortschreiten burch eine Welt ber Thaten und ber Leiben. bas Erste. bas Wesentliche sein. Ein bramatischer Dichter, ber also nur einzelne Scenen feines Gebichts in feiner Seele erlebt, wird unvermeiblich in der Composition des Werkes und in den Scenen, die er erst nachträglich binzu gebacht bat, eine ermattete Kraft zeigen, zumal wenn ihm, wie biesem treuen Thuringer, bie Gabe bes Machers, ber über feine Schwächen zu täuschen weiß, ganzlich verfagt ist. Und boch ward Ludwig burch sein männliches tief-leidenschaftliches Wesen unwiderstehlich auf bas Drama hingewiesen; von ber milben, beiteren Beschaulickfeit des Epikers lag gar nichts in ihm. Durch solche verschwenderische Karabeit ber Natur, die ihm einige berrliche Gaben bes Dramatikers, einige Kräfte bes Epikers, boch nicht die Harmonie bes Genius schenkte, wird bas tiefe Unglud biefes ringenben Dichtergeiftes vollauf erklärt. - In ber Sprache bes Studes endlich kampfen amei Stile: bas erhabene von großen Metaphern ftropenbe biblische Wort, bas bem ibealen Drama sich leicht einfügt, steht fremb neben ber pointenreichen Rebeweise bes Luftspiels und bes bürgerlichen Dramas.

Alle Freunde des Dichters fühlten: in dieser erhabenen Welt hatte das groß angelegte Talent des Dichters seinen natürlichen Tummelplatz gefunden. Aber Ludwig überraschte uns einige Jahre darauf durch seine Rücksehr zu dem Ausgangspunkte seiner Bildung; das thüringer Kleinleben hatte ihm den Stoff gedoten für die Erzählung "Zwischen Himmel und Erde." Jene unselige Fertigkeit uns selbst zu belügen, deren Keim auch in dem reinsten Menschen schlummert, deren Verirrungen in der Liebe dem Komiker einen so dankbaren

in the fact of

Stoff bieten — bier ist fie als ber Urgrumd ber Sünde aufgefakt. Wie wir uns einspinnen in eine Belt erlogener Borstellungen, wie uns ber Mahn lieb wird und wir eine Furcht ebenso ichwer aufgeben als eine Hoffnung, wie wir bie Welt zu kennen meinen, bermeil wir nur uns felbst fennen, wie endlich bie Schuld uns babin führt, in den Menschen zu bassen, was wir an ihnen gethan biese Nachtseiten bes Herzens bat Lubwig mit wunderbarer Divination verstanden. Hier, bei Ludwig's reifftem Werke, burfen wir auch die Frage aufwerfen : was bat biefer Dichter gemein mit ben Bestrebungen und Empfindungen seiner Leit? Richt als wollten wir in tenbengibser Weise bas fabula docet aus ben Gebilden bes Künftlers zieben -nicht als wollten wir im minbesten bie Berechtigung jener, man barf fagen, zeitlosen Ibrischen Dichter bezweifeln, welche, wie Ebuard Mörife. eine kleine Welt einfacher Gefühle mit unverwüftlichem humor verklären: allein gegenüber bem weit bewukteren Schaffen bes Novelliften und bes Dramatikers ist die Frage nach seinem Zusammenbange mit ben Ibeen seiner Zeit burchaus am Blate. Lange Jahre verleben unsere besten Manner im Rampfe mit falicen Goten, mit einer verkehrten Genialität, mit fentimentalen Bbrafen, die wir aus einer unklaren verschwommenen Zeit ererbt baben. Darum werben wir so mächtig berührt von ber ungeschminkten Bahrhaftigkeit ber Ludwig'schen Gebichte: Die schlichte Groke des Judah reift uns bin . und felbst die vebantische Figur bes Apollonius Nettenmair erweckt unsere Theilnahme, benn bas tiefe Rlarbeitsbedürfnik biefes Mannes, fein Biberwille gegen jebe Selbsttäuschung gemahnt uns an felbfterlebte ichmere Stunden.

Wie in allen im Herzen bes Künftlers empfangenen Gebichten hängen auch in dieser Erzählung Ludwig's die Fehler eng zusammen mit den Borzügen. Er läßt uns die Stimmen hören, die sich in der Menschendrust unter einander entschuldigen oder verklagen, doch er verirrt sich auch oft in eine Kleinmalerei, die dem lebhaften Geiste unerträglich wird. Wer wüßte nicht, wie selbst den edlen Menschen zuweilen an heiliger Stelle eine sinnlos widerwärtige Borstellung überfällt? Welche Fülle widersprechender Bilder und Gedanken durchtobt uns in einem Augenblicke der Aufregung, und wie ganz vergeblich ist das Bemühen, jeden dieser Züge seltzuhalten! Wie der Maler um seine Gestalten einen sesten Rahmen zieht und dem Beschauer überläßt, diese schöne Welt der Träume noch in's Unendliche auszu-

behnen, so ist auch bem psichologischen Talent bes Dichters eine Grenze gesetzt. Jede übertriebene Motivirung ist unschön, benn sie ermüdet; sie ist unwahr, benn ein vorübergehender Gedanke hinterläßt, in der Form der Darstellung sixirt, einen ganz anderen Eindruck als in seiner slüchtigen Erscheinung in der Wirklichkeit; noch mehr, die Ueberladung mit psichologischem Detail wirkt verwirrend, sie verdunkelt das Wesentliche, das Ergebnis des vspchischen Brozesses.

Ludwig bat bas thüringische Kleinleben vielleicht noch treuer, er bat es jedenfalls minder befangen von gebildeter Restexion geschilbert als Auerbach bie Zustände seiner Heimath. Doch gerade barum tritt bas Unichone biefer Berbaltnisse in ber Detailschilberung ber Erzählung sogar noch auffälliger zu Tage, als in bem knappen bramatischen Bau bes Erbförfters. Für die Runft giebt es noch beute Panausen. Die Theorie soll sich nicht anmaken, bier eine feste Grenze zu zieben, welche ber Muth eines schönbeitssinnigen Künstlers jederzeit überspringen kann. Aber im bestimmten Kalle läßt sich mit Sicherheit erkennen, ob bes Dichters Belben zu klein, zu alltäglich find für feine psiechologischen Brobleme - fo bier in einer ganz herrlichen Scene. Als bas geliebte Weib in warmem schwellendem Umfangen in Avollonius' Armen liegt, als die Versuchung in verlodender Schönheit an ihn berantritt, da fast ihn "die buntle Borftellung, als stebe er wie an seinem Tische, und, bewege er sich, ebe er sich umgeseben, so könne er etwas wie ein Tintenfak auf etwas wie Bafche ober ein werthvolles Bavier werfen." 3a wohl, folde Bilber mögen in solchem Augenblicke bas Hirn eines wackeren Schieferbeckermeisters burchzucken, ber an Leib und Seele bie Sauberkeit und Ordnung felber ift. Aber welcher Lefer von freier Bilbung kann ein so kleinliches Bild bei so großem Anlag ertragen? Die Runft hat einen andern Makstab als bas praktische Leben. Nicht das werthvolle Gold, sondern die schöne Masse bes Marmors ist bem Bilbner ber erwünschte Stoff: und wie der wilde Frevel des Mordes und der Liebe füße Sünden äfthetisch verzeihlicher sind, als leichtere kleinliche Bergehungen, so ift bas Ehrenwerthe als solches noch nicht berechtigt, ben Tempel des Schönen zu betreten. Ludwig felbst hat das gefühlt, indem er mit gludlichem Takt feinem Selben ein Gewerbe gab, bas mit seinem keden Wagen immerhin noch einigen ästhetischen Reiz hat.

Auch ber ethische Gehalt ber Erzählung leibet unter ber Enge biefer kleinstädtischen Welt. Um zu schweigen von der grenzenlosen Zurück-

baltung, die wie ein Mp auf allen diefen Menschen lastet und den Ton ber Erzählung noch viel gebrückter macht, als ber furchtbar ernste Inbalt fordert: -- bie dargestellten Empfindungen sind nur theilweise rein menschlicher Art, wir steigen wieder binab in eine Welt von conventionellen Beariffen beschränkter Raturen, benen die Sittlickeit als mechanische Ordnung, die Borsehung als eine finster nachtragende Macht erscheint, die zu unfrei benken, um die Idee der Schuld und der Aurechnung zu faffen. Wir wollen zur Roth ben fleinen Wiberwillen überwinden, den uns die veinsiche Ordnungsliebe dieses Avollonius, sein Keberchenlesen und Möbelbürften einflökt, wir wollen ben freudigen Rünftlerspruch überbören, ber uns babet mabnend in's Obr klingt. Goethe's icones und sittliches Wort: "Suk ift jebe Berichwendung!" Wenn wir bem Kelben nur seine entscheibenben Entschlässe nachempfin-Als Apollonius seine Baterstadt gerettet und so sich por seinen eigenen unerbittlichen Augen von jebem Scheine ber Schuld gereinigt bat, da verschmäht er, die Wittwe seines rucklosen Brubers. die schändlich geraubte Geliebte seines Bergens beimzuführen, ihr und sich ein sittliches Dasein zu bereiten! Er ift bem Morbstoke feines Brubers ausgewichen, ber Fredler ist babei umgekommen, und - bast bu den Lobn der That, so hast du auch die That!" Belche Moral! Empfänden diese Menschen natürlich, so wäre die Berlöhnung amar in ber Dichtung schwer zu schilbern - benn so Großes wirkt im Leben nur eine Macht, welche selbst für die freieste der Künste kaum baritellbar ift. die Zeit - aber sittlich wäre sie möglich, ja nothwendig. freien Denken bleiben ethische Conflicte unlösbar. Wahrlich, nicht jener aristofratische Tic. ber bie Tiefen bes Bolkslebens nicht verstebt, beint uns fo reben . fondern bie Ertenntniß, bag die freie Bilbung ben Menschen zur Natur zurudführt! Berftimmt und unfähig, uns ber trübseligen Restanation bes Schlusses zu erfreuen, legen wir endlich bas fcone Buch aus ber Sand. -

Während blinde Bewunderer das epische Talent des Dichters priesen, gestand der strenge Mann sich unbarmherzig ein, daß seine Novelle nur aus einer Reihe dramatischer Scenen bestand. Für das Epos bleibt das Berichten der Begebenheiten immer das Wesentliche. Doch wo war hier der leichte Fluß der Erzählung, wo die behagliche Freude des Epikers an der Detailschilderung der Außenwelt? Gewiß, die Geschichte ist, wie man sagt, novellistisch "spannend," aber nur, weil uns der dramatische Consict der Charaftere mächtig sessellt. Gewiß,

hama.

bas Buch ift reich an wunderschönen landschaftlichen Schilderungen, aber nur da, wo es gilt, die Stimmung der handelnden Personen in der Natur wiederzuspiegeln. Last einen Character dieses großen Psuchslogen zwei Zeilen reden, und der ganze Mensch steht leibhaftig vor Euch. Aber last Ludwig die Außenwelt um ihrer selbst willen schildern, und Ihr empfangt einen verworrenen unklaren Eindruck. Am allerseltsamsten spielt das epische und das dramatische Talent des Dichters durcheinander, wenn er die äußere Erscheinung seiner Helden zeichnet: er sieht sie vor sich, hell und bestimmt wie der Epiter, aber erschildert mit peinslicher Undbeholsenheit; wir fühlen die Berlegenheit des Oramatikers, der, gezwungen zu erzählen, sich verpflichtet meint, Alles zu berichten, was der Schauspieler agirt.

Rebem Unbefangenen mufte jest bie Befürchtung aufsteigen, bie psphologische Meisterschaft bes Dichters werbe, wenn er bei ber saloppen Form ber Erzählung verharre, zu virtuofer Manier ausarten, und feine strenge Wahrheitsliebe werbe zum Behagen an ber Prosa bes Alltags= lebens berabsinken, wenn er in der kummerlichen Umgebung seiner thüs ringer Beimath befangen bliebe. Leiber ichien bas lette Bert, bas Ludwig veröffentlichte - zwei Novellen unter dem Titel "Thüringer Naturen" - bie schlimmsten Besoranisse zu rechtfertigen. Es war die Zeit, ba bie neue realistische Richtung ihren Höhepunkt erreicht hatte. Als unsere Dichtkunft noch jugenblich unsicher nach ihren Stoffen umbertaftete, ba brauchte es einen Lessing, um die Marken zwischen der Boesie und den anderen Künsten zu zeichnen. Sundert Jahre barauf hätte ein Mann von feinem Schönheitssinne wohl nach einem anderen Lessing rufen fönnen, der Boesie und Brofa scheiben soute. Gebilbete Männer schämten fich nicht, jedes wohlgeordnete wiffenschaftliche Buch über Branntweinbrennerei und Orainage ein Kunstwerf zu nennen; die ästhetifde Kritif rief ungestum nach patriotischen Stoffen, nach Schilberungen aus dem deutschen Leben, auf daß der haushälterische Leser zu dem Luxus ber Kunst nur ja ein wenig patriotische Erbebung, ein wenig ethnogradbische Belebrung mit in ben Rauf nehmen könne. Die blafirte vornehme Welt, der Hetärennovellen und der Redwisischen Süglichfeit fatt, fturzte fich, gleichwie Mörife in jenem luftigen Gebichte über einen berzhaften Rettig die weichliche Schwäche ber Mondscheinvoesie vergikt. mit rober stofflicher Luft auf die derbe Hausmannstoft der Dorfgeschichten und fand ben Tolpatsch originell, ben Brosi pikant, bas Amreile allerliebst! . Es war eine Mode wie andere auch. Aus allen

bunklen Winkeln beutscher Erbe, aus Cassubien und aus bem Ries besichworen die ibeenlosen Rachtreter Berthold Auerbach's ein Geschlecht von Tölpeln und Rüpeln herauf, und je roher, je ungeschlachter diese Bauern es trieben, besto mehr waren sie "aus dem Leben gegriffen," mit desto höherem "ethnographischen Interesse" betrachtete sie die Lesewelt.

Es schien in ber That, als batte auch bas Talent bes thuringer Dichters sich bazu berabgewürdigt, ber neuen Mobe zu bulbigen. dem höcksten Aufwande von vivebologischer und etknographischer Treue erzählte er in feiner Novelle "bie Beiterethei" eine bürftige Geschichte aus dem Bolfsleben seiner Helmath --- ben blos scheinbaren Conflict zwischen zwei wackeren Liebenben, die nur burch die Zwischenträgerei ber "großen Weiber" ihres Stäbtcbens eine Beile getrennt werben. Der benkenbe Lefer aber fragte verzweifelnb: wozu fo vielen Tieffinn an einen fummerlichen Stoff vergeuben? Uns ift, als ftanbe eine jener Miniaturfavellen gothischen Stiles vor uns. zu klein um erhaben, qu ansbruchsvoll um niedlich zu erscheinen. Die Heiterethei und ber Holberefrit find wieber zwei jener fieten reinen Menichen, benen bas Ausibrechen garter Empfindungen unmöglich ift: beide Geftalten und die Schilberung ihrer fittlichen Wiebergeburt murben ieben fühlenben Lefer entzücken, erschienen nicht auch sie entstellt und unschön in der maßlosen Häßlichkeit ihrer Umgebung. Die Heiterethei bat etwas von einer Heroine - und sie wird mit bem gurnenden Engel im Baradiese berglichen, ba fie - ben klatichenben Beibern ben Raffee in's Feuer gieft und das Bolf zur Thur hinaus jagt!! Als ber Holbersfrit das Brügeln in der Schenke verschworen bat, will er den Genoffen feiner frürmischen Rugend zeigen. daß er die alte Kraft noch besitkt: ein schwerbelabener Schubkarren wird im Roth festgefahren, die Heiterethei und alle Männer versuchen ihre Kraft baran, bis endlich ber Fritz bie Abelsprobe besteht! Wir lefen bas nicht mit jenem Lächeln burch Thränen, bas ber wahre Humor bervorruft, sondern mit der rathlosen Frage auf den Livven: Ist bas alles Scherz ober Ernst? Wo bas Unschöne zurücktritt, ba erreicht ber Dichter statt äfthetischer Erhebung boch nur moralische Erbauung: so in ber Schlukscene, als ber Kritz endlich ben Trotz seiner Braut gebrochen hat und glücklich rufen barf: "Sie ist raus, die alt' Heiterethei!" Und diese beiden Menschen steben noch wie ideale Gestalten unter ben übrigen. Im bitterften Ernfte wird ums feitenlang eine Brügelei in ber Schenke beschrieben. D ihr Grazien!

Schritt und Tritt begegnen wir der Schwäche aller Dorfgeschickten, jener unseligen Sprache, welche weder Dialekt noch Hochbeutsch, sondern ein unästhetisches und unnatürliches Gemisch von beidem ist. Und diese "großen Beider"! Das freie leichte Spiel des Humors ist unserem ernsten Dickter versagt, in grotesken Zerrdilbern erscheinen ihm seine komischen Gestalten, gespenstisch, peinlich für ihn selbst wie für den Leser. Diese Leute reden nicht, sondern der Eine "hustet," die Andere "spinnt"; die "Baderin besteht blos aus D und Ach, in ein ewiges Erzröthen gewickelt," eine Andere "setzt ihr Zisserblatt auf den Kopf und nimmt ihr blaues Gehäuse um die Schultern," ein Dritter "schlägt die Borderbeine über den Kopf zusammen." Bahrlich, nur der tiese ethisses Gehalt in den inneren Kämpsen der beiden Liebenden vermag uns über so viel Unschönheit zu trösten.

Noch ärger verfehlt ist die lette Novelle "Aus dem Regen in die Traufe." Ein zwerabafter Schneiber, fortwährend geprügelt, anfangs von seiner Wutter, dann von seiner Braut — biese Mutter selbst "das alt' Fegefeuer, " mit einem "polirten Nasenrücken, " ber, wenn sie bekümmert ist, so zu strahlen vflegt, dast man von "glänzendem Herzeleid" reben kann, enblich jene Braut, "bie Schwarze," ein Scheufal an Leib und Seele, wo sie ihrer Natur freien Lauf lassen barf immer polternb und mit ihren koloffalen Gliebmaken Alles zerschlagend — dies die Helben! Das ist zu viel bes Häftlichen, bas erregt physischen Efel und erinnert an die abscheuliche Erzählung Auerbach's von den zwei keifenben und raufenden alten Heren Huxel und Bochel, welche freilich damals bie Bewunderung einer verblendeten Kritik erregte. Immerbin erscheint auch in bieser unglücklichen Novelle eine Gestalt, in ber wir bie eblen Züge unfers Dichters wieder erkennen, die kleine Sannel. biesem auten Kinde ist der wunderbare Reichthum weiblicher Liebe und Hingebung zu entzückend liebenswürdiger Erscheinung verkörvert: und - ein großes Berdienst in solcher Umgebung - sie ist hübsch, Gottlob, sehr bübsch! Um dieser braven Dirne willen liek sich manche aftbettiche Sünde verzeihen.

Die Fanatiker bes Realismus jubelten, jetzt endlich habe ber Dichter bie ursprüngliche Kraft bes biberben Bolkslebens ganz verstanden; die Gegner beklagten mit schlecht verhehlter Schadenfreube, so werde ein großes Talent zu Grunde gerichtet durch die Thorheit der Mode. Wie wenig ahnten die Lobredner und die Tadler, was in diesem seltsamen Menschen vorging! Die Erzählungen, mit denen der Meister des

Realismus fein lettes Wort gesprochen haben sollte, gatten ibm felber nur als Beiwerke. Er batte fie bingeschrieben obne jede Rücksicht auf bie Mode bes Tages. lediglich um sich zu berubigen, um unter ben vertrauten Gestalten seiner Heimath einmal auszuraften; und fo viel ich weiß, find die "Thuringer Naturen", die fast wie ein Zerrbild von "Awischen Himmet und Erbe" erschienen; früher entstanden als biefe Ludwig's beste Gebanken fcweiften langt auf icone Erzählung: anberen, freileren Bfaben. Wieber wie vor Jahren, ba er fich lostik von ber Romantif. fam ein fcwerer Rampf über feinen rafflosen Geift. er begann in ber Stille feines Krankenzimmers feine eigenen Werte ameifelnd zu betrachten und wie der bebeutende Klinftler immer ber beste Kritiker seiner Werke ist, so fand auch Ludwig, sicherer als das Urtbeil Dritter vermochte. Die Mängel seines Schaffens beraud: "ber Gefahr bes anatomischen Studiums muk ich erliegen, ich stebe vor einem Charafter wie eine Ameise vor einem Hause." Er fühlt, bak er mit seinen Makkabäern schon auf bem rechten Wege gewesen, bak bas Ibeal und die natürliche Wahrheit, statt einander auszuschließen, vielmehr für den recten Künstler Eines sind, daß die Illusion sich gang von felber einstellt , wenn ber Dichter nur bas Schöne schafft: "es gilt jest nicht, in Opposition gegen allen Ibeglismus zu fteben, es gilt vielmehr, realistische Ibeale barzustellen, b. h. Ibeale unserer Zeit." fucht bas Drama hoben Stils, bas in einer einfachen "fcblanken" Handlung, in dem Ringen und Leiden großer, nicht allzu individueller Charaftere das allaemeine Menschenschickfal darstellen, das der Natur treu bleiben und boch nicht rob naturalistisch wirken foll: "die rubigen Scenen durch rafches Gespräch belebt, die bewegteren fünftlerisch gemäkigt. So werden beibe Rlippen vermieben, bort bie zu geringe, bier die zu ftarke Buufion."

Eine bunte Welt dramatischer Gestalten drängte sich jest vor sein Auge; der alte Fluch geistwoller Naturen, daß sie sich übernehmen in ihren Plänen, ging an dem Kranken grausam in Erfüllung. Ein Entwurf jagte den andern; der Ansang eines Schauspiels "Die Brüder von Imola", einige herrliche Scenen aus einer Tragödie "Marino Falieri" wurden niedergeschrieben, noch auf dem Todtenbette ein Drama "Tiberius Gracchus" begonnen. Auch die Helbengestalten des siebensjährigen Kriegs haben den Kranken beschäftigt; er schilderte in einem Borspiele "Auf der Torgauer Haibe" das Fribericianische Heer mit einer derben, kernhaften Lebenswahrheit, die den wirksamsten Stellen des

schönen Romans "Cabanis" von B. Alexis nichts nachaiebt. Lieblingswerf biefer Jahre war ein Trauerspiel "Agnes Bernquerin". Ludwig fühlte mit feinem Künftsertakt, bak biefer Engel von Augsburg in der historischen Ueberlieferung mehr eine rübrende als eine tragische Geftalt ift: er versuchte fie zu einem ichuldvollen tragifchen Charafter zu erheben, lieb ihr einen breiften vorwitigen Qua und lief freilich Gefabr , bas Mitleib für die Heldin zu ertöben. Aber bie alte räthfel= bafte Unart seiner Phantasie, die nur fragmentarisch schaffen konnte, liek fich nicht mehr bewältigen. In wundervoller Rlarbeit erschienen ibm einzelne Scenen, und mas er von folden Bruchftücken auf bas Babier marf, wirkt binreikend, bezaubernd auf ben Lefer, Er meinte wohl, jest. ba er mit Bewuktsein schaffe, entwerfe er zuerst ben Blan, bann erft erschienen ihm seine Gestalten: boch bie unbemmbar pormärtsschreitenbe Gestaltungeluft bes rechten Dramatikers, welche nicht ruben fann, bis fie ihren Helben auf die Höben ber Leibenschaft emporgetrieben und bann berniedergefturzt hat - fie erwachte bem Kranken nie. Gine Lücke. vie sich niemals füllen wollte. klaffte immer zwischen ben einzelnen in böchfter Bracht geschauten Bilbern, ber Ring bes Kunstwerks schlok sich Run pact er "bie Stoffe, bie er bebrütet," aber und abermals an, wohl awölfmal ober mehr wird bie Bernauerin umgearbeitet nie vollendet.

Er belaufcht fich während bes Schaffens, er fühlt feine Berwandtichaft mit Kleift und Sebbel, vergleicht feine Gestalten mit ben ibrigen. er findet in Shakespeare ben vollenbeten Rünftler und versucht aus deffen Werten die bochten Gefete der Runft abzuleiten. Sein eigenes Selbstgefühl, seine Rünftlerfreudigkeit fühlt fich erbrückt burch die Größe des Briten, sieben Jahre lang bis zu seinem Tobe läft ihn bas Bild bes fremben Dichters nicht los, er schreibt "Shakespearestubien" und trägt in diese Blätter, wie in ein Tagebuch, Alles zusammen, was ihm Kopf und Herz bewegt: Selbstgeständnisse, äfthetische Regeln, Dramenentwürfe, Studien über Shatespearische Charaftere. Besprechungen eigener und fremder Werke. Der thüringer Natursohn spricht in Lob und Tadel mit einer unbefangenen Grabbeit, die unserer verzärtelten rücksichts vollen Zeit wie eine Stimme aus ben deruskischen Balbern klingt, er berührt die feinsten und bochften Rathsel ber Runft und bes Seelenlebens, er erörtert Fragen, die nur ein reicher Künftlergeift aufwerfen fann — als z. B.: "wie reich ein Stück Shakespeare's an Handlung ift und wie wenig Scenen es boch bat und wie biese auch so viel poetifche

Ausmakung baben" - und gleich darauf befremdet er uns durch einen Exflarmaspersuch, ber eine fertige bistorisch-philologische Bildumg verlangt, also ber Intuition bes Künstlers allein nicht gelingen kann und bann folgt wieder ein Selbstbekenntnik von fast unbeimlicher Rler-Auch in Ludwig's Seele wühlte jene frankbafte Reigung, sich felbft zu belauern, welche bas leben Beinrich Rleift's verwüften balf. Aber mabrent Kleist in ber Runft sich immer wieber zu frischer Schopferluft ermannte und nur in seinem äukeren Leben ein unglücklicher Grübler blieb, verflok Ludwig's Leben woblgeordnet, in gleichmäßigem Wellenschlage, der krankhafte Trieb in ihm warf sich allein auf sein künstleris Schon ein Uebermaß gelehrten Wiffens lähmt oft ben iches Schaffen. freien Alug bes Dichtergeistes, boch noch verberblicher als die allaufowere Bilbung des Verstandes wirkt auf den Künstler iene vorzeitige Pritif, die ibm die Freude stört an seinen balbvollendeten Gestalten. Mix ward unfäglich traurig zu Muthe, als ich einst in einigen Seften aus Ludwia's Nachlak blättern durfte. Welch ein ungeheurer Fleik in die fen eng beschriebenen Bogen; nur selten einmal bat die zitternde Hand bes Kranken am Rande bemerkt, er babe beute seinen Kindern zu Lieb' zeitig Schicht gemacht. Große tieffinnige Entwürfe, prachtige Berfe. glämenber, ichwungvoller als bie iconften Stellen ber Maffabaer, bann wieder einzelne aufgebauschte geschraubte Bilber, und schlieklich doch tein Ganzes - eine Bhantasie, die uns zugleich burch ihren Reichtbum und durch ihre Unfruchtbarkeit in Erstaunen sett.

Sanz gewiß hat auch die Krankheit und die Sorge um des Lebens Nothdurft den Aufschwung dieser Dichterkraft gelähmt. Man darf von Kudwig nicht reden, ohne mit ernstem Wort einer häßlichen Schwäcke der deutschen Gesittung zu gedenken — des unanständigen Geizes, den die deutsche Lesewelt ihren Schriftstellern entgegendringt. Alle die bequemen Entschuldigungen, welche auf unseren noch jugendlichen Bolkwohlstand verweisen, zerfallen in Nichts vor der beschämenden Thatsache, daß in dem kleinen Holland, dem halbbardarischen Rußland die Austagen guter Bücher weit stärker, oft zehnmal stärker sind als in dem großen gelehrten Deutschland. Kein Bolk liest mehr, keines kauft weniger Bücher als das unsere. Namentlich unsere höheren Stände zeigen im literarischen Berkehrsleben einen Mangel an Feingefühl, eine Karzheit, welche unsere Nachbarn mit Recht als unschiedlichschelten. So lange es bei uns noch nicht für schmutzig gilt, wenn eine reiche elegante Dame mit Handschuhen bewassen ein unsauberes Leseckrelezemplar

eines Buches lieft, das sie im nächsten Laden für wenige Groschen kaufen kann — ebenso lange werden alle Schillers und Tiedgestiftungen die gedrückte Lage der deutschen Schriftskeller nicht wesentlich bessern. Ist ein deutscher Dichter vollends wenig fruchtbar, sehlt ihm, wie diesem Thüringer, gänzlich das Talent für den einzigen gewinnbringenden literarischen Erwerdszweig, für die Journalistis, so kann er der bitkeren Roth nicht entgeben.

Doch in Wahrheit liegt der lette Grund der Unfrucktbarkeit von Lubwig's späteren Jahren nicht in der Krankbeit, nicht in der Armuth. fonbern in jener rathfelhaften Anlage feiner Bhantafie. versagt, der Welt die Schäte seiner Seele ju zeigen, er war mehr als er ichuf. und nur seinen Freunden lebt das unverftummette Bild seines Wesens in der Erinnerung. In ber Kunft aber ailt nur bas Können - ber alte Spruch foll allezeit in Ehren bleiben, ob er auch grausam scheine: bas landläufige Urtheil wird bei Otto Ludwig's Namen immer querft an jene Erzählung "Zwischen Himmel und Erde" benken, welche er felber für ein Nebenwert ansab. Wer ben unenblichen Werth ber Berfönlichkeit in ber Kunst versteht, wer ba weiß, daß in ber Entwicklung des geistigen Lebens wie in dem Haushalt der Ratur nichts verloren geht, ber batf freilich bei einer so äukerlichen Schätzung nicht steben bleiben. Wie die politische Geschichte bem General Friedrich von Gagern einen ehrenvollen Blat anweist um der Gedanken willen, die er in ber Stille für Deutschland bachte, um ber unerfüllten Soffnungen willen, die sich an ihn knüpften — so wird auch die Literaturgeschichte nicht blos anerkennen, was Otto Ludwig schuf, sonbern auch ein Wort bes Dankes übrig behalten für die boben Riele, die der Ringende nicht ganz erreichte; fie wird gerecht und in Ludwig's eigenem Sinne urtheilen, wenn fie ibn auffant als ben Dichter ber Maffabaer, ber bas realtitische Ibeal im Drama zu verwirklichen fuchte.

Mögen die Männer, benen der Nachlaß des Dichters anvertraut ist, bei der Herausgabe zu Werke gehen mit jener ernsten Pietät, welche streng das Unsertige von dem Dauernden scheidet und eher zu wenig giebt als zu viel — nicht mit jener knabenhasten Sammlerwuth, die sich heute so oft an dem Andenken wackerer Verstorbener versündigt. Sinige Scenen aus Otto Ludwig's letten Trauerspielen, einige Kernsäche aus seinen Gedanken über das Orama werden dem jungen Dichterzgescheite ein theures Vermächtniß sein, ein Schat künstlerischer Weischeit und männlichen Muthes. Mit unwandelbarer Treue bewahrte sich

ber franke Dichter ben Glauben an fein Bolf und feine Reit, niemals vermochte die bergebrachte Rlage über bas Epigonenthum ber Gegenwart die Kraft feines Hoffens zu erschüttern. "Unfere Ibeale find andere als die ber golbenen Zeit unferer Dichtung" - auf biefen Gebanken kommen bie Shakespearestubien immer wieder zurück — bie Gegenwart hat icon genug eigene Geschichte gehabt, um fich neue Ibeale zu bilben, benen nichts fehlt als "bie eigentliche Gestaltung" burch ben Dichter. Gelingt es einft unferem aufftrebenben Bolle, ju bem neuen Gebankengehalt, ber unfere Belt erfüllt, auch jene Sicherheit ber fittlichen Ueberzeugung, jene zweifellose Daseinsfreudigkeit zu erwerben. welche allein ber bramatischen Kunft bie volle Entfaltung gestatten bann werben die glücklicheren Dichter, welche ben Ibealen ber Zeit "bie eigentliche Geftaltung" geben, mit bantbarer Rührung biefes echt beutiden Rünftlers gebenken, ber fo tapfer, so ichmerklich, so mabrhaftig gerungen bat nach ben bochften Rielen ber Runft.

## Friedrich gebbel.

(Roniaftein 1860.)

. In amiefachem Sinn ift die Dichtkunst die Herzenskündigerin ihrer Dem Dichter bleibt nicht nur bas schöne Recht berauszusagen. was die Gegenwart in ihren Tiefen bewegt; er zwingt auch die Zeitgenossen, burch die Aufnahme, welche sie seinen Werken angebeiben laffen, ihr innerstes Wefen ber Nachwelt zu enthüllen. Die von Grund aus verwandelte Stellung der Gebildeten zu den Werken der Boefie zeigt klarer als irgend eine Thatsache ber politischen Geschichte, daß wir wirklich binnen weniger Jahrzehnte andere Menschen geworden find. Als nach einer langen Zeit vorherrschender literarischer Thätigkeit die erften Reime freien politischen Lebens in Deutschland sich schüchtern aus bem Boben emporhoben, ba galt es noch als ein Wagniß, ber äfthetisch verbilbeten Lesewelt politische Geschäftssachen in nüchterner geschäftlicher Form vorzutragen, und ber alte Benzel-Sternau kleibete weißlich ben langweiligsten aller Stoffe, einen Bericht über die ersten bairischen Landtage, in die phantaftische Sulle eines Briefwechsels zwischen Sochwittelsbach und Reikiavik. Nur zwanzig Jahre vergingen, und jede Spur anbächtigen Schönbeitesinnes ichien binweggefegt von ber politischen Alles jubelte, wenn bie Meute gesinnungstüchtiger Zeitpoeten wider die vornehme Ruhe des Fürstenknechtes Goethe lärmte. Das Baterland forderte, wie ein Wortführer jener Tage felbstgefällig fagt.

> von ber Dichterinnung statt bem verbrauchten Leiertanb, nur Muth und gute Gefinnung.

Bon biesem Aeußersten unästhetischer Robeit freilich, von biesem Selbste mordsversuch der Poesie sind wir zurückzekommen. Der schwere Ernst der politischen Arbeit lehrte uns die verschwommenen Phrasen der Tendenzsprik mißachten, und jener schlichte Sinn für das Wahre, welcher das köstlichste Sut der Gegenwart bildet, wandte sich mit Ekel von poetischen Gestalten, die kein eigenes Leben lebten, nur das Mundstück waren für des Dichters politische Meinungen. Doch die alte Begeisterung der Deutschen für das Schöne ist nicht wiedererwacht; dem starken und tiessinnigen Dichtergenius fällt in unseven Tagen ein unfäglich bartes Loos.

Mir wollen nicht allaubitter beklagen, daß die gesammte Kurik beute lediglich von den Frauen gelesen wird, nur selten ein Mann von Geift in verschämter Stille an seinem Horax ober an Goethe's römischen Elegien sich eronickt: die Härte, der Weltsinn, die Aufregung des modernen Lebens verträgt sich wenig mit ibrifder Empfindsamfeit. Und wenn in sehr zahlreichen und sehr ehrenwerthen Kreisen ein iunger Mann. von dem man nur weiß, er sei ein Boet, mit verhaltenem Lachen empfangen wird, wenn man von ihm erwartet, er werbe jenes Durchschnittsmaß von Berftand und Billenstraft erft erweisen, bas wir bei allen anderen Sterblichen vorausieten : fo feben wir teinen Anlak, fentimental und verstimmt zu werben ob dieser nothwendigen Folge ber poetischen Ueberproduction. Aber versuchet, in einem Kreise gebildeter Männer die triviale Bahrheit zu verfechten, daß die Kunft für ein Culturvolk täglich Brot, nicht ein erfreulicher Luxus fei - und Wiberspruch ober halbe Zustimmung wird Euch lehren, wie arg ber Kormensinn verfümmert ift in biefem arbeitenben Geschlechte. Es ift nicht anders, ber ungebeuren Mebraabl unferer Männer gilt die Kunft zur als eine Erbolung, gut genug einige mübe Abenbstunden auszufüllen. widmen, was von Idealismus in uns liegt, dem Staate, uns bedrückt eine Geschäftslaft, welche die älteren Geschlechter unseres Bolles nie für möglich gehalten batten, wir wiffen ben Werth ber Zeit fo genon zu ichäten, daß der rubige briefliche Gebankenaustausch unter thätigen Männern faft ganz aufgehört hat und felbst unfer geselliger Berkehr überall die Spuren haftiger Unrube zeigt. Eine folde ganz nach außen gerichtete Zeit sucht in der Kunft die Rube, die Abspammung. Ber will beftreiten, baf Guftav Frebtag feine Bobularität weit weniger seinem eblen Talente verbankt als seiner liebenswürdigen Beiterfeit, welche auch bem Gedankenlosen erlaubt, vor bem unverstandenen aber lustigen Gebahren der Gestalten des Dichters ein gewisses Behagen zu empfinden? Sehr undankbar ist in solchen Tagen das Schaffen des pathetischen Dichters. Gelingt ihm sein schweres Werk nicht vollkommen, so vereinigt sich zu seiner Berurtheisung der Haß der Massen gegen Jeden, der ihren dumpfen Schlummer stört, und der gesunde Sinn für Harmonte, dem eine niedrige, doch erfolgreiche Bestrebung erfrenlicher scheint als ein groß angelegtes, aber unfertiges Schaffen.

Dabei lebt in diesem profaifcen Geschiechte unausrottbar boch bie stille Hoffnung, bak bas fröhlich aufblübende neue Leben unseres Staates auch die bramatische Kunft einer groken Zufunft entgegenführen milffe. Freillich nur eine unbestimmte Abnung. sicheres Bolfsgefühl zeichnet bem jungen Dramatiker gebieterisch bestimmte Bege por: uns fehlt ein nationaler Stil, ein festes Gebiet bramatischer Stoffe, jede Sicherheit der Tochnif. Unermenlich. 211 beliediger Auswahl breitet sich vor dem Auge des Boeten die Welt der sittlichen, socialen, volitischen Brobleme and; und wenn schon diese schrankenlofe Freiheit ber Bahl ben geiftreichen Kopf leicht zu unftätem Taften, zum Erperimentiren verleitet, so wird ihm vollends bie Sicherbeit bes Gefühls beirrt burch bie Wohlweisheit ber Kritif. Scheint es boch, als verfolgten manche Kunstphilosophen nur bas eine Liel, bem schaffenden Klinftler sein Thun zu verleiden, ihm den frischen Muth zu brechen. Was hat biefe Attfluabeit nicht alles bewiefen: für bas Epos find wir zu bewußt, für die Lyrik zu nüchtern, für das Drama zu unrubig; die alte Geschichte ist für unsere Runft zu fahl, bas Mittelalter zu phantastisch, die neue Zeit steht uns zu nabe - und wie die anmakenben und boch im Grunde gehaltlofen Schlagworte fonft lauten. Au den Kuken dieser überreifen Aesthetif treibt eine vulgare Kritif ihr Umwesen, beren erschreckenbe Robeit täglich beutlicher beweist, bak die besten Köpfe der Epoche sich der Kunst entfremdet baben. wundern uns gar nicht mehr, wenn ein tief empfundenes Kunstwerk als Mr. 59 unter "Fünf Dubend neuer Romane" abgeschlachtet wird, wenn eine Dichtung von G. Frentag ober G. Reller alles Ernstes in Eine Reibe gestellt wird mit den Arbeiten der Frau Mühlbach ober ähnlichen Producten einer volkswirthschaftlichen Thatiakeit, welche sich lediglich burch das Verhältniß von Angebot und Nachfrage bestimmen läßt. Wir fühlen uns nicht mehr befremdet, wenn jener beliebige Herr Schulbe, ber im Erogeschoß einer politischen Zeitung seinen fritischen Sorgenftuhl aufgestellt hat, mit den Dichtern und Denkern, beren Werke er beschwatzt, auf Du und Du oder gar im Tone des Schulmeisters verkehrt. Wir empfinden für den Kritiker sogar eine gewisse Hochachtung, wenn er die Kenntnisse eines angehenden Obersecundaners entfaltet — eine Bildungsstufe, welche in diesen Kreisen unserer Literatur nicht allzuhäusig erklommen wird. Begreislich in der That, wenn ein starker Künstlergeist, angeekelt von diesem nichtsnutzigen belletristischen Treiben, auch die ehrenwerthen Ausnahmen übersieht, welche in unserer Presse zuweilen noch auftauchen, und grimmig seiner Strasse zieht.

Doch bas schwerste Hemmnik, bas bie Gegenwart bem bramatischen Dichter in den Weg wirft, ist die Gährung, die Unsicherheit unserer fittlichen Begriffe. Wie viel einfacher als ber moberne Mensch stanben unfere groken Dichter zu den Broblemen des sittlichen Lebens! Welchen nttlichen und ästbetischen Schatz besaß Schiller an Kant's kategorischem Imperativ - eine großgrtige, streng sittliche Weltanschauung, wie geschaffen für ben Dramatiker, benn sie läkt bem tragischen Charakter ungeschmälert die Freiheit. Seit die neue Bbilosophie den Glauben an Gott und Unsterblickfeit erschüttert bat, seit die Naturforschung beginnt ben Aufammenhang von Leib und Seele schärfer zu beleuchten. steht ber Dichter, wenn er zugleich ein Denker ist, ben einfachsten und schwersten sittlichen Fragen minber unbefangen gegenüber; selbst bie Ibee der tragischen Schuld und Aurechnung, die dem Dramatiker unbebingt fest stehen muß, wird ihm leicht burch Zweifel verwirrt und getrübt. Und wo ift sie bin, die edle mit Beift und Empfindung gefättigte Geselligkeit, die in ben Tagen von Beimar freilich nur einige auserwählte Kreise unseres Volkes beglückte? Die schamlose Frechbeit ber Halbwelt auf der einen, die unleugbar steifen, gezwungenen Formen unserer auten Gesellschaft auf ber anderen Seite — in einer folden Umgebung erlangt der Künstler nicht leicht die harmonische Bildung ber sittlichen und ber sinnlichen Kräfte.

Das Sble und Große dieser durchaus von der Politik, der Bolkswirthschaft, der Bissenschaft beherrschten Welt begeistert zu empfinden, ihr Leben mitzuleben und dennoch das Schöne, nichts als das Schöne zu schaffen, das ist die schwere Aufgabe des modernen Dichters. Ein Zug der Resignation, das Bewußtsein, daß nicht jede Zeit dem Künstler das Höchste zu erreichen gestattet, wird in solchen Tagen oft den Geist des Dichters ergreifen, und sicherlich viele der

heutigen Poeten haben zuweilen mit eingestimmt in die Bitte, welche Friedrich Hebbel einst an seine Wasse richtete:

Du magst mir jeben Kranz versagen, wie ihn die hohen Klinstler tragen, nur daß, wenn ich gestorben bin, ein Deutmal sei, daß Kraft und Sinn noch nicht zu Wilben und Barbaren aus meiner Zeit entwichen waren.

Das ganze Wesen bes Mannes liegt in diesen Zeilen: sein Stolz, sein ernster Künstlersinn und jene hoffnungslose Verstimmung, die ihn seinem Bolke entsrembete. Aber wie schwer er auch irrte, den Ruhm, den er sich in jenen Zeilen ersleht, wird ihm heute kein Undesangener mehr versagen. Er dachte groß von seiner Lunst, er lebte ihr mit rastlosem, fruchtbarem Fleiße, mit Andacht und Sammlung, treu seinem Ausspruch: "leben heißt ties einsam sein". Oftmals berührt von den Sünden der Zeit, die er lästerte, hat er nie wissentlich ihren Launen gehuldigt; in ihm waltete jene vornehme Selbstgewißheit, welche jedes unmittelbar tendenziöse Einwirken der Poesie auf die Gegenwart verschmäht und sich des freudigen Glaubens getröstet, daß der Gehalt der Dichtung ein ewiger ist und seiner Stunde harren kann.

Ein bitmarscher Kind, in einer engen und harten Welt ausgewachsen, bewahrte Hebbel immer einen Zug rauher reckenhafter Kraft, also daß starke nordische Naturen, wie der alte Dahlmann, ihm die Theilnahme des Landsmannes nie versagten, auch wenn sie seinen Wandlungen nicht folgen mochten. Er selber bezeichnete die altgermanische Welt und die Bibel gern als die Quellen seiner Dichtung. Doch auch andere, minder lautere Kräfte schlugen in sein Leben ein: die nervöse Sinnlichseit des modernen Paris, die zersetzende, glaubenlose Reslexion der jungdeutschen Literatur; und erst nach langen Irrgängen, da er endlich wieder zurückgriff zu den Sagengestalten unserer Vorzeit, die ihm die Träume der Knabenjahre erfüllt hatten, gelang ihm ein Kunstwerk, das dauern wird.

Die Künftlertugend, welche an Hebbel zuerst in die Augen fällt, ift der seltene, dem Dilettanten allezeit unverständliche Sinn für die Totalität des Kunstwerks. Er verachtet das Haschen nach Einzelschön-heiten, wie die kleinmeisterliche, an einzelne Auffälligkeiten sich seste klammernde Kritik. Schon aus diesem einen Grunde sollte man end-

lich aufbören, ihn mit Grabbe zu vergleichen. Grabbe mar bas Kind einer finkenben Evoche, welche bie Wegle einer großen Bergangenbeit in zuchtlosem Uebernuthe zerschlug: in diesem roben Talente mar keine Bebbel erscheint als ber Sohn einer aufstrebenden Zeit. welche neue Speale zu gestalten fuchte. Freilich es war ein Suchen, an bem der grübelnde Berktand oft mehr Antheil hatte als die schaffende Bhantasie. Der Dichter erverimentirte, er tastete umber nach einem Runftwerk ber Aufunft, in seinen ersten Werken erschien die Intention ungleich stärker als die lebendige Ausführung. Das traurige Wort. momit Hebbel einst die Frage "Man weiß boch, was ein Lustiviel beifit?" beantwortet bat: - Dies steht fo flar vor meinem Geist, bak, wenn ich's minder bell erblickte, bas Werk vielleicht mir beffer glückte "- biefes unsetige Geständnik giebt leider ben Schluffel zu einem groken Theile feines Schaffens. Er haft die Bbrafe, niemals branat fich bei ihm ber Berstand in ber profaischen Form unbramatischer Betrachtungen bervor: aber bei aller regliftischen Unichaulichkeit im Ginzelnen läkt bas Ganze oft falt, erscheint als gemacht und ge-Und so findet sich bei Hebbel, ber nach bem edlen Ziele strebt, alles Geistige zu verleiblichen, bas Zusammenfallen von Ibee und Bild ebenso selten wie bei Klopftock, von dem ein altes treffendes Wort fagt, er babe alles Leibliche des Körpers entfleibet.

Wan hat Hebbel schweres Unrecht gethan, wenn ihm die Wärme bes Gemüths ganglich abgesprochen warb. Selbst aus ben verfehltesten seiner Gedichte bricht zuweilen, und bann ergreifend, eine starke und tiefe Empfindung berbor. Wer die Gebichte kennt, worin er Selbsterlebtes, wie das ftille Glück bes Haufes befingt, ber wird ben berglofen Borwurf ber Herglosigkeit nicht wiederholen. Er bichtete mur, wenn ber Beift ihn rief, ließ oft jahrelang bie balbfertigen Gestalten feiner Entwürfe ruben, bis sie von selber wieder erwachten. Tropbem trat in den also aus künstlerischem Drange entstandenen Werken die Reflexion zuweilen fo ftark bervor, daß ber Borer kaum wußte, ob ein Dichter ober ein Denker zu ihm sprach. Dies verräth sich vornehmlich in ber Zeichnung ber Charaftere. Otto Ludwig nennt in feiner grobförnigen Weise Hebbel's bramatische Gestalten furzab "psphologische Praparate," er meint: "fie thun bid, fie wiffen fich etwas" mit ihrer Eigenart. hartes Urtheil, bas Hebbel's ältere Werke leiber nicht immer Lügen strafen. Seine Charaftere handeln so folgerecht, daß wir jedes ihrer

Borte vorausberechnen können; er motivirt oft mit überraschender Feinheit, und eine große dialektische Krast steht ihm zu Gebote, um den Irrgängen innerer Kämpse nachzugehen. Aber über dem allzu eifrigen Bemühen, den Charakteren seste scharfe Umrisse zu geben, verlieren sie die Farbe, das Leben. Bohl zwingt die strenge Prägnanz des Dramas den Dichter, seinen Menschen offenherzige Geständnisse in den Nund zu legen, welche der phantasielose Berstand unnatürlich sindet; doch die helle Selbsterkenntnis, welche Hebbel seinen Charakteren leiht, überschreitet zuweilen die Grenzen der poetischen Bahrheit, und wie selben schaft aus diesen Menschen der volle Brustton naturwächsiger Leidenschaft heraus, den, wie alles Herrlichste in der Kunst, keine Anstrengung des Hirns erklügeln kann!

Es klingt wie ein unwillkürliches Selbstbekenntniß, wenn bieser zwischen dem Reiche des Gedankens und dem Reiche der Phantasie einherschwankende Geist einmal ausruft:

Ein Shatelpeare lächelt über Alle bin und offenbart bes Erbenrathfels Sinn, indeß ein Rant noch tiefer nieberfleigt und auf die Burgel aller Belten zeigt.

Der Denker verachtet ben stofflichen Reiz, bas Anekotenhafte in ber Kunst, er will nicht "ber Auserstehungsengel ber Geschichte" sein. Er fühlt, daß die moderne Bildung ein Recht hat, über die Tragik Shakespeare's hinauszugehen und eine Tragöbie ber Idee, nach dem Borbild des Faust, zu fordern; und so sest hält er diesen Gedanken, daß er niemals versucht, eine einsache Charaktertragödie zu schreiben. Die bunte Fülle des Menschenlebens reizt ihn nur, wenn sie ihm ein "Problem", einen Kamps der Ideen zur Lösung darbietet. Unter allen Käthseln des Menschendseins hat ihn keines so anhaltend beschäftigt wie das Berhältniß von Mann und Weiß; von der Judith dis herad zu den Ribelungen, in den mannichsachsten Formen versucht er dies große Problem künstlerisch zu gestalten, immer tiessimig und mit starkem Gesühle, doch zuweilen spielt auch die häßliche lleberseinerung moderner Sinnlichseit in seine Wilder hinein.

Ganz modern ift auch seine Anschauung der Geschichte: er sieht in ihr nicht wie Shakespeare die ewig gleiche sittliche Weltsordnung, die sich immer wiederherstellt, wenn die Leidenschaft des Menschen sie auf Augenblicke gestört; der Jünger der modernen Philosophen faßt sie auf als ein ewiges Werden. Er liebt den

Rusammenstoß zweier Culturwelten zu schilbern: wie bas Hellenenthum aus der orientalischen Gebundenheit emporsteigt, das Chriftenthum aus ber jubischen Welt, die neue Zeit aus bem Mittelalter. 3ch kann jedoch nicht finden, daß der Dichter bei diesem fühnen Unterfangen immer glücklich ist. Die neue Welt, die aus der zerfallenden alten Ordnung sich erhebt, tritt nicht leibhaftig vor uns bin, sie wird uns ledialich angedeutet burch einen sombolischen Aug: und nur weil wir hiftorische Schulbildung besiten, erratben wir, was uns das Kunstwerk felber nicht faat, daß die beiligen brei Könige, die am Schluffe von "Herodes und Mariamne" plötlich auftreten, ben Anbruch ber driftlichen Gefittung vorstellen follen. Diese Neigung für sombolische Züge beherrscht ben Dichter zuweilen so ganzlich, baß er in eine gleichgiltige, ja absurde Fabel willfürlich eine Idee hineinlegt, welche ihr völlig fremd ift. Und da ja ausschweifende Phantastik im Innersten verwandt ist mit den Berirrungen überfeinen Berstandes, so erinnert Hebbel mit folder Sombolik, soldem Musticismus oft stark an Calberon.

In der Einsamkeit brütender Betrachtung mußte die duftere Denkweise vom Leben, wozu Bebbel's Natur neigte, zu erschreckenber Stärke anwachsen. Der Bessimismus ist insgemein eine Sünde begabter Menschen, benn nur ein beller Kopf wird die tiefen Widersprüche bes Lebens, wird die schreckliche Thatsache, daß die Ordnung des Rechts eine andere ift als die Ordnung der Sittlichkeit, in ihrer ganzen Schärfe burchschauen, nur ein tiefes Gemüth fie in ihrer vollen Schwere empfin-Rein Wunder, daß diese, die Werke aller bedeutenden tragischen Dichter überschattenbe, reformatorische Strenge, welche bie Welt verachtet und Lügen straft, von dem Haufen verketert und als unsittlich gebrandmarkt wird. Aber selbst ein tief-melancholisches Gedicht wird bem Boeten nur dann gelingen, wenn ibm, ob auch verhüllt und verborgen, tief in ber Seele ber Glaube lebt an ben Sieg bes Geistes über bie Gebrechen ber Welt. Noch keinem echten Dichter bat dieser Glaube gefehlt, er athmet felbst in bem schwermuthigsten Gedichte, bas je in ben Nebeln Alt-Englands ersonnen ward, in Walter Raleigh's .. the Bebbel wußte wenig von folder Hoffnung. Wie er, der Conservative, nicht baran bachte, im Leben an ber Heilung ber franken Welt mitzuwirken, so vermögen auch seine Gebichte, obwohl sie bann und wann von fünftiger Verföhnung reden, von der Lebendigkeit dieses Glaubens nicht zu überzeugen. Die furchtbare Anklage, die er in einem abscheulichen Sonette gegen die menschliche Gesellschaft schleubert:

"ber Mörber braucht die Faust nur hin und wieder, du hast das Umt zu rauben und zu töden" — sie ist nicht ein wilder Ausbruch augensblicklichen Unmuths, sie blied durch lange Jahre die Grundstimmung seiner Seele. Er erkannte mit eindringender Klarheit die Gebrechen der Welt, doch er verzweiselte an der Heilung. Ganz unerträglich wird diese Verbitterung des Gemüths, wenn Hebbel seinem eigenen Worte zum Trot "die Kirsche vom Feigenbaum sordert" und seiner düsteren Phantasie die hellen Klänge der Komödie zu entlocken sucht.

Er gesteht, bak er mit seinen Gebichten "seiner Zeit ein künftlerisches Opfer bargebracht" habe; und gewiß, einige ber Ibeen, welche bas moderne Deutschland bewegten, fanden in ben Werken biefes Dichters einen treuen und großartigen Ausbruck. Doch gerade bie schönste und herrlichste Erscheinung unserer Tage, recht eigentlich bie Signatur ber neuen Zeit, bas Empormachsen unferes Bolfes zum . staatlichen Leben, blieb biesem verdüsterten Auge verborgen. fah in ber Entwicklung unseres Bolkes "nicht eine Lebens- fonbern eine Krankbeitsgeschichte." Nun warf ihn sein Unstern unter bas verkommene Deutschthum in Desterreich: "wir und germanisiren!" Die frohe Botschaft bes Jahrhunderts, die rief er bobnlachend. Berjüngung der antiken Sittlickkeit, welche von jedem Menschen, auch von dem Künstler, zugleich die Tugenden des Bürgers fordert - an ihm fand sie einen tauben Hörer. Selbst bie Dichtungen unserer fosmopolitischen klassischen Zeit tragen die Spuren ber politischnationalen Kämpfe ber Epoche weit beutlicher auf ber Stirn als Hebbel's Werke die Einbrücke der Gegenwart. Und wird ja einmal die Natur der Dinge mächtiger als Hebbel's Verstimmung, entschließt er sich ein Zeitgebicht zu schreiben, so finden wir nicht, wie es bei bem Sohne ber Marschen zu entschuldigen wäre, einen naturwüchsigen Ausbruch bes Zornes über die Schmach seines Bolkes, sondern ein griesgrämiges Epigramm über Staatsmänner, welche die Runft verstehen niemals zu erwachen, ober eine wegwerfende Bemerkung über moberne Staatsverfassungen — ober ein Gebicht an König Wilhelm, bas im Grunde nicht gehauen und nicht gestochen ift, in schönen Versen nur die politische Rathlosigkeit des Dichters offenbart.

Bei so troftloser Anschauung bes Lebens weiß er nichts von jener edlen Bolksthümlichkeit, welche der Shrgeiz großer Dichter ift. Darum hat er, der Dramatiker, Schiller's Größe lange gänzlich verkannt; darum verschmähte er die hohe Schule des Dramatikers, den Wechselverkehr mit der Bühne. Auch dieser Irthum ist eng versichten mit einer ehrenwerthen Tugend, einer wohlberechtigten Berachtung gegen die bornirten Rücksichten der Convenienz, welche gemeinhin das Bühnensschiffal eines Dramas bestimmen. Aber nicht die Theater-Censur allein verbannt seine Werke von den Brettern, sie sind in ihrer Mehrzahl in Wahrheit nicht darstellbar. Sie behandeln nicht blos extreme Fälle, sondern abnorme, krankhaft seltsame Conslicte, welche keinen Widerhall erwecken in den Herzen der Hörer; und wer es verschmäht, die Ebelsten seiner Zeit im Innersten zu bewegen, der mag der stolzen Hossnung entsagen, für das Theater aller Zeiten zu schreiben.

Hart, ja graufam marb biefe gewollte Bereinsamung an bem Lebenden beftraft. Ueber ben vielgelesenen Schriftsteller bilbet sich bie Welt zuletzt immer ein milbes ausgleichenbes Urtheil. Werke bieses Sonderlings fielen zumeist nur einzelnen Kritikern in bie Bande, die ihn von den Wällen ihres afthetischen Spftems berab iconungelos befämpften. Run geschah ihm, was gemeinbin ben Einsiedlern bes Gebankens wiberfährt: wie um Friedr. Rohmer und Schopenhauer — Männer, die ich übrigens weber unter sich noch mit Hebbel vergleichen will — fo schaarte sich um biesen vielbekampften Dichter eine kleine Gemeinde fanatischer Anhänger, die durch unmäkiges Lob ben Sohn ber Gegner erwedten. So zwischen gehässigen Tabel und blinde Bewunderung gestellt, ward bas wohlbegründete Selbstaefühl bes Mannes frankhaft reizbar. Auch wir balten es für trockene Philisterweisheit, wenn bem Boeten zugemuthet wird, er solle nicht empfindlich sein. Wer barf Angriffe auf sein eigen Fleisch und Blut mit Kälte ertragen? Und wer könnte die alte Bahrheit, daß ein halbes lob tiefer verlett als ein ganzer Tabel. bitterer empfinden als der Dichter? Führt doch der Künstler das Loos des verwunschenen Brinzen: im Leben foll er fich schelten und ftogen laffen wie die Anderen auch, und kaum nimmt er bas Saitensviel zur Hand, so ist er ein geborner Fürst und hat immer Recht und treibt mit uns, was ihm gefällt; barum mögt Ihr Nachsicht üben, wenn nicht ein Jeber bies gespaltene Dasein mit Haltung zu tragen weiß. Aber es ift ein Anderes, feinem Aerger über die Kritik einmal durch einen berben, in Gottes Namen ungerechten, Chnismus Luft zu machen — und wieder ein Anderes, jahrelang die geschmacklose Rolle des verkannten Genies zu spielen, fortwährend mit "Wichten" und "Kannegießern" um fich zu werfen,

jebes seiner eigenen Worte mit einer Andacht zu bewahren, die bem keichen Geiste schlecht ansteht, ja sogar nach Anabenart pathetisch zu prahlen: viese umd jene Tugend hat mir noch Niemand abgesprochen. Jene Liebenswürdigkeit, die, nach der Bersicherung seiner Freunde, dem Menschen eigen war, blieb dem Schriftsteller versagt. Es giebt glückliche Naturen — und viele unserer streitbarsten Männer, Lessing vornehmlich, zählen dazu — denen wir niemals grollen, auch wenn wir widersprechen; andere wieder, welche uns immer in Bersuchung führen, mit ihnen zu rechten, sie mögen sagen was sie wollen. Zu diesen letzteren zählt Hebbel, nach meinem und vieler Anderer Gefühl; er hat den Mitlebenden erschwert, gerecht über ibn zu reden.

Dem Tobten follen endlich die menschlichen Schwächen vergeffen werden; auch von dem Kunstwerk seines Lebens gilt das aute Dichterwort, bas er einmal über bas Drama aussprach: "in einem Runftwerk muß immer bie lette Zeile die erste recensiren." Er ist wirklich gewachsen mit seinem Bolke, bas er nie ganz würdigte, er befreundete sich als reifer Mann mit den einfachen Ibegien, die er einst migachtet, er lernte bie Größe bes ebelften unserer Dramatiker schätzen und schuf endlich iene bochboetischen Gestalten ber Nibelungen. bie nicht mehr angefränkelt sind von ber Bläffe bes Gebankens. biesen letten Werken bes Dichters fällt verklärend ein Lichtstrabl zurück auf die unfertigen Dichtungen seiner früheren Zeit. Aweifel mehr: ber friedlose Sinn, ber aus Bebbel's älteren Dramen spricht, ift nicht die blasirte Fronie der Romantiker, nicht die zuchtlose Krivolität, ber bublerische Weltschmerz ber Jungbeutschen, er ist ber tiefe und wahre Schmerz eines starken Beistes, ber erft nach barten Rämpfen eine Verföhnung finden konnte, welche der Glückliche, der Gebankenarme mühelos erreicht. — Der Dichter wies in seinem Gigenfinne jede Kritik der Wahl seiner Stoffe zurück, weil "bas einmal lebendig Gewordene fich nicht zurückerdauen" laffe. Heute, ba wir fein Schaffen im Ganzen überschauen, wird uns das Körnlein Babrbeit beutlich, bas in diesem anmakenden Ausspruch liegt: auch in ben feltsamsten Experimenten bes Boeten läßt sich eine gewisse Nothwendigfeit nicht verkennen.

Wir gehen rasch hinweg über Hebbel's erste Novellen, die in der Art des Humors an Jean Paul, in der Haft der Darstellung an Heinrich Aleist erinnern. Wie seltsam verkannte der Dichter sein ganz und gar nicht populäres Talent, wenn er hoffte, seine nieberländische Geschichte "Schnock" werde im Bauerkittel von Fließpapier auf den Jahrmärkten seilgeboten werden; den berben Ton herzhaften Spaßes, den der Bauer verlangt, sindet dieser Poet des Gedankens nicht.

In seinem ersten Drama Jubith versucht Hebbel in ber Seele ber epischen Helbin ber Bibel einen Bruch, einen Kampf bervorzurufen, er will uns an ihr bas Recht bes Weibes auf mahre Liebe zeigen und bergeftalt ben Liebling starkgeistiger Maler und Roeten bem modernen Bewuktsein verftandlich machen. Freilich wird bas gräfliche Weib felbst baburch kein tragischer Charafter: benn unter ben widerstreitenden Gefühlen, welche ihr Herz bewegen, ber religiösen Begeisterung für ihr Bolf, ber burch ben Unblid fläglicher Schwächlinge geschärften Ruhmbegierde, endlich ber geheimen Liebe zu bem einzigen ganzen Manne, ben sie kennt, tritt balb bie nackte thierische Sinnlichkeit als bas berrschenbe Motiv bervor. bäklicher ist Holofernes, wohl ber unwahrste aller jener souveranen Kraftmenschen, in beren Schilderung sich die Literatur iener Tage gefiel, bei aller scheinbaren Größe ein lächerlicher Brabler. baft empfunden find allein die glaubenseifrigen Gestalten bes jübischen Hier war es bem Sohne ftrenger bibelfester Bauern leicht. aus voller Seele zu ichaffen. Aber wie fremt ftebt bie Frommiakeit bes alten Teftaments neben einem Materialismus, ber an bie bäklichsten Ausgeburten ber poésie de sang et de boue gemahnt! Diese Zerfahrenheit ber Stimmung, Diese Unsicherheit ber sittlichen Begriffe bes Dichters raubt bem Stücke, trot ber in mächtigem Aufschwung stätig anschwellenden Handlung, die innere Einheit.

Selbst jenes verwirrenden und berauschenden Reizes, den die Judith bei der ersten Aufführung immer bewähren wird, entbehrt die Genoveva. Hebbel versteht noch nicht, den unbestimmtesten und darum bildsamsten der Berse zu gebrauchen: sein dramatischer Jambus ist correct und entspricht durch die Härte seiner männlichen Endungen äußerlich dem Wesen des Oramas, aber er hat weder lebendige Kraft noch melodischen Fluß. Wißachtend das durch die Natur des Stoffes Gebotene hat der Poet das wehmüthig-liebliche Volksmärchen gewaltssam in eine Tragödie verwandelt, indem er den versöhnenden Schluß hinwegließ und jede Spur des Naiven und Naturwüchsigen vertilgte. Ja, er benutzte den mythischen Stoff, um an ihm die Unwahrheit

unserer sittlichen Gesetz zu zeigen. Her freilich sind "Satzungen und Rechte, die das Lebendig-Freie schamlos knechten." Diese Menschpheit ist befangen in sormalistischer Sittlickeit: nur ein Aeußerliches erblickt sie in der Ehre, der Treue, dem Glauben, zu deren Schutze sie die blutbessechen Hände hebt. Doch wir erkennen in ihr unser eigenes Gefühl nicht wieder; rein unbegreislich erscheint in dieser gebundenen Welt die ganz moderne Empfindung des Versuchers Golo. Die Handslung ist ein gehäustes Maß von Schrecknissen — dem bei Hebbel erscheint der Tod stets als die gräßliche Kere, nimmer als milber Genius — die Diction bietet einen jähen Wechsel von Frost und Hitz; der letze Eindruck ist vollkommene Ermüdung und die rathlose Frage, ob die wirre Spmbolik dieser Scenen wirklich eine Tragödie der ehelichen Treue vorstellt?

Berbankte die Judith ihren Erfolg vor allem ihrer Bablverwandticaft mit gewiffen frantbaften Berstimmungen ber Zeit, und batte die Genoveva als ein Berstanbeswerf gar nur bas Staunen eingeweihter Literatenkreise erregt, so fand die Maria Magdalena den verdienten Beifall aller Unbefangenen, ein wahrhaft poetisches Werk, bas über seiner klaren und strengen Composition und über ber erareifenden Wahrheit seiner Charaktere alle seine Mängel leicht vergessen läft. Hebbel war fühn genug, aus ber Noth eine Tugend zu machen, die "schreckliche Gebundenheit in der Einseitigkeit" — jene Klippe, an der die meisten bürgerlichen Oramen und Dorfgeschichten scheitern — zum Mittelbunkte bes tragischen Conflicts zu erheben. Die Sobibeit kleinbürgerlicher Ehrbegriffe mit ihren ichrecklichen Folgen foll bargestellt werben. Zu solcher Arbeit ist Hebbel's große bialektische Kraft wie geschaffen. Auch bas Eingeben auf Sitten und Zuftanbe, welche bem Boeten genau bekannt waren, ift ibm zum Seile ausgeschlagen. Nicht als meinten wir mit ben Berehrern photographischer Wahrheit, ber Künstler solle nur Verhältnisse schilbern, bie ibm burch verfönliche Erfahrung vertraut geworben: wer bas Zeug bat zu einem Dichter, trägt ein Bilb ber Menscheit im Bergen. Bebbel jedoch mußte burch einen Stoff, beffen feste Schranken ihm felbst wie den Lesern wohlbekannt sind, von seiner Unart, symbolische Züge in die Action zu legen, abgehalten werben. Er bewährt hier feinen Ausspruch: "überall soll ber Dichter ökonomisch sein, nur nicht in seinen Grundmotiven." Der Bau bes Dramas ist musterbaft knapp und gebrungen, auch die Naturlaute der Leidenschaft erklingen

tief erschütternb. bas Stück würde bas Muster eines bürgerlichen Traverspiels sein, wenn nicht ber Dichter burch bie Unsicherheit seines sittlichen Gefühls auch bem Hörer bas Gefühl verwirrte. Der Hörer nimmt Bartei - nicht wie ber Dichter will für die buffende Helbin. fonbern für ben barten alten Bhilister Meister Anton. liche Mähchen bat sich im Zorn verschmähter Liebe einem ungeliebten Manne verlobt, und ba ihr Gewissen sie noch immer ber alten, iett fündhaften Liebe zeiht, wähnt fie sich verpflichtet, bem eiferfüchtigen Bräutigam burch verzweifelte Hingebung ihre Treue zu beweisen. Eine folche That ift benkbar — benn was ware unmöglich für ein geängstetes Mäbchengemissen? - boch sie steht sittlich tiefer als ein in der Hise natürlicher Leidenschaft begangener Fehltritt. Der Dichter foll uns nicht einreben, bas Mäbchen sei burch biesen Schritt nicht innerlich befleckt worden. Der alte borftige Bater bat ganz Recht, wenn er bie Schande nicht auf seinem ehrlichen Bürgerhause bulben will - und über folden unabweisbaren Berftanbesbebenken gebt uns bie Freude an bem iconen Gedicte fast verloren.

Mit biesem Werke war ein großer Erfolg errungen, bes Dichters bramatisches Talent unzweiselhaft erwiesen. Wer hätte nicht hoffen sollen, Hebbel werbe mit frischem Muthe, mit seiner jest burch schöne Reisen erweiterten Bildung fortschreiten auf so glückverheißenbem Wege? Statt bessen verlor er sich jahrelang in zielloses Experimentiren, er schrieb jene unglückseligen Märchenbramen "ber Diamant" und "ber Rubin", beren Symbolik zu enträthseln der Mühe nicht lohnt.

In Unteritalien lernte er eine Welt verrotteter Zustände kennen, einen tief unsittlichen Polizeistaat, einen leeren Lippen-Glauben, einen getretenen und verwilderten Pöbel, eine gewissenlose Geldmacht. Hier, wenn irgendwo, war seine Berachtung der schlechten Birklichkeit am Platze, hier mußte er fühlen, daß des Künstlers Hände zu rein sind, um die Verwesung byzantinischer Berhältnisse zu berühren. Und hier gerade ließ er sich durch eine aberwitzige Anekdete anreizen zur Ersindung seiner berüchtigten "Tragisomödie": ein Trauerspiel in Sicilien, welche ein tragisches Geschick in untragischer Form darstellen, des Hörers Lachmuskeln zucken und zugleich ihn vor Grausen erstarren machen soll. Das heißt doch nur die gemeine Prosa des Alltagslebens geradeswegs in die Kunst einführen. Das tragische Geschick in unstragischer Form stöhnt und ächzt auf allen Märkten; ihm die tragische

Form zu finden, ift bes Dichters schönes Recht. Hebbel's feiner Formensinn bat ibn bapor bewahrt, ben unglücklichen Gebanken weiter Auch ein anderes Erperiment dieser Reit blieb liegen. In der Tragödie "Moloch" wollte der Dichter "ein Bolf stammeln laffen." bie Uranfänge ber menschlichen Gefittung, bie Entstehung ber Religion barstellen — ein Versuch, der mit ungemeiner bichterischer Kraft begonnen, schlieflich boch in undramatische Symbolik verlaufen Wiederum in den zerfressenen italienischen Verhältnissen wurzelt bas Schauspiel Julia - eine Schilberung moberner Blasirtbeit und Berworfenheit, wie sie nur einem völlig umnachteten Auge ericeinen konnte, ein Drama ohne Abschluß, ohne jedes Interesse. gerade darum gefährlich und unsittlich, weil Hebbel die unnatürliche, · kläglich-fentimentale Kanblungsweise seines Helben, der sich selber eine wandelnde Leiche nennt, als eine sittliche darstellen, sittlich erhebend burch bas abgeschmackte Drama wirken will.

Das waren boje Tage für Hebbel, ba fein Selbstgefühl im felben Mage wuchs, wie die Theilnahme der Lefer sich ihm entfrembete. Selbst die Freunde fragten verwundert, ob er benn aus bem ewigen Rom nichts Anderes bavon getragen habe als bie feine Durchbildung ber Form, welche fortan alle seine Gedichte auszeichnete. Auch das bedeutendste Drama bieser unseligen Beriode ist ein Werk bes kalten Verstandes. "Herobes und Mariamne" schilbert das Judenthum in seiner Selbstauflösung und ist zugleich eine Tragödie ber ebelichen Treue; so bilbet es ein Gegenstück zur Jubith und zur Genoveva. Herobes kann es nicht ertragen, daß sein Weib ihn überlebe, zweimal ftellt er sie, mahrend er zu gefahrvollen Fahrten verreift, unter bas Schwert bes Henkers. Gegen folden Zwang sträubt fich ber Stolz ber Gattin, benn "bas kann man thun, erleiben kann man's nicht." Und dieser bei aller Seltsamkeit gewaltige, echt dramatische Conflict, ber schon in der Darstellung des Josephus jedes Herz bewegt, läßt bei Hebbel vollkommen kalt. So fehr ermangeln diese Menschen ber Urfprünglichkeit und Freiheit, so fehr befremdet uns die moderne epigrammatische Sprache an historischen Bersonen, beren grundverschiedene Besittung wir von Kindesbeinen an kennen.

Enblich, endlich nach so langem theoretischen Umhertaften öffnete sich Hebbel's Gemuth wieder natürlicheren, einsacheren Gefühlen, als er die "Ugnes Bernauer" schrieb und auf heimathlichem Boben Menschen schuf, so wahr und tüchtig, wie sie ihm seit der Maria Magdalena

nicht mehr gelungen waren. Hier erscheint ber moralische Revolutionär als politiko conservativ: die Berechtigung des Allgemeinen. bes Staates, wird gezeigt gegenüber bem subjectiven Belieben ber Leibenschaft. Sebbel bleibt vollkommen frei von der sentimentalen Auffasfung der Liebe, deren heute der vornehme Böbel voll ist. verräth die Heldin kaum burch ein bingeworfenes Wort eine Ahnung von der Schwere ihrer Schuld, und wir embfinden ihren Tod als eine brutale Mikbanblung. Der wahrhaft innerlich ringende Selb bes Stuck vielmehr ift Herrog Ernst: sollte bas Werk bramatisch wirken, fo mußte ber alte Herzog in ben Mittelpunkt ber Handlung treten. Dann ließ sich ein besserer Schluß finden als bicfer unselige fünfte Act, wo Hebbel, ber fonst das Gräfliche liebt, einen tödlichen Gegensatz burch eine übereilte Versöhnung beenbet. In Ginem Aufzuge die Ermordung der Agnes, den wüthenden Kampf des Sobnes gegen ben Bater und die Beilegung bes Streites barftellen — bas verlett jene Einheit der Zeit, welche der Dramatiker auch nach Lessing noch achten soll, das bleibt unglaublich, obschon der Boet durch die sprubelnbe Heftigkeit, welche er bem jungen Herzoge leiht, uns barauf vorbereitet hat. Aber wie bas land nach langer Wafferreise begrüßen wir in bem Stude wieber eine warme natürliche Stimmung, wir freuen uns der getreuen Genossen bes jungen Herzogs und der kernhaften Burger. Lebendig tritt die gabrende Zeit uns vor die Seele, wo die Tage der Hohenstaufen bereits als ein ferner schöner Jugendtraum in ber Sehnsucht ber Menschen lebten und moberne Diplomatenkunst die ritterliche Basallentreue zu verdrängen begann.

So war das Eis gebrochen, und die gesunde freudige Stimmung hielt an. Das gemüthvolle Versmaß, das uns Deutschen wie ein liebes altes Märchen zum Herzen redet, das Metrum der deutschen Reimpaare, ward von Hebbel glücklich benutzt für das kleine Künstlerdrama Michel Angelo. Diese geistreiche Behandlung einer sinnigen Anekote gewährt manchen tiesen Einblick in die Geheimnisse künstlerischen Schaffens; und doch ist genug Handlung in dem Stücke, um selbst auf der Bühne Interesse zu erregen. Mögen Andere rügen, daß die Schilderung der Kunstfreunde und dilettirenden Künstler sich von tendenziöser Bitterkeit nicht frei hält und sehr deutlich an des Berfassers eigne Fehden mit der Kritik erinnert; mögen sie tadeln, daß die Gestalt des Raphael, wie fast alles Holde und Milde bei Hebbel, ganz schattenhaft gehalten ist: — uns widersteht es, an

einem erfreulichen und mit Unrecht vergessenen Werke zu mäseln. Dieser Michel Angelo lebt wirklich — ein hohes Lob, da die allzu verbreitete Kenntniß der Kunstgeschichte hier der freien Thätigkeit des Dichters schwer beengende Fessen anlegte. Mancher akademisch correcte Künstler wird an dem jugendfrischen, vielsagenden Worte "die Ordnung, mein' ich und bleibe dabei, beginnt erst bei der Staffelei" seine eigene Hohlheit erkennen; Mancher, der Hebbel mit Miswollen betrachtet, wird aus diesen einsachen Scenen den heiligen Ernst des Schriftstellers begreifen.

Noch einmal, in der Tragödie Gbges und sein Ring, bat Hebbel einen Schat von Formenschönbeit und Runftverftand an einen unbankbaren Stoff verschwendet. Der Dichter versteht, uns in die Atmosphäre längst entschwundener Zeiten zurückuzaubern. "an ben alten Ril, wo gelbe Menschen mit geschlikten Augen für tobte Könige ew'ge Häuser bau'n. " Wo nicht stellenweise eine allzu moderne Bewuftbeit ber Sprache uns die Stimmung perdirbt, ftebt sie wirklich farbenprächtig vor uns, die reiche Wunderwelt bes Herodot, die mit der Külle ihrer reinmenschlichen Conflicte unseren Boeten ein so bankbares Feld eröffnet. Dennoch wird dies Trauerspiel mit vollem Rechte nie auf ber Bubne Fuß fassen, benn es ift ein antiquarisches Stud. Es ist ein sinniger, freilich mehr für eine Novelle als für eine Tragodie der Che geeigneter Gebanke, das auch in ber innigsten Bereinigung jeber Gatte ein Etwas zurudbehalt, welches Schonung erheischt, welches er bem Gemahl nicht bingeben kann, ohne sich selbst aufzugeben; aber wie wenige Leser werden aus ber seltsamen Sandlung bes "Gbges" biese 3bee errathen! Heute, ba man ben Dramatiker unaufbörlich auf bistorische Stoffe verweift. kann nicht laut genug die einfache Wahrheit wiederholt werden, daß ber Dichter feine Menfchen in ben Bergen feiner Bufchauer, ber Rinber seiner Zeit, entsteben und wachsen laffen muß. Mag er getroft Weltverhältnisse aus ben Tagen vor ber Sindfluth uns vorführen: in ben Empfindungen seiner Charaftere bulben wir nichts Antiquari-Gerade unfer Bublicum mit feinen abgestumpften Gefühlen wird nur durch einfach straftische, sofort verständliche Empfindungen erregt werden. Dieser König Kandaules, welcher "Zeugen braucht, bak er nicht ein eitler Thor ist, ber sich selbst belügt, wenn er sich rühmt bas schönste Weib zu füssen," welcher barum ben Fremben als Ruschauer an das eheliche Lager führt — er handelt nach unsern Begriffen mit einer brutalen Roheit, die seinen Seelmuth uns völlig unglaublich macht und jedes tragische Mitleid aushebt. Hier aber sind unsere Begriffe im Nechte, weil wir leben. Nur ein bedauerndes Achselzucken haben wir für die untadelhafte Composition, die Melodie der Sprache und den Gedankenreichthum des Dichters, der in diesem Werke sich glänzend entsaltet. Wie nämlich Kandules in seinem Hause die Schranken altheiliger Sitte zerstört, so wagt er auch im Staate "an den Schlaf der Welt zu rühren," obwohl er "nicht die Kraft hat, ihr Höheres zu bieten." Und in diese dumpse gebundene Menschheit tritt der Einzige, den wir ganz verstehen, der jugendliche Ghges, der Mann der freien entschlossenen That, der Sohn des klaren Hellenenvolkes, das die Fesseln starrer Sitte lächelnd abgestreift hat.

Wie seine Dramen, so zeigen auch Hebbel's kleine Gebichte eine auffällige Ungleichbeit bes Werths. Wir feben eine ursprünglich poetische Natur vor uns. welche durch übereifrige Verstandesthätigkeit fich ber schönsten Früchte ihres Talents beraubt. Bebbel erftrebt eine Universalität, woran selbst ein Goethe nie gebacht bat - ein Unterfangen, wobei einem pathetischen Dichter bas Aeraste wiberfahren Ein Mann wie er konnte in seiner Jugend ein Mädchen erschrecken burch beike, gewaltige Leibenschaft: er konnte bann ein ebles Weib mit jener tiefen und ernften Mannesneigung erfaffen, wovon so manches schöne Gebicht an Christine Runde giebt: versucht er jedoch zu tändeln und leicht zu kosen, so zeigt er nur die Grazie eines feiltanzenden Elephanten. Auch für bas einfache Lieb fehlt ibm die Naivität. Dagegen sind mehrere ber Ballaben burch ihre einheitliche Stimmung sehr wirksam; nur leiben sie meist an zu großer Länge: benn ber Dramatiker weiß nichts von bem Kunstgebeimniß bes lbrischen Rhapsoben, burch Berftummen bas Tieffte zu fagen. Gedichte "bem Schmerz fein Recht", erschüttern burch ben beftigen raftlofen Rampf eines aufwärts ftrebenben Geiftes; boch zeigen auch fie, wie felbft bie iconften Gebichte ber Sammlung, eine ungelöfte Authat von Resserion. Das Epigramm ift natürlich ftark vertreten: fast überall Geranken eines gescheibten Mannes, aber auch überall eine unselige Störung, balb durch die Breite ber Darstellung, balb burch die Profa des Gedankens ober durch ein geschmackloses Bild. Selbst bas verftänbigfte ber Bebichte, felbst bas Epigramm, muß in ber Phantasie des Rünstlers empfangen werden.

Es ift boch ein frischer, erfreulicher Dichterzug in Hebbel's Leben, wie er entzückt von dem liebenswürdigen Spiele einer Künftlerin, sie rasch entschlossen von der Bühne heimführte. Beglückt an der Seite dies ser jett in dem Frieden eines wohlgeordneten Hauses ließ er jett in dem kleinen Epos Mutter und Kind Alles wieder zu frischem Leben erwachen, was vor Zeiten seine Phantasie erregt: das derbstücktige niederdeutsche Bauernleben, das reiche Hamburg und seinen surchtbaren Brand. Auch die Ideen, welche seinen Kopf vorzugsweise beschäftigt, das Verhältniß von Mann und Beib, die Fragen von der Armuth und dem Socialismus, spielen in das Gedicht hinein. In dieser kleinen Welt reinsmenschlicher Empfindungen hat der Dichter jene Wärme des Gefühls, jene Freude an dem Milben und Gemüthslichen, jene gläubige versöhnte Stimmung wiedergefunden, die auf seinen langen speculativen Irrsahrten fast verloren schienen.

Welches irbische Glüd ist biesem höchsten vergleichbar, bas uns über uns selbst erhebt, indem wir's genießen, und wem wird es versagt, wem wird es gekränkt und geschmälert? . . Und so ist die Natur gerecht im Ganzen und Großen und vertheilt nur den Tand, die Klitter, nach Lust und nach Laune.

Uns scheint, in diesen Worten über die Elternliebe liegt unendlich mehr Tieffinn und fräftiger Mannesmuth, als in ben heftigsten Invectiven, welche Hebbel je gegen die Gefellschaft geschleubert. Der wesentliche Mangel bes Werts liegt in ber Form. Wir meinen bier nicht die übermäßige Anwendung des Trochäus, die Hebbel sich erlaubt. Denn ber Herameter ift zwar keineswegs, wie Hebbel meint, "ber beutschefte Bers," fondern ein Maß, das einer ursprünglich ber Quantität entbehrenden Sprache niemals ganz natürlich zu Genichte stehen kann; boch gerade beshalb mag ber beutsche Dichter bei bessen Handhabung mit großer Freiheit verfahren. Sein feines Gehör allein muß ihn warnen vor dem Schein der Dürftigkeit, der durch zahlreiche Trochäen entsteht, wie vor bem haltlosen hübfenden Wesen und bem zischenden Mikklang gehäufter Consonanten, welche die Daktplen ber "correcten" Platenschen Schule in ben Herameter bringen. meinen bier die Form in einem minder äußerlichen Sinne. Die ungebeure, vollkommen nur einmal erfüllte Aufgabe, in unserer aufgeregten Zeit das erhabene Gleichmaß epischer Diction und Empfindung ju bewahren, mar bem Dramatiker unlösbar. Balb ftaut feine Rede sich auf in abgebrochenen Säten, bald fturmt fie baher in langen

Perioden, die ebenmäßige Wallung des Hexameters geht verloren. — Und dies einfach herzliche Gedicht ging in der Lesewelt fast spurlos vorüber. Ist es doch längst kein Seheimniß mehr, daß das Loos der Gedichte heute in den Händen der jungen Damen liegt. Wirken Tragöbien zu aufregend auf die Gemüther der Fräulein — nun, hier ist ein Spos aus der stillen Welt des Hauses, ganz dazu geschaffen, ein einsaches Mädchen sanst zu bewegen. Doch leider, keine Spur von Sentimentalität und augenverdrehender Frömmigkeit; und diese Bäuerin hat so gesunde Nerven, sie untersteht sich sogar, im Grünen zu gebären! Mon Dieu, welche Pensionsdirectrice von Pflichtgefühl darf ihren Zögslingen solche Natürlichkeiten bieten?

Unterbessen reifte langsam bes Dichters größtes Werk, die Nibelungen. Wenn der gebildete Durchschnittsmensch heute schon beim Anblick des Titels einer Nibelungentragödie mit der Rube des Weisen zu fagen liebt: das sind alte Geschichten, der Himmel bewahre uns vor biefer taufendjährigen Hererei — so können wir nicht bestimmt genug die Ueberzeugung aussprechen: nur wenige moderne Dichter haben die gewaltige Versuchung nicht empfunden, die Gestalten des Nibelungenliedes irgendwie nachzubilden. Da steht sie vor uns, eine jener grandiosen Kabeln, woran die Kunst und der Glaube von Jahrhunderten gearbeitet, das Wunderwerf eines ganzen Bolkes, in ihren Grundzügen hoch erhaben über jede Anfechtung der Kritik. Und mit dem vollen Reize ber Jugend tritt bas altebrwürdige Werk vor unsere Augen. Seit zwei Menschenaltern erst hat sich die Liebe unseres Volkes wieder der alten Dichtung zugewendet. Seitdem find die Geftalten bes hörnernen Siegfried und ber Rächerin Kriembild einem Jeden eng verwachsen mit jenen ersten Empfindungen der Kindheit, welche ewig frisch bleiben, als wären sie gestern empfunden. Und bieser Schat gewaltigster menschlicher Leidenschaft, der unsere Maler zu immer neuen Nachschöpfungen reizt, ist uns überliefert in einer poetischen Bearbeitung, die dem feis neren Kunstsinne der Gegenwart nimmermehr völlig genügen kann. Denn — zum Schrecken orthodorer Germanisten sei gesagt, was jedes einfache Gefühl sofort empfindet — neben Stellen von hinreißender Kraft und Schönheit behnen sich im Nibelungenliede weite Strecken von langweiliger Einförmigkeit. Auch der Inhalt bietet oftmals eine fremd= artige, ja feindselige Mischung von altnordischen, deutsch-heidnischen Die ungeheure Bewegung und leiden= und driftlichen Elementen. schaftliche Wildheit bes Stoffes, welchen bie epische Form oft kaum bewältigen kann, forbert den Dramatiker ebenso laut zum Nachbilden auf, wie jene Keime verschlungener eingehender Charakteristik, die sich im Spos nur halb entfalten dürfen. Gründe genug, um in unzähligen modernen Menschen den Bunsch zu erregen, daß die Helbengestalten der alten Sage auf der Bühne erscheinen möchten, wo, nach Hebbel's schönem Borte,

wo fich die bleichen Dichterschatten röthen wie bes Obyffeus Schaar von frembem Blut.

Aber wie läßt fich diese ungeheure Kabelwelt dem Berftandniß umferer Hörer erschließen? Um nächsten liegt es, burch forgfältige vibdologische Motivirung bie alten Reden uns menschlich nabe zu führen. Dieses Weges ist Emanuel Geibel gegangen - und ber Erfolg bewies. bak auf folde Weise die finstere Größe des alten Gedichtes ganglich verloren geht. Wie anders ift Hebbel verfahren! Ein ungeheures Geheimnift bleibt immerbar über ben riefigen Gestalten biefer Sage. bas keine Runft unferer belleren Zeit lichten kann. Sollen unfere Hörer an einen Hagen Tronje wirklich glauben, so gilt es nicht ihn binabzuziehen in unsere Kleinheit und Keinheit, nein es gilt, ihn noch redenhafter erscheinen zu lassen und die Bunder ber alten Göttersagen. die im Nibelungenliede schon halb verwischt sind, in voller Bracht zu entfalten. Bon vorn berein muß ber Hörer empfinden, daß er die Welt bes hellen bewußten Verstandes verlaffen hat, daß er unter Menschen tritt, die wahllos, zweifellos, wie die Naturgewalten, das Ungeheure thun, die der vollbrachten Unthat hart und sicher in die Augen seben und sie auf sich nehmen wie ber Hagen bes Liebes, ber bei jedem neuen Frevel fich vorbrängt und fpricht "lag mich ben Schuldigen fein."

Diese Erhöhung der Helben saft über das Maß des alten Liedes hinaus hat Hebbel mit bewundernswürdiger Kunst vollzogen. Wie vertraut sind diese Menschen mit aller Heimlichkeit des Naturlebens. Beredt wird ihre Zunge nur, wenn sie sich erzählen von den Geheimnissen des Waldes, von den Seherworten, die aus dem Nixenbrunnen ertönen, von den Wundern des nordischen Eislandes, von jenen Runen, darüber ein Held vergeblich sinnen mag dis an seinen Tod. Wo es zu handeln gilt, gehen sie ans Werk wortlos, sicher, unentwegt; dann und wann bricht aus den geschlossenen Lippen ein Ausruf jenes gräßlich wilden Humors hervor, der sich schon in dem alten Liede findet, wenn es von Bolker spricht:

"bas ift ein rother Anftrich, ben er am Fibelbogen bat."

Doch während der Dichter so trokig allen unseren conventionellen Begriffen ins Gesicht schlägt, ist er um so maßvoller und schonender versahren, wo er unser sittliches Gesähl zu verletzen fürchten muß. Jener König Gunther, der schon in dem alten Liede eine sehr widerwärtige Rolle spielt und bei jedem Bersuche eingehender psphologischer Zerzgliederung nothwendig ekelhaft erscheinen muß, ist von Hebbel mit sicherem künstlerischen Takte in den Hintergrund geschoden worden. Jung und schwach läßt er den grimmen Hagen gewähren, der ihn und seine Brüder ganz beherrscht. Sedenso ist jener nächtliche Ringkampf auf Brunhilds Lager von Hebbel sehr schambast behandelt, und wer sich einmal eingelebt in die wunderbare Lust dieses Dramas, wird ohne jeden Anstoß daran vorübergehen.

Auch daß Hebbel den ganzen Inhalt des Nibelungenliedes in die bramatische Form umgegossen bat. können wir nur billigen. wenn man so gern auf die attischen Dramatiker verweist, die nur einzelne Ratastropben aus ber reichen Rulle ber bomerischen Gebichte sich auswählten, fo will biefe gelehrte Bergleichung bier nimmermehr paffen. Wie Schuld die Schuld gebiert — dies Fortwirken des Frevels, welches in der ursprünglichen Form der Sage, in dem Fluche, den Andwari über bas Golb gesprochen, sogar noch schöner ausgebrückt war, bilbet recht Darum müffen eigentlich ben Kern ber Tragif bes Nibelungenliebes. wir feben, wie Siegfried's Mörber und ihr ganzes Geschlecht untergeben: eine Bision, welche bies nur andeutete, kann uns nicht genügen. Wer biesen Stoff bramatisch gestaltet, muß verzichten auf die concentrirte Schönheit bes Einzeldramas, er ift gezwungen zur chklischen Beband-Hebbel griff zur Dreitheilung; er läft auf ein kurzes Borsviel "Der hörnerne Siegfried" zwei Trauerspiele "Siegfrieds Tod " und "Kriembilds Rache" folgen. Diese Eintheilung ist eben besbalb ein großes künstlerisches Verdienst, weil ber Laie meinen wird, sie verstehe fich von felbst. Sie bietet bem Dichter ben Bortheil, baf er, ohne je in undramatische Breite zu verfallen, den reichen tragischen Gehalt seiner Kabel wirklich erschöpfen kann. Es giebt einige Stoffe von so unergründlicher tragischer Tiefe, daß sie unserer Seele bei jeder neuen Betrachtung immer neue und immer ergreifenbere Situationen enthüllen. Wer hat bas Bild von Baul Delaroche "Maria in ihrem Hause in ber Nacht nach ber Kreuzabnahme" gesehen, ohne im ersten Augenblick zu erstaunen über die Neuheit der Erfindung und im zweiten ihre Nothwendigkeit freudig anzuerkennen? Und wenn die Bauern vom Ober-Ammergau ihr

Baffionsspiel aufführen, mas ift es, bas biefe Taufende mabrent langer Stunden in athemloser andachtsvoller Stille fesselt, den blasirten Großstädter so gut wie die schwäbische Bäuerin, die meilenweit gewallfahrt zu der beiligen Handlung? Es ist nicht blos die einzige Erscheinung. daß hier die künstlerische Kraft, die in den Tiefen unseres Bolkes schlummert. frei und freudig aus dem Berborgenen hervortritt; es ist nicht blos die erhabene Weibe, welche der Glaube von Millionen über den grandiosen Mythus von der Kreuzigung Christi gusgegossen bat. Noch ein anderer, rein äfthetischer Grund giebt ben anspruchslosen Zeilen bes alten Dorficulmeisters eine so mächtig erschütternbe Rraft. Jener eine Tag bes Tobes Chrifti ist so überschwänglich reich an tragischen Momenten, daß ber Nachbichter nicht nöthig bat, zu jenen Berfürzungen zu greifen, welche bas Orama insgemein verlangt. Stunde für Stunde vielmehr des schmerzensreichen Tages geht in jenem Bassionsspiele an uns vorüber. Also bat ber Auschauer ben zweifachen Genuß der tragischen Erschütterung und zugleich der vollen ungetrübten Naturwahrheit: benn auch iener lette Schein bes Absicht= lichen, ber nach Goethe's tiefem Worte jedem Kunftwerke anhaftet , verschwindet bei biefer glücklichen Kabel. Einen abnlichen Moment voll unerschöpflicher Tragik bietet die Ribelungensage in dem Morgen nach Siegfried's Ermordung, und Hebbel bat verstanden, die Gunft ber Kabel auszubeuten. Rein Augenblick bes Graufens wird uns erlassen von ber Stunde an, da Kriembild erwacht und ber Kämmerling über ben tobten Mann vor der Thür stolvert, bis zu jener schrecklichen Todtenprobe, ba ber grimme Hagen unerschüttert ruft:

bas rothe Blut! 3ch hatt es nie geglaubt, nun feh' ich es mit meinen eignen Augen.

In solcher Weise ist ber fünfte Act von Siegfrieb's Tod bas Schönste geworden, was Hebbel je geschrieben.

Wenn Hebbel in klarer und berechtigter Absicht das Maßlose, das Reckenhafte seiner Helden in den gewaltigsten Umrissen gezeichnet hat, so war sein Plan doch keineswegs, uns durch das Fremdartige dieser Erscheinungen lediglich in Erstaunen zu setzen. Nein, wir sollen empfinden, dies ist das Geschlecht der Heiden, der Gewissenlosen, das einer neuen reinen Menschheit die Stätte räumen soll. Darum hat er jene Spuren des Christenthums, welche in das Nibelungenlied hineinspielen, weiter versolgt und den Heiden Hagen in grimmiger Feindschaft der

Rische gegenübergestellt. Zulest, als die Heiden sich hingemordet, ergreift der Christ Dietrich von Bern das Sespter der Welt-

"im Namen Deffen, ber am Kreuz verblich".

Dies war sicherlich der einzige Wegu: um das Entseten dieser Fabel zueinem für das moderne Bewußtsein versähnenden Abschlusse: zu führen.
Dennoch liegt hier eine Schwäche des Bertes. Die christlichen Elemente,
treten im Berlause der Handlung so wenig hervor. Dietrich selbst greist
so wenig in das Spiel ein, daß sein letzes Aufsteigen sast wie ein sombolischer Zug., zum mindesten nicht als eine Nothwendigkeit erscheint.
Der ruhige gewaltige Ate des Albelungenliedes ist uns verständlicher
als dieser Districh, der so bespendlich mitten inne steht zwischen der
beibnischen und der christlichen Welt.

Gerade vor diesem schönen Drama haben wir ausst Neue empfunben, wie ganz eigen unser Bolf zu seiner Geschichte Reht, wie vertraut und zugleich wie fremd die Augend unseres Bolkes uns erscheint. Iene jugendliche Naivität des Naturlobens, welche sich im Drama schon wegen seiner klauen bewußten Kunftsorm wur leise andeuten läßt undnur in der Breite des Spos zu ihrem vollen Nachte kommt — sie ist es, die noch heute das Gemüth des Deutschen zu seinen alten Mythen hinzieht. Was aber des Dramatikers eigentsiche Aufgabe bildet, das Gemüthsleben dieser epischen Zeit, das ist uns in solchem Waße fremd geworden, daß wir dreist behaupten können, ein Trauerspief aus der französischen oder italienischen Gegenwart dürfe sich heute mit größerem Rechte ein deutsches Trauerspiel nennen als eine Dramatiscung der Nibelungensage.

Dem Dramatiter sind, weil seine Kunst gewaltiger wie irgend eine andere den ganzen Menschen erschüttert, engere Schranken gesetzt bet der Wahl seiner Stosse als dem Maler oder dem erzählenden Dichter; und dieser Einsicht voll hat sicher schon mancher moderne Boet der reizenden Versuchung dieser Fabel widerstanden. So gewiß wir beim Hören von Uhland's Ballade "Inng Siegfried" uns willig in die alte Wunderwelt versenken, ebenso gewiß ruft das Drama den Verstand zum schonungslosen Mitsprechen aus. Indem Hebbel seine Recken gänzlichaus der Welt unsers Denkens und Empfindens heraushob, hat er zwar den einzigen Ton angeschlagen, der diesem Stosse geziemt, doch er hat zugleich verzichtet auf die höchste Lust des Dramatikers, daß die Hörersfortwährend mit seinen Helden leiden und denken, sie treiben oder zusrückfalten möchten. Allerdings bietet dies Drama auch mehrere Cha-

raktere, welche uns völlig verständlich sind, namentlich den Charakter der Kriemhild, den nach unserem Gefähle schönsten des Werkes — wie ja auch Shakespeare in dieser alten Sagenzeit mehrere Stoffe von rein menschlichem für alle Zeiten giltigem Gehalte gefunden hat. Aber das neben stehen sehr viele Züge eines halb bewußtlosen Menschenlebens, das "keinen Grund braucht" für sein Handeln, während der heutige Zuschauer sich doch fortwährend im Stillen nach den Gründen fragt.

Und untersuchen wir, was Hebbel neu geschaffen hat in dem alten Stoffe, so sinden wir zwar einzelne überraschend feine Motivirungen, welche das Lied gar nicht ober nur leise andeutet, wir sehen Brunhild's geheime Liebe zu Siegfried, wir ersahren, daß die Eisersucht Kriemhild bewog, ihre Schwägerin zu schelten, und daß der Neid der letzte Grund des Hasses ist, den Hagen gegen Siegfried hegt, aber wir können nicht sagen, die Helden seinen und in dem modernen Orama vertrauter geworden als in dem alten Liede. Unverweidlich vielmehr treten in dem Orama einige moderne Jüge störend hervor. Die alten Recken beurtheilen sich gegenseitig mit einer bewußten Klarheit, welche zu ihrem eigenen Thun wenig stimmt; und wenn Brunhild zu Gunther spricht:

in bir und mir hat Mann und Weib für alle Ewigkeit ben Kampf um's Borrecht ausgetämpft --

so offenbaren auch diese Worte ein helles Bewußtsein, das wir der Königin von Isenland nicht zutrauen. Gestehen wir also: wenn uns die Lust anwandelt uns zu erfreuen an der Größe unserer Sagenzeit, so greisen wir lieber zu dem Nibelungenliede selber, als zu dem neuen Drama. Denn in einer Erzählung vergangener Thaten nehmen wir Bieles arglos und willig hin, was uns in der unmittelbaren Gegenwart des Dramas verletzt, und während die Mängel des alten Liedes uns nur wie das Blei erscheinen, worein die Natur das Silber verdorgen hat, machen die Mängel des modernen Werfes den Eindruck einer fremden künstlichen Zuthat. Der Dichter hat das Mögliche geleistet, aber er hat gewisse Bedenfen nicht überwinden können, welche nothwendig gegeben sind durch die ungeheure Klust, die unser Empfinden don dem Seelenleben der epischen Tage trennt.

So war dem fräftigen Manne doch gelungen, das Echte seines Wesens der Mitwelt zu offenbaren, und auch sein letztes Werk gab ein Zeugniß von der Läuterung dieses Geistes. Er nahm die Fabel des Schillerschen Demetrius wieder auf; doch Schiller's Drama einfach

fortzuseken kam ibm nicht bei : "ich könnte ebensogut ba zu lieben anfangen, wo ein Anderer aufgebort bat." In feinen jungen Jahren wäre ibm unzweifelbaft ber verzwickte Charafter eines tugenbhaften Betrügers ein reizender Borwurf gewesen; jest stand er anders zu den sitt= lichen Fragen. Sein Sinn war iett fo ganz auf bas einfach Eble gerichtet. er empfand so lebhaft bie Gemeinheit, die in jedem Betrüger liegt, bak ibm spaar Schiller's Ibealismus nicht mehr genügte. Schiller mare. erklärte er oft, mit seinem Betrüger nicht zu Ende gekommen. Er fakte ben Demetrius als ben Betrogenen, ber erft ganz zulett, ba er nicht mehr zurück kann, seine eigene Schuld erfährt, und stellte ben Usurpator so rein und ebel bin, daß ich fast zweifle, ob nicht das vollendete Werf an bramatischem Interesse eben so viel verloren batte, als ber Beld an Tugend gewann. Hebbel's realistischer Sinn zeigt sich diesmal nur in ber braftischen Schilberung bes flawischen Bolkslebens, die unser beutsches Gefühl frembartig berührt. Ueberhaupt liegt über bem tief burchbachten Werke eine feltfame Ralte: unter ben Bielen, welche sich an biefer erhabenen Schicfalstragobie versucht haben, reicht Reiner an Schiller's feurige schwungvolle Weife beran.

Das Gedicht abzuschließen war dem Dichter nicht vergönnt. Eben jett begann die Welt dem lange Verkannten zu danken, da warf ihn eine tödliche Krankheit nieder. Er hörte noch auf dem Kranken-bette, seinen Nibelungen sei der große Berliner Dramenpreis zuerkannt worden. Die Antwort, die er dem Boten gab, ist wie der letzte Pinselstrich zu dem Charakterbilde des düsteren schwer kämpfenden Mannes, der die Lust am Leben niemals ganz gekostet hat. Er sagte trüb: "Das ist Menschenloss. Bald sehlt uns der Wein, bald sehlt uns der Becher."

## Karl Mathy.

(Beibelberg 1868.)

Wer beute ben Durchichnitt unferer Jugend muftert, wie fie baberlebt, altklug, frijhe mit sich selbst im Reinen, nicht allzu rob in ihren Ausschweifungen, aber auch arm an holber Thorbeit und freudiger Begeisterung, wenig geneigt ben Rathfeln bes Dafeins ernftbaft nachzubenken — ber kann sich ber Besoranik kaum entschlagen, bak ber geiftige Gehalt unferer nächsten Zukunft nicht reich sein wirb. ben Anschein, als wüchse ums ein Geschlecht von verständigen Politikern, tabferen Soldaten und guten Bürgern für ben neuen beutschen Staat beran, und wir milffen es hinnehmen als eine nothwendige Grausamfeit ber Ratur, wenn in dieser jungen Generation die schödferische Kraft in Kunft und Biffenschaft felten, unter ihren Staatsmannern bie Zahl ber eigenartigen Charaftere gering sein sollte. Aussicht vor Augen beklagen wir bitter ben Hingang eines Freundes, welcher, ber Beften einer unter unferen Staats und Beichäftsmännern, noch bedeutender war als ein ganzer Mann von selbständigem, urfbrunglichem Gebräge.

Vollendet, eine Welt für sich selber, vererben sich die Werke des Künftlers und des Denkers auf kommende Geschlechter; sie tragen in sich die Kraft immer von Neuem aufzutauchen aus der Vergessenheit. Dem handelnden Staatsmanne fällt ein entsagungsvolles Loos. Er wirkt an einem Baue, der niemals auch nur den Schein der Vollendung erlangt; das junge Geschlecht, das droben an den Thürmen schafft, spottet der treuen Hände, die einst sorgiam den Grundstein legten. Noch ist kein Menschenalter verstossen, seit die begeisterte Theilnahme

ber Nation an ben Lippen ber sübbeutschen Liberalen bing, und schon beute fällt uns schwer ben Männern, ber Rotted Belderichen Schule gerecht zu werden, ig nur zu begreifen, warum eine solche Opposition einst nothwendig und heilfam war. Die Wentaen, die noch übria von ben Streitern jener Tage, find faft allesammt überholt worben bon ber eilenben Reit: wir seben bie einen abseits steben. Die andern mit alterschwachem Rorne eifern wiber die junge Belt. Nur Einzelne find gewachsen mit ihrem Bolfe, und mur Einem war beschieben, als ein leitenber Staatsmann einzugreifen in bie neue Staatsbilbumg, bie ber beutsche Arieg uns gebracht bat. Karl Mathy hat, früh eingetreten in das öffentliche Leben, alle Entwicklungsstufen unseres neuen Liberalismus burchmessen, von ber philhellenischen Schwärmerei und ben babischen Kammerkämpfen bis zu der Baulskirche und wieder bis zu ber Gründung bes Zollvarlamentes; und berweil fo Bieles um ihn und in ihm sich verwandelte. blied er boch immer er felber. Allen die ibn kannten ein erhebendes Zeugniß von der Treue zugleich und der bilbungsfähigen Lebensfraft unseres Bolfes. Er kannte Deutschland wie wenige Männer im Süben, und war darum vor Anderen berufen. mitzuwirken an ber schwierigsten Aufgabe ber jungsten beutschen Bolitik, an ber Berschmelzung ber Kernlande bes alten Rheinbundes mit bem neuen preufilden Deutschlanb. Ein hartes Geschick bat ibm biesen Rubm versagt. Raum brei Jahre nach feinem Hingang ward bas beutsche Reich wieder aufgerichtet, und von den Livben seiner Freunde klang die schmerzliche Frage: warum bat Matho diese Tage nicht mehr schauen bürfen? ---

Auch Karl Mathy's Bater Arnold ift in den Kämpfen des öffentslichen Lebens ergraut; sein Name ward einst viel gescholten und viel gepriesen im pfälzischen Lande. Er war ein denkender katholischer Priester und ein gesürchteter Gegner der ultramontanen Partei, die in den argen Tagen des Kursürsten Karl Theodor das Land beherrschte. Späterhin trat er über zur evangelischen Lirche, ward Prosessor der Mathematik am Lyceum zu Mannheim und gründete sich noch als des jahrter Mann das glückliche Hauswesen, darin Karl Mathy am 17. März 1807 geboren wurde. So wuchs der Sohn auf unter den Iveen der Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts und bald zeigte sich, daß er auch die unabhängige Willenskraft des Baters geerbt hatte. Als er in Heibelberg Cameralwissenschaften studirte, drach er plöglich auf, nur zu Fuß nach Paris zu wandern; er wollte sich dort in die Reihen der

Griechenkäumfer stellen. Nur mit Mühe gelang es ber besorgten Mutter ihn zur Kückehr zu bewegen. Er trat nun in den Staatsbienst, und bei seinem reichen Wissen, seiner settenen Arbeitskraft und Berstandesklarheit schien ihm eine glänzende Beamtenlausbahn bevorzustehen. Da stürzte der Thron der Bourbonen zusammen; der Rückschlag der Julitage brachte dem badischen Lande Freiheit der Presse, stürmischen Kampf der Parteien, dazu die Aussicht, daß auch hier die Bersassung zur Wahrheit werde.

In folden Tagen litt es ben jungen Liberalen nicht länger im Staatsbienste. Er ward Journalist, schrieb in die Allgemeine Leitung Berichte über ben babischen Landtag. "Ich liebte icon bamals bies Blatt wenig, fagte er mir später, aber ich legte großen Werth auf feine 3m Jahre 1832 gründete er ein eigenes Blatt: "ber Zeitgeist": boch kaum bestand das neue Unternehmen, so bob der Bundestag die badische Brekfreibeit auf, und Mathr batte nun alltäglich den erbitternden Rampf zu führen gegen bie Willfür, nein, gegen ben Blobfinn einer gesetlosen Censur. Wir Jüngeren baben allzu rasch vergessen, burch welche Leiben, welche Lämpfe uns bamals erkauft ward - fo lauten Mathy's Worte - " bie Herstellung bes natürlichen und burch das Grundgeset verheißenen Rechtes des freien Menschen, sich von dem Thiere und von dem Sklaven unterscheiden zu bürfen, indem er auf eigene Gefahr und Verantwortung hin seine Gebanken ausspricht." Selbst Kutusow's verheißungsvolle Broclamation von Kalisch burfte nicht wieder gebruckt werben, und Strube stellte später die ihm von ber Cenfur gestrichenen Stellen in einem ftarken, alfo cenfurfreien Bande zusammen, ohne daß eine Anklage gegen das Buch gewagt wurde!

Da das Prefigeset in seiner Weisheit nur dreisigährigen Mensichen die Herausgabe einer Zeitung gestattete, so war der junge Publicist gezwungen, den Namen seines Ausläusers auf sein Blatt zu setzen. Trotzem entging er selber nicht der Verfolgung, er mußte zu Carlsruhe in langer Haft für seine literarischen Sünden büßen. Frühzeitige politische Schriftstellerei ist gemeindin der sicherste Verderb für die staatsmännische Vildung; für den Herausgeber des "Zeitgeistes" war solche Gesahr nicht vorhanden. Er schreibt nicht um zu schreiben, er redet als Geschäftsmann, geht rasch auf sein Ziel los mit knappen, gedrungenen Säzen, deren lakonische Kürze sehr einsam dasteht inmitten der Phrasenseitziet der Epoche. Auch die zahlreichen staatswirthschaft-

lichen Artifel, die Matho in das Staatslerikon von Rotted und Welder schrieb, zeichnen sich aus burch Fülle bes Wissens und Brannn ber Spracke: er mufite, bak in ienem Unfchulbsalter unferes Staatslebens thatfackliche Belehrung die wirkfamste Weise der Bublicistik war. Manche Mobethorbeiten, die sich den Liberalen der breißiger Jahre von felbst verstanden, lebren auch in dem "Reitgeist" wieder, so die Bewunderung für die Bolen. Auch die Ausfälle wiber die Gegner find oft, im Geifte ber Zeit, von einer fast fanatischen Seftialeit: bon liberalen Batrioten fteben bie Gemäßigten gegenüber. "für bie bas Wörtlein Muß die einzige Triebfeber bes Thuns und Laffens in Bezug auf vaterländische Angelegenbeiten ift." Jedoch in ernsten Fragen deutscher Bolitik bewährt der Herausgeber schon damals eine spröde Selbständigkeit, die sich den Borurtbeilen der Bartei nicht gefangen giebt. Während Rotted und sein Anhang um ben Untergang ber babischen Fandelsfreibeit klagten und von dem Rollvereine auch den Sturz ber beimischen Berfassung fürchteten, batte ber jungere Genoffe nach langer Erwägung fich eines Befferen belehrt. Der Schüler bes alten Rau erkannte ben Werth bes freien Berkehrs, ber Batriot abnte bunkel ben aufunftsreichen Beginn ber praktischen Ginigung ber Nation.

Es war ein kubner Schritt für einen jungen Liberalen, baß Mathn in der Schrift "Betrachtungen über den Beitritt Babens zu bem beutschen Zollverein" (1834) sich auf die Seite seines politischen Gegners Rebenius stellte; es war noch fühner, daß er der Selbstgefälligkeit ber fübbeutschen Liberalen zurief: "burch bie Zolleinigung wird das gebundene Handwert des Sübens der preukischen Gewerbefreibeit theilbaftig werben. " Seitbem ist ihm ber Rollverein ein Gegenftand unablässiger Arbeit und Sorge geblieben. "Die Deutschen, sprach er später in der Rammer, sollen um jeden Breis baran festhalten und nur mit bem Leben, bavon laffen." 36m war kein Aweifel, daß die Freiheit des Marktes die erste Boraussesung bilbe für das Dasein einer mobernen Ration; auf biefen Segen verwies er bie Rleingläubigen und fprach: "Deutschland ift niemals in feiner Geschichte einiger gewefen als seit bem Jahre 1834." Die Folirung der Hansestädte nannte er furzweg "einen Standal." Bas Mathb's erfahrener Rath in den Aoliconferenzen der jungsten Jahre gegolten bat, ift bei allen Rundigen in dauerndem Gebächtniß. Ein Praktiker von Grund aus, blieb er ein Gegner ber Schutzöllner wie der unbehingten Freihändler.

jener vermitteliten Richtung treu, welcher ber Zollverein feine wirkfamften Gefehe verbankte.

Weit entfernt, mit einem so gefährlichen und doch so undefangenen Gegner sich zu versöhnen, suhr die Regierung fort, den Redacteur des "Zeitgeistes" durch boshafte kleinliche Berfolgung zu unschandeln, und Mathy, des hoffnungslosen Kampses mübe, entschloß sich endlich das Land zu verlassen. Wit Ergöten lesen wit deute in den Acten der Demagogen-Commission des Bundestages, welche sürchterlichen Umsturzpläne Karl Mathy in der Schweiz ausgebrütet haben soll, im Bereine mit Joseph Mazzint, den er allerdings gelegentlich bei seinen Zeitungsunternehmungen unterstützte. Der Mann, dem die k. k. Polizei so Arges zutrante, stand dem wüsten Treiden der anderen Flüchtlinge mit kalter, sicherer Underlegenheit gegenüber, schlug als ein hartgeplagter literarticher Tagelshner sich und sein junges Haus mühsselig durch das Leben und ward endlich Schillehrer zu Grenchen bei Solothurn.

Bas bätte er auch nicht werden können mit seinem Berstande. feiner Arbeitskraft? Am Lehren batte er schon in seinen Studentenighren immer kreube gefunden; mit ber rubigen makvollen Sicherheit feines Wefens war er wie geschaffen zum Bädagogen. 3ch habe felbst in späterer Reit oft dankbar erfabren, wie liebevoll und bereich er mit Rüngeren zu verkehren wußte, wie meisterhaft er verstand burch ein schlichtes Wort des Lobes alles Tücktige in seiner Umgebung anzw Dem Fremben erichten er oft ichroff und unzugänglich in seiner schlichten wortlargen Weise: Gemeinheit und anmakende Mittelmäkiakeit ichraken zurück, wenn er fie abfertigte mit schneibenber Rälte. Die ihm näher traten und seine Reigung gewannen, werden die Gute dieses reichen Herzens, die feste Treue seiner Freundschaft nie vergessen und immer bie guten Stunden preisen, ba die belle Lebenstuft ber fröhlichen Bfalz aus ben Worten bes ernften Mannes lachte. Wobin thn auch sein bewegtes Leben verschlug, überall ist ihm zum Abschiede ber Scheibegruß feiner getreuen Grenchener nachgerufen worben : "es ift gefehlt, bak Ihr von uns fortgeht!"

In Frehtag's Bilbern aus ber beutschen Bergangenheit hat Mathy selber biese glücklichen Grenchener Jahre geschilbert, ba ber Protestant als einziger Lehrer bie katholische Schule leitete und einem berben träftigen Böllchen ben Sinn für freie Menschenbilbung erweckte. Besser als unsere Worte mag biese schone Erzählung ben Lesern sagen, wie

unser Freund gewesen ist: wie seinem reichen Geiste nichts Monschliches fremd blieb, wie gemüthvoll der Mann der Geschäfte zu schreiben vermochte, und welch' ein kernhafter demokratischer Grundzug in seinem Wesen lag. Seinen Schülern übertieß er gern selber das Schwurgericht zu halten über die Fehler der Kameraden. Jener Zug der Mittelmäßigkeit, der vielen schweizerischen Zuständen anhastet und seinem scharfen Auge nicht entging, störte ihm keineswegs die Freude an der wackern Küstigkeit eines aufrechten Bolkes, das sich selbst regierte und damals noch nicht den schlechten Künsten zuchtloser Demogagen verfallen war.

Die gebankenlose Schwärmerei seiner liberalen Genossen für die französische Beise ber Böllerbegluckung von oben bat Matho nie getheilt: "ber germanische Ruf nach ber Bolizei" galt ihm ftets als der lette Grund unferer politischen Leiben. Mährend der gelehrte Renner ber Staatswiffenschaft bescheiben seine Schweizerbuben erzog, blieb er boch mit ber beutschen Bresse in Berbindung. Auch in bas Staatsleben ber Schweiz bat er einmal eingegriffen. Die Aufhebung bes Rebnten, von den Berner Herren lange verfagt, ward fest burch die liberale Bartei stürmisch gefordert. Eine bemokratische Bolksverfammlung zu Nidan schrieb einen Breis aus für die beste vollsthunliche Beleuchtung der Streitfrage. Mathy löste die Aufgabe burch die Schrift "Der Zehnt, wie er war, wie er ist und wie er nicht mehr "Nach bem Tode bes Rehnten — fo schliekt die fein wirb (1888)." Einleitung — wollen wir dann Gutes von ihm fagen, wollen uns gern erinnern, daß es ein ehrwürdiges Institut gewesen, daß es vor Alters manchen Segen verbreitete und nur barum schädlich geworben ift, weil es sich überlebt hat." Das Wort ist bezeichnend für den Mann der That, der über beschauliche Gelehrtennaturen, wenn sie in der Braris bes Staatslebens fich nicht zurrecht fanben, febr scharf zu urtheilen pflegte, nicht blos über ben allzuweichen Rebentus, auch über ftärkere Männer, wie Dablmann.

Unterbessen hatte in Baben ver Freiherr von Blittersborff sein unseliges Regiment begonnen, bessen tief entsittlichende Wirkungen bis zur Stunde noch nicht völlig verwischt sind. Mit beispielloser Roheit ward die Presse geknechtet, die Censur geradezu angewiesen, mißliebigen Blättern durch das Streichen der neuesten Nachrichten die Kundschaft zu entziehen, der Mißbrauch der Amtsgewalt bei den Wahlen zur Regel erhoben. "Lassen Sie sich Ihre Eisenbahn von Ihrem liberalen Ab-

geordneten bauen!" faate der Minister zu den Bargern einer bedeutenben Kabrilftabt, die eine Stunde öftlich von der neuen Stagtsbabn liegen blieb. Dem Landtage erwies man jebe erbenkliche Mikachtung; man ging so weit zu verbieten. daß eine Kammerverbandlung über die Wiener Conferenzen von 1834 in den stenographischen Berichten abge-Aubem mar feit bem Kölner Bifchofsbanbel, feit bem Auftreten von Strauf und Ronge der kirchliche Haber neu erwacht: von fanatischen Brieftern wurde, nach Mathy's Worten, unter bem tatbolischen Landvolte "ber balbverschollene Beift ber Salveterer wieder beraufbeschworen." und dies Treiben durch die Regierung begünstigt in einem fleinen Staate, mit bochft verwickelten firchlichen Berbaltniffen. bem confessioneller Sas schlechtbin töblich werben kann. von Blittersborff wohl ausgesonnenes Shitem, bas im Wesentlichen unverändert blieb, auch als fein Schöpfer, von bem Ministervosten entfernt, nur aus der Ferne, vom Bunbestage ber, ben Nachfolgern Rathschläge gab. Mit grober Anmakung bonnerten bie Begmten in ber Kammer, die Jungbanns und Rettig, wider die "unbefugten" Anträge der Opposition: mit einer, ich darf es sagen, welfischen Zuverficht verfündeten fie die Fortbauer ber Abeinbembsbureaufratie bis an bas Ende der Dinge. Die Folgen diefes Regimentes traten bald zu Die Bureaufratie ward wirklich, wie Blittersborff gewünscht, "ein Instrument, das man nach Belieben zerbrechen kann: " ihre Debrbeit bewährte in den Tagen der Brüfung eine vollendete Gesinnungs-Im Bolke bagegen that fich Alles, was nicht ultramontan ober schlechthin servil war, zusammen zu einer leibenschaftlichen Oppofition: Baffermann und Struve, Belder und Beder, Gemäßigte und Radicale in wüstem Durcheinander. Gehässiger Barteikampf zerrüttete ben ohnehin fünstlich gebildeten, durch die Rachbarschaft Frankreichs und der Schweiz leicht aufgeregten kleinen Staat. In folder Zeit bielt Mathy fich perpflichtet beimzukehren.

Er ward im Jahre 1842 in die Kammer gewählt, und der schweigsame Mann, den die Freunde zum Reden erst bereden mußten, galt dem Cabinette bald als der furchtbarste Gegner. Benn er sich langsam erhob, mit seinen großen ruhigen blauen Augen den Ministern grade in's Sesicht sah und dam kalt in wahlerwogenen Sätzen ihnen die schärfsten Borwürfe zuschleuderte, so hinterließ er tieferen Eindruck als Hecker's leidenschaftliches Ungestüm. Am liebsten sprach er am Ende der Debatte; dann pslegte er die gehaltenen Reden durchzugehen

und mit icarfem Spotte bie Schmächen ber Gegner berauszuheben. Die granfame parlamentarische Lücktigung, die er einst dem Ultramontanen Buk angebeiben liek, ist noch beute unvergessen. ben alten unenblichen Rampf um Brekfreibeit, Schwurgerichte, feste Schranken ber Bolizeigewalt: Die Abnung eines groken Rusammen-Alls im Jahre 1846 jum neunten bruche lag auf ben Gemuthern. Male ber Antrag auf Ginführung ber verfassungsmäkigen Brekfreibeit aestellt wurde, ba warnte Mathb: "Ich kann mich ber Ahnung nicht entschlagen, daß biefem neunten Antrage nicht eine gleiche Anzahl folgen, bak bie Reit nicht mehr fern sein werbe, wo über Tag ober Nacht, Diesen "unwürdigen über Leben ober Tob die Entscheidung fällt." Ton" wies ber Minister Nebenius zurud: "Wir wissen, rief er aus. was der Herr Redner will und was er uns und Ihnen in Aussicht stellt." Nur wenige Monate, und die unwürdige Weissagung war erfüllt.

Math hatte die beste Kraft seiner Jugend den Parteikämpsen seiner Heimath gewidmet, er hatte in der Schweiz im Verkehre mit Munzinger die bescheidene Tüchtigkeit eines gesunden kleinstaatlichen Patriotismus achten gelernt. Jest, inmitten der unendlichen Debatten über Pferderationen und Censurlücken, überkam ihn oft das Gefühl der Nichtigkeit solches Streites. Sein scharfer Kopf durchschaute den heilslosen Widerspruch, darin seine Partei sich bewegte: sie verlangte die Einheit des Baterlandes und war doch verdammt, die Verfassung ihres Staates über die Beschlüsse des Aundestages zu stellen.

Immer stärker regte sich ihm ber Zweisel an der Lebenskraft unserer kleinen Staaten. Im December 1845 schloß er unter tieser Stille der Bersammlung eine Rede also: "Ein neueres Geschichtswerk sagt, daß Baden seine Bergrößerung dem Bohlverhalten gegen Frankreich und der Berwandtschaft mit Rußland verdanke. Man scheint solche Stützen nicht hinlänglich dauerhaft für einen deutschen Staat gehalten zu haben und fügte die Berfassung hinzu, die ihre Burzeln in dem Herzen des Bolkes geschlagen hat. Geben Sie einer reactionären Camarilla die Bersassung preis, so ist Baden nur noch die letzte napoleonische Schöpfung in Deutschland. Bedenken Sie dies — ich schweige." Immer sester ward ihm, wie seinem Freunde Bassermann, die Ueberzeugung, daß die constitutionelle Herrlichkeit der kleinen Staaten ein Schein bleibe ohne einen gründlichen Umbau der Bundesversassung. Trothem that er unablässig seine Pflicht in dem kleinen Kreise; sein

"Landtagsblatt" verbreitete die Verhandlungen der Kammer in allen Dörfern des Landes. Für den Unterhalt seiner Familie sorzte er inzwischen, indem er mit Bassermann eine Buchhandlung gründete. Ein echter solf-made man sand er sich auch in diesem Beruse rasch und sicher zurecht. In Mathy's Hause wurde damals der Werth von Berthold Auerbach's Dovigeschichten zuerst erkannt und dem Buche der Weg zum Markte geössunt. In diesem Verlage erschien auch das neue große Organ des gemäßigten Liberalismus, Gervinus' Deutsche Zeitung.

Im Februar 1846 wurde der Landtag wieder einmal in Ungnaden heimgeschickt, und die Fürsten von Bahern, Würtemberg und Darmstadt sprachen verabredetermaßen dem Großherzog Leopold in eindringlichen Briefen ihren Dank aus, weil er seinen ehrgeizigen Volkstribunen so mannhaft widerstanden habe. Aber noch im selben Jahre ward das alte Spstem als unhaltbar ausgegeben. Das liberale Ministerium Bekt trat an's Ruder, und da Baden zuerst in Deutschland eine liberale Regierung erhielt, so begann auch hier früher als in den Nachbarstaaten die unvermeidliche Trennung der grundverschiedenen Bestandtheile der alten Opposition.

Webrmals gerieth Secter in ben Kammern mit seinen staats fundigeren Freunden heftig an einander; die "entschiedene" Presse, Strube voran, bonnerte wiber die Balben, die Rammerman-Mathy gestand schon im Jahre 1846 in der Kammer: "das Bolt ist bescheidener als die Coterien, welche den Ausbruck seiner Gesinnungen bei den Wahlen zu folschen und sich der Rügel ber Geschäfte zu bemachtigen bemüht maren. " . Gein sittlicher Ernft emporte fich wiber bie fchreienbe Zuchtlofigfeit ber Rabicalen; fein sicherer Blick erkannte, bak in Deutschland für eine gesittete Republik jeder Boden fehle: dem gewiegten Bolkswirth ward unbeimlich bei ben socialistischen Phrasen über ben Schutz ber Arbeit gegen bas Capital, welche fich bereits in die rabicalen Reben einschlichen. Freillch, diese beilfame Klärung der Barteien war erst im Werden. Da die schwache Regierung nicht vermochte, der widerwilligen Hofpartei ernsthafte Reformen zu entreißen, so schloß sich ber Bund zwischen Rabicalen und Liberalen immer aufs Neue. Ste standen zusammen, als Baffermann das deutsche Parlament verlangte, und wieder als Struve, auf die Nachricht von der Februarrevolution, jene vier

Forderungen des Boltes aufftellte, welche dann die Runde durch Deutschland, machten.

Erft in den folgenden Wochen vollzieht sich die Trennung der alten Berbündeten. Ein neuer Parteikunpf beginnt mit reißender Schnelligteit und mit der ganzen bitteren Leidenschaft verseindeter Brüder. Schon am 1. März, als Heder die Massen in das Ständehaus führen wollte, widersetzte sich Math. Auch die sofortige tunultuarische Annahme der Bolksforderungen ohne Prüfung schien ihm würdelos: "ich werde," rief er aus, "eher auf meinem Posten sterm, als mich durch Einschüchterung von meiner Ueberzeugung abbringen lassen." Setzt ging die Saat auf, die Vilttersdorff ausgestreut; die verbitterte Masse versiel den Demagogen.

Eine republikanische Schilberbebung wurde vorbereitet und was Mathy vornehmlich anwiderte - fie rechnete auf den Beistand revolutionärer Ramben aus Franfreich und ber Schweiz. An ber Svitze biefer Umtriebe itanben im Unterlande Hecker und Strube. im Oberlande, zu Mathp's Kummer, Jos. Fickler, ein begabter Mann, ber vordem unserem Freunde zu dem Abgeordnetensite berholfen batte. Mathu wukte wie die Regierung, daß Fläser soeben in Mannheim die entscheidende Berabredung mit den Genossen getroffen hatte. Bährend die Regierung rasblos einberschwanst, entschliekt er sich auf eigene Fauft zu einer verwegenen That: er verhaftet Fickler auf dem Bahnhofe zu Carlsruhe, als diefer am 8. April aus Mannheim in das Oberland zurücklehren will. Damit waren bie Bläne ber Berfchworenen zerriffen : ftatt einer revolutionaren Erhebung im ganzen Lande erfolgte ein verfrühtes, vereinzeltes Losschlagen, ber tragikonnische Heckerputsch. Am selben Tage kam Mathy nach Mannbeim. Umringt von brobenben Bolfsbaufen trat er auf den Altan des Rathbauses, rechtfertigte feine That mit schlichten Worten und schlok! "Hätte ich morgen wieber vor mir, was beute früh vor mir stand, so würde ich abermals thun, was ich gethan babe, benn ich bin überzeugt bem Baterlande einen Dienst geleiftet zu haben." Da brachte bie Bürgerwehr, die vorber in zweifelhafter Haltung dabei gestanden, dem tühnen Redner ein bonnerndes Hoch.

Es war ein kurzer Triumph. Mit unbeschreiblicher Buth stürzten sich sofort die Redner und die Presse der Radicalen auf den Wann, der ihren Plan durchkreuzt hatte; achtzehn Monate lang war der "Flicklerfänger" der verhaßteste Wensch in unserem Sü-

ben, ein Lieblingsbelb aller fcmutigen Bilber. Sein Rame fcon erreate die Buth des Haufens. Als im Mai 1849 in der renns blicanischen Landesversammung zu Carlsrube ein abmahnender Aufruf bes Reichsverwefers verlefen warb, ba rief eine Stimme: "bas ift von Mathb." und alsbald erflang ienes urfräftige Grunzen. woburch damals die sittliche Entrustung sich zu offenbaren vilegte. Solden Bak ber Rabicalen bat unfer Freund gelaffen als felbstverständlich bingenommen; aber mit tiefer Berachtung sab er auf bas liberale Bhilifterthum feiner Beimath, bas zuerst bem Retter zusauchte. nachber, der Sorgen ledig, in die giftigen Berkeumbungen der Demofratie mit einstimmte. Und wahrlich, wenn eine solche That, unternommen unter schweren Gefahren und im Kampfe mit theuren verfonlichen Gefühlen, noch beute von manchem verständigen Manne mikdeutet und auf unlautere Beweggründe zurückgeführt wird. so erkennen wir schmerzlich, wie wentg die politische Berkummerung des kleinstagtlichen Liberglismus ben echten Bürgermuth auch nur zu versteben ver-Drei Wochen später wurde Mathy zum Staatsrath und Mitgliebe bes Ministeriums ernamt, aber bie Regierung wagte nicht, diese fraftige hand zu benuten, die einzige, welche vielleicht der Berrüttung bes Staates Einhalt gebieten konnte. Sie belub sich mit bem Hasse, der an Mathy's Namen bastete: seine Kraft ward in Frankfurt permenbet.

Auch in der Baulskirche galt es zunächst, das Werk der deutschen Revolution por den Hirngespinsten eines bobentosen Radicalismus zu bebüten. "Ich will nicht," rief Mathy der Linken zu, "die Selbstherrlichkeit eines gekrönten Individuums auf ein beklatschtes übertragen. - Die Republit, wie fie uns bier erscheint, ift jene Herrenlofigkeit, von ber man nicht sprechen kann bei freien Männern, sondern nur bei freigelassenen Stlaven: benn unter freien Männern verstebt jeber, sein eigener Berr zu fein, und erkennt einen unumichränkten Gebieter über fich — ben Willen ber Nation und seinen Ausbruck, bas Gesetz. kann es nicht über mich gewinnen Angesichts ber Thatsachen, bie Anarchie, die mit fremden Mitteln und zu fremden Zwecken das Baterland zu schwächen sucht, als bie Zuckungen einer patriotischen Kraft und Gefinnung barzustellen." Wie kampfluftig auch biefe Worte klingen, fie waren boch mit schwer bekümmertem Herzen gesprochen. der conservative Bassermann sich leicht in die Rolle eines Bekämpfers ber Demokratie fand, beklagte sein burch und burch liberaler Freund

schmerzlich, daß die Thorbeiten ber Linken zu solchem Kampfe zwamgen: er abnte, das werde der Reaction die Wege bereiten. Die Revolution batte die kleinen Throne verschont: darum verlangte Wathe, daß man. den porhandenen politischen Kräften ein gesetliches Organ gewähre und ben Bunbestag mit vereinfachtem Geschäftsgange als eine Bertretung ber Kronen neben ber Centralgewalt aufrecht halte. Rachbem biefer staatsmannische Gedante verworfen und die tede Difbilbung bes Reichsverweseramts gewaat wurde, bielt Mathy fich bennoch verpflichtet, ber neuen Beborbe feinen Beiftanb nicht zu verlagen. Er trat als Unterstaatssecretär in das Reicksministerium und unterstütte Schmer-. ling bei ber Befämpfung bes Septemberaufstandes. Die weitverbreitete Meinung, daß die Centralgewalt biesem Aufruhr, wie weiland der Bundestag bem Haudtwachenffarme, absichtich einige Frist zur Entfaltung gegennt babe, wurde von Marthy frets auf das Bestimmteste als ein Barteimärchen zurückaewiesen.

Als die Berfaffungsbevathung die Anbanger bes Bunbesstaates. von den Befennern der großbeutschen Phrase trennte, ergab sich Mathu's Barteistellung von fethst. Er batte vor vierzehn Jahren den Beruf Breukens zur Leitung ber beutschen Bollswirthschaft gegen die Befangenbeit seiner Genossen vertheibigt und wurde jett folgerecht ein eifriges Mitalieb ber Raiservartei. Aber ibm entging nicht bie unnatürliche Lage bes Barlamentes, bas ihm von vorn herein als ein zweifelhaftes Werkzeug der nationalen Einiauna erschien. Er erkannte, wie schwer es halte bie Defterreicher im Hause babin zu bringen, daß sie gleichsam sich felber zur Thur binauswurfen. Aubem begte er lebhafte Achtung für Schmerling, ber fich auch fpäterhin mit unserem Freunde nicht perfonlich verfeindete und mit einem e per la vita von ihm Abschied nahm. Darum lautete Mathy's Rath: entweber schonet Schmerling, auf bag er Euch nicht zu einem gefährlichen Feinde werde - ober, wenn Ihr ihn ftürzen wollt, so bilbet ein Cabinet, bas ausschlieklich aus Breugen befteht und im engften Ginverftanbnig mit ber Berliner Regierung vorgebt. Der Rath ward überbört, bas Ministerium Gagern begann seine unselige Politik bes Zuwartens und ber Halbheit.

Da ber Kaiserpartei begabte Redner nicht sehlten, so glaubte Mathh ihr durch seine Feber mehr als durch Reden nützen zu können; er war thätig in der Presse und in der Verwaltung des Ministeriums. Nur selten hielt er für nöthig, einen neuen Gedanken in die Debatten des Hauses zu werfen: so, als er zur Verwunderung der liberalen

Freunde vorsching, die beweglichen Bosten des Dudgets von den dauernden zu trennen und dergestalt den Berktrinissen des Staats wie den Ansprücken der Bollsvertretung gerecht zu werden. Erst zuletz, als Känig Friedrich Wilhelm die Kaisertrone abgelehnt hatte und dereits Biele in St. Paul das Spiel verloren geben, trat Mathy herver mit einem Rettungsversuche: er wollte die Durchsührung der Reichsversassen, die Regierungen zu verantassen, daß sie jetzt ihre Bollsvertretungen nicht ausschlichen, und vertheidigte seinen Borschlag in einer der schönsten, lichtvollsten Reden, welche das Parlament je gehört hat. Der Gang der Ereignisse war mächtiger als der Wille des tapferen Mannes. Mathy mußte noch in Gotha und Erfurt die letzten Zuckungen der deutschen Redolution mit auschwien. Dann ging er, ohne Umt und Bermögen, abermals einer ungewissen Zukunst entgegen.

Der Staatsmann trat aus bem Cabinet fofort wieber in bas Contor ber Bassermann'ichen Birchandlung. Inbessen war ber Ruf feiner außerorbentlichen staatswirthschaftlichen Begabung von Krankfurt ber in die Arcise ber großen taufmannischen Welt gebrungen. In Jahre 1854 ging Mathy nach Köln, um bei feinem Freunde Mevissen in bem Schaafsbaufen'ichen Bankvereine die Technik des Bankwesens im Einzelnen femnen zu lernen. Dann trat er in die Direction der Berliner Discontogesellichaft, vier Jahre später ward er Mitgründer und Director ber Gothaer Bauf, im Jahre 1859 Director ber Deutschen Crevitanskalt zu Leibzig. Satte er in Gotha bie Unternehmungen einer neuen Bank eingeleitet, so mußte er in Leimig, unter bem Murren bividendenlustigen Actionare, eine Reibe gewagter Geschäfte, welche von der früheren Direction allzufühn begonnen waren, wieder abwickeln. Inmitten solder Arbeiten fand er noch Zeit für die Bresse. Die Leser ber Grenzboten ergötten fich an ber köftlichen Ironie, womit Mathy bie Vertrauensseligkeit bes "rubigen Bürgers" geißelte, und die älteren. Freunde der Breukischen Jahrbücher entsinnen sich noch der gediegenen Abhandlung über den Münzvertrag von 1857, welche bamals schon die heute allgemein anerkannte Unzulänglickfeit ber neuen Münzveform berverhob und die Epoche ber Goldwährung voraussah, Mathu zählte zu ben wenigen beutschen Bolitikern, welche von dem italienischen Kriege nicht überrascht wurden. Sein Auffat "Deutsche Interessen und beutsche Politik" verkindete schon im Juli 1858 die nahende Krisis der großen Bolitik und mahnte vergeblich die Männer der Sinheitsvartei, sich im

Boraus zu verftändigen, "damit eine Macht und ein leitender Gedanke ba sich einstellen, wo die gedankenlose Mittelmäßigkeit abdanken muß."

Es war eine Luft, ben stattlichen Mann reben zu boren in iener Genossenschaft von Freunden, die sich in Leidzig um ihn, um Gustav Fredtag und S. Hirzel versammelte. Er ftand jest auf ber Höhe seines politischen Denkens, er hatte bie wirthschaftlichen und fittlichen Kräfte bes Norbens kennen gelernt, unerschütterlich war ihm die Ueberzeugung. bak bem preukischen Deutschland die Zukunft gebore. vatriotische Eifer der jüngeren Freunde manchmal ungestümer ward, als unter ber schirmenben Baterband ber sächsischen Bolizei räthlich icien . bann bielt fich Mathy wohl verpflichtet zur Borfict zu rathen: an dem Tone seiner Warnungen borte man aber boch, bak bas unerschrockenste Auftreten ibm bas liebste mar. Bon seltenem Rauber war fein Gespräch, bas mit gleicher Klarbeit und Sicherheit über Bollswirthschaft und Kunft, Bersonen und Ibeen sich verbreitete. Mathy's Haus trat und die edle hochbegabte Frau, das tiefe Herzensglud biefer Che kennen lernte; wer bann erfuhr, welche Sturme über bie Beiben babingegangen, wie ihnen alle vier Kinder, zulett ein erwachiener hoffnungsvoller Sohn, entrissen wurden - ber mukte bie beitere, gefaßte Rube bes Mannes bewundern.

Währendbem war in Baben ein liberales Ministerium an bas Ruber getreten; sein Kührer, ber Freiherr von Roggenbach ftand längst in regem Berkehre mit dem älteren Freunde. Zu Anfang 1863 wurde Mathb von dem Großberzog Friedrich zu einer hoben Kinanzstelle berufen, ein Jahr barauf mit ber Leitung bes Handelsministeriums beauftragt. Mathy folgte dem Rufe aus ernstem Pflichtgefühl, obgleich er längst wußte, daß nur in einem einigen Deutschland die gesicherte Freiheit ber Einzelftagten möglich sei. Der fühne, wahrhaft freisinnige Versuch, über ber Selbstverwaltung ber Gemeinden auch die Selbstverwaltung der Kreise burchzuführen, fand Mathy's warmen Beifall; aber er fah mit Unmuth, daß seine alten Freunde, die liberalen Philister, sich nicht geändert hatten. Bon ernsthafter politischer Gesinnung war wenig zu spüren; nur confessionelle Leibenschaften, katholischer Kanatismus ober ber nicht minder fanatische Eifer seichter Aufflärung, vermochten bie Ermübeten aufzurütteln. Die Kunft vobulär zu werben hat Mathy nie verstanden; er brachte es nicht über sich, den ergebenen Liberalen feiner Heimath feine Berachtung zu verbergen. Als ihm der wohlburchbachte Blan einer babischen Bank burch Empfindlichkeit und kleinbürgerlichen Neid geftort warb, sprach er biese Gesinnung in ber Kammer mit scharfen, allerdings undarlamentarischen Worten aus.

Der schleswig-holsteinische Hanbel begann. Mathy erkannte rasch, baß ber Name bes augustenburgischen Prätenbenten, Anfangs das Losungswort für den Kampf gegen Dänemark, sehr bald ein Deckmantel wurde für eine selbstsüchtige und hochmüthige Sonderbündelei. Als ein Minister des Erbprinzen am Carlsruher Hofe seine Berwunderung aussprach, warum im Süden die Theilnahme für den Prätendenten lebendiger sei als im Norden, da antwortete Mathy — mit jener massiven Offenherzigkeit, wodurch er so oft die Aengstlichkeit der kleinen Diplomatie erschreckt hat: — "Das ist sehr natürlich. Hier kennt man Euch noch nicht." Die Ereignisse drängten sich. Herr v. Roggenbach trat zurück, und da der kleine Staat an Diplomaten schweren Mangel litt, so berief man in das auswärtige Ant den Freiherrn v. Ebelsheim, von dem Mathy nichts kannte als einige wohlgeschriebene Wiener Deveschen.

Während Mathy unverhohlen seine Freude aussprach über ben großen Zug der Politik des Grafen Bismarck, enthüllte sich der neue Minister des Auswärtigen schnell als ein ergebener Basall Oesterzreichs. Mathy warnte umsonst; er sah bald, daß seines Bleibens in dieser Regierung nicht mehr sei. "Bald wird auch für mich die Stunde der Befreiung schlagen," schried er mir im Juni 1866; nur die Rücksicht auf seinen Fürsten hielt ihn noch zurück, auch forderten die kaum begonnenen großen Staatseisenbahnbauten noch eine Zeit lang seine Thätigkeit. Sobald der Krieg gegen Preußen begann, nahm er seinen Abschied.

Nach wenigen Wochen erhielt ber Großherzog Friedrich die Freisheit der Entschließung zurück, er berief den entlassenen Minister am 27. Juli an die Spize der Regierung. Nun endlich fand Matht einen Wirfungskreis, würdig seiner Kraft. Er erschlen wie verjüngt in froher Thatkraft, Angesichts der schönen Aufgabe, seine Heicht, und vielleicht den gesammten Süden, zu dem Reiche deutscher Nation zurückzusühren. Es wäre der glücklichste Abschluß seines staatsmännischen Wirkens gewesen. Er gedachte nicht alle Wünsche eines begehrlichen Liberalismus zu erfüllen, er begann mit einigen Schritten nothwendiger Strenge gegen die Zügellosigkeit der radicalen Presse. Aber er wollte seinehmlich an dem Worte und dem Geiste der Versassung, seschalten vornehmlich an den gesunden, bei der Lässisskeit der Bevölkerung freilich

erst halb entwidelten Ansängen ber Selbswerwaltung. Höher als alles dies stand ihm der treue rückschlose Anschluß an Preußen. Augenblicklich wurde das Heet vom Ariegsschauplatze zurückzerusen, die Festung Rastatt unter die alleinige Verfügung der Carlsruher Regierung gestellt, bald darauf der Frieden und das Bündniß gesschlossen. In der Armee war nach den traurigen Ersahrungen des Feldzugs an der Tauber die bessere Ersenntniß rasch durchgebrungen. Die Umbildung des Corps nach preußischem Muster fand bei den Offizieren ebenso lebhaste Zustimmung, wie die Erneuerung der Zollsvereinsverträge bei den Gewerbtreibenden.

Wenn Mathy die hoffnungslose Verwirrung des zerfahrenen fübbeutschen Barteilebens betrachtete, bann ward ber ftarte Mann oft, wie bamals alle treuen Batrioten im Süben, von finsteren Abnungen be-"Bei Euch," fdrieb er mir im Spätjahr 1866, "bei Guch im Norden hilft bas Wort, bei uns nur ber Schlag." Um von seiner Heimath minbestens solche Nothe fern zu halten, wendete er sich im Herbst bes folgenden Jahres an Graf Bismard, bat ihn geradezu. Baben aufzunehmen in ben nordbeutschen Bund. Der Brief blieb obne Antwort, und wir Ueberlebenden wissen, welcher Irrthum diesen hochberzigen letten Wünschen bes babischen Staatsmanns zu Grunde lag: wir wissen alle, daß der erste preukische Soldat auf der Rebler Brücke vollauf genügte, um zur unrechten Stunde einen europäischen Ariea zu erregen. Was aber beute klar por Jebermanns Augen liegt. bas blieb vor vier Jahren noch dem leitenden Minister Babens verborgen: so wenig vermögen unsere kleinen Höfe die Lage Europas zu überschauen! Die Entscheidung ber füdbeutschen Frage lag in Baris, Berlin und München, nicht in Carlsrube. Tief niebergeschlagen. boch nicht entmuthigt hat Mathy die Zuruckaltung des Berliner Cabinets ertragen; er versuchte jett ber Welt zu zeigen, mas er selber kaum für möglich hielt, daß sein Spstem auch ohne Nordbeutschlands Hilfe aufrecht bleiben könne.

Es war ihm nicht vergönnt, die Früchte seines Thuns zu ernsten. Er wurde am 3. Februar 1868 rasch vom Tode ereilt, und den Freunden, die um ihn trauerten, ward noch die bittere Ersahrung, daß selbst dieser Mann für die Roheit der deutschen Demostratie nicht zu hoch stand. Alle Welt wußte, daß die ultramontane Partei keinen verhaßteren Namen kannte als den seinen; und doch sind über seinem Grade auch pöbelhafte Schmähungen wider den Volksvers

räther erklungen! Wir Preußen aber wollen nicht vergessen, daß unser Staat niemals in Süddeutschland einen treueren, einsichtigeren Freund besaß, als Karl Mathy war. Und dankbar preisen wir die Gnade des Geschicks, das jenem besorgten Worte des edlen Mannes eine so wunderbar glückliche Erfüllung gebracht hat. Denn freilich nur der Schlag — aber der Schlag beutscher Schwerter wider fremde Feinde, nicht der Jammer des Bürgerkrieges — hat die Deutschen jenseits des Maines zurückgeführt zu ihrem großen Baterlande.

Drud von Dito Biganb in Leipzig.

,

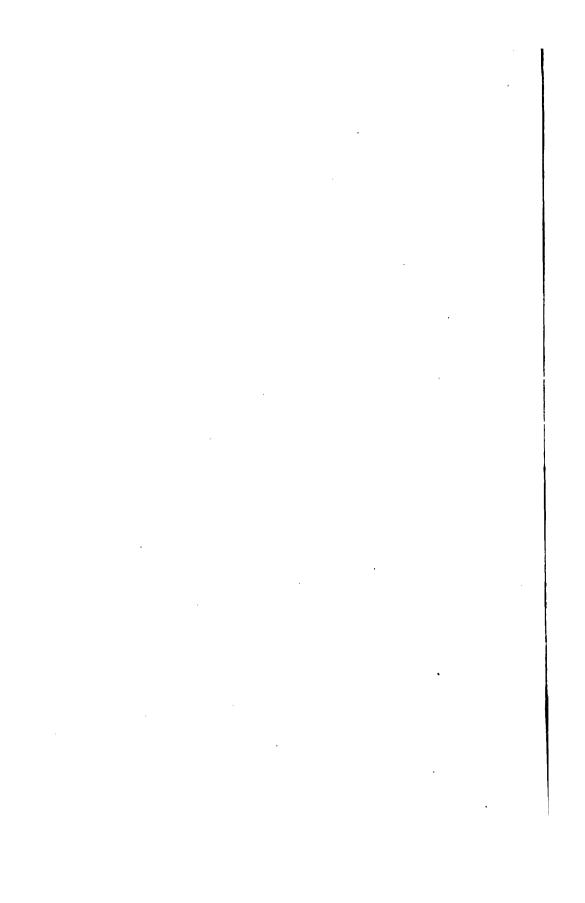

•



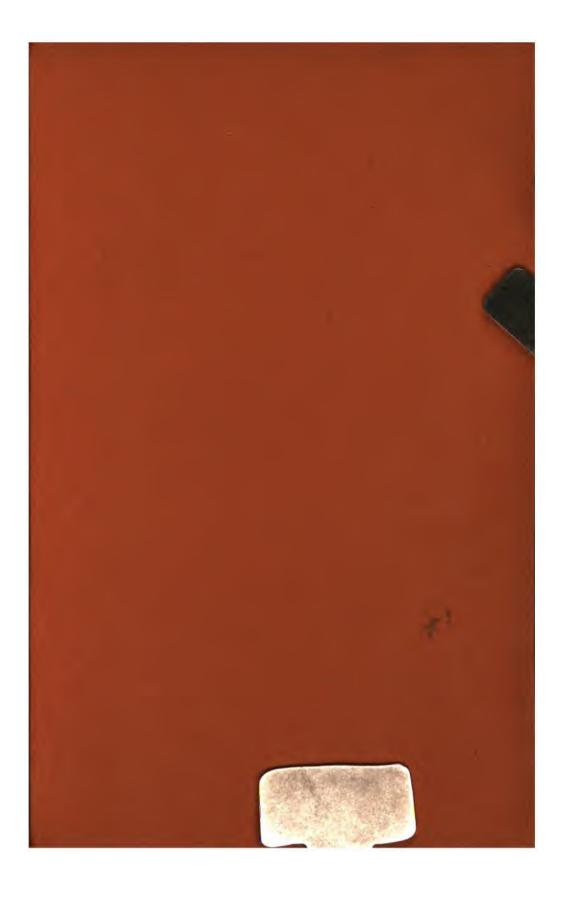